

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

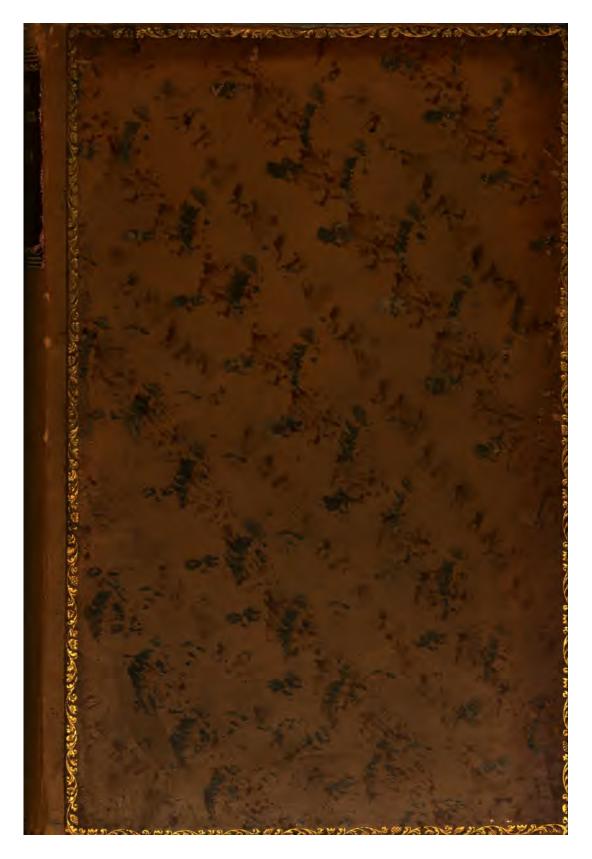

1160 d 2c



. . 

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

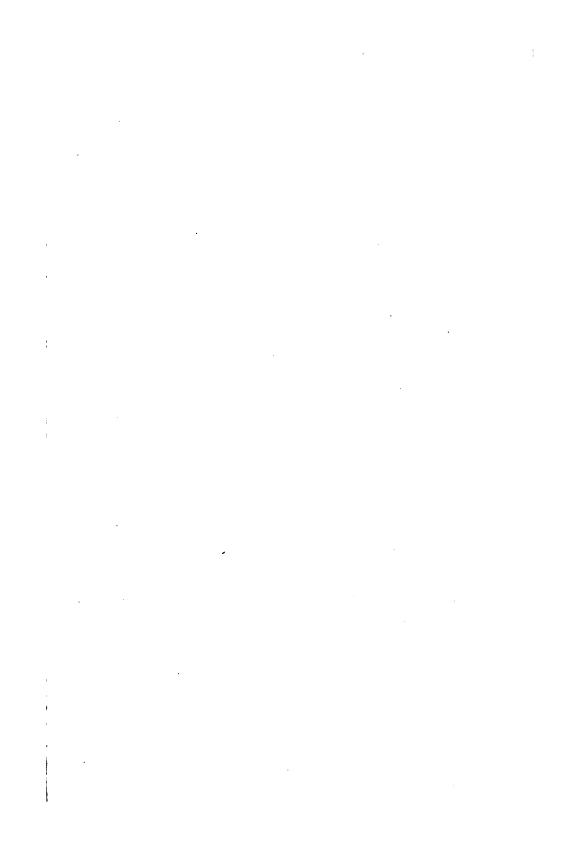

# Historisch-politische Bibliothek

ober

## Sammsung von Sauptwerken

aus bem

# Gebiete der Geschichte und Volitik

after und neuer Beit.

II. Bindelmann, Geschichte ber Kunft bes Alterthums und kleinere Schriften.

Zweite Auflage.

Beidelberg, 1882.

&. Beiß, Universitäts : Buchhandlung.

# Johann Zoachim Winckelmann's Geschichte

ber

# Kunst des Alterthums

nebst

einer Auswahl feiner fleineren Schriften.

Mit

einer Biographie Winckelmann's und einer Einleitung versehen

non

Brof. Dr. Julius Leffing.

3weite Auflage.

Beidelberg, 1882.

G. Beiß,

Universitäts - Buchhanblung.







## Johann Joachim Winckelmann.

Es giebt Perioden in der Geschichte der Menscheit, die herausgerissen erscheinen aus dem engen zeitlichen Rahmen, in dem sie gespielt, die mehr sind als die Glieder in der langen Kette der organischen Fortentwicklung der Weltgeschichte, seste Wendepunkte, zu deren Errungensichaften die Menschheit wieder und immer wieder zurücklehrt wie zu einem ewig frischen Born geistiger Jugend. —

Was ist Athen, was ist Griechenland, räumlich und zeitlich betrachtet, in dem Aufgang und Niedergang der Nationen? Und doch —
was unter Hellas schönem Himmel in der kurzen Zeit von kaum drei Menschenaltern geblüht und gereift, das ist das höchste Heiligthum geblieben alles Schönen, zu dem die Menschen sich geslüchtet aus der Nacht
der Barbarei und der Sittenfäulniß, von wo sie wieder und immer
wieder den Maßstad reiner Schönheit und idealer Wahrheit geholt.

Iene Blüthe der Griechischen Kunst hatte hingereicht, um selbst in ihrem letzten Lebensodem dem römischen Weltreich einen Glanz von künstlerischer Herrlichkeit zu verleihen. In sich zerbrochen durch den sittlichen Verfall ihrer Träger, zertreten von den schwer lastenden Schritten der Bölkerwanderung, blieb sie nur wie eine alte heilige Sage noch bekannt in den stillen Mauern der Klöster. Reicher und bewegter wurde das Leben des Mittelalters. In werkthätiger Tüchtigskeit stiegen die gothischen Dome empor, unabhängig von antiker Tradition entstand eine neue Kunst; als aber im 15. Jahrhundert die Stürme der neuen Zeit zu wehen begannen, als die humanistische Bewegung in Italien die alten Dichter und Schriftsteller aus der Ruse der Rlöster wieder wachrief zum lebendigen Leben, da erwachte auch wieder jener heiße Drang nach der verlorenen Schönheit der antiken Kunst; aus dem Schutte der Ruinen wurden die Trümmer der hehren Ibealgestalten wieder emporgebracht an das Licht der Sonne; Zauberer und Schatze

gräber hieß man zuerst die Männer, die sie emporwählten, bald aber wetteiserten Städte und Fürsten um ihren Besig, das Auffinden einer antiken Statue wurde ein Festtag am Hose der Päpste, jene heidnischen Gögendilder, die man zerstört hatte in fanatischem religiösen Eiser, sie wurden die Lehrmeister der zu reinem Lebensgenuß wieder erwachten Welt, und eine neue, wunderbar herrliche Kunst erblühte in ihrem Wiederschein: die Renaissance, die Wiederschurt der Antike.

Und wieder spann sich der Lebensfaden auch dieser Kunst langssam ab. Schritt für Schritt mit dem Zerfall und der Auflösung der gesellschaftlichen Elemente ging sie in Manierismus und Frivolität ihrem Untergang entgegen. Als aber nach der Mitte des vorigen Jahrshunderts ein neuer Lebenshauch die Geister erfaste und sie emporsrüttelte aus den verrotteten socialen und politischen Zuständen, als die Encyclopädisten als Vorboten der großen Revolution den Umsturz auf wissenschaftlichem Gebiete begannen, da regte sich auch wieder jener Zug nach der Antike hin, wieder sollten von dort aus frische Lebenselemente gewonnen werden.

Die französische Revolution hat die antikisirende Umwandlung äußerlich am bolltommenften burchgeführt, bis zum Gerath bes Saufes. bis zur Rleidung und Haartracht. Die innere Bermählung aber bes antiten Geiftes mit dem modernen, die mahre Befruchtung der Reuzeit mit dem poetischen Schönheitsideal, diese verdankt die Welt nicht den Gewaltthaten der Revolution, diese verdankt fie der stillen Arbeit unserer beutschen Dichter und Gelehrten. Und unter biesen hat Riemand gewaltiger und tuhner geschaffen, als ber große Bahnbrecher ber Wiffenschaft, Johann Joachim Windelmann. Er war es, ber bie Grundlage geschaffen für bie Forschungen Lessings, für die idealsten Schöpfungen Goethe's und Schiller's. Er hat dem unklaren Drang nach ber Antike hin ben fichern Weg gewiesen; als seine Runftgeschichte erfchien, ging fie auf wie ein leuchtender Stern, erhellend und belebend Er ift es, bem wir die Renntniffe von bem Befen ber griechischen Runft verbanken, ja recht eigentlich die Renntniß von dem Wesen aller Runft, denn er hat zuerft die Geschichte der Runft als ein einheitliches organisches Ganze erfaßt, in dem die einzelnen Erscheinungen nichts zufälliges, sondern nothwendige Theile einer sichern Ginheit sind.

Sein Leben ist wie das eines Propheten, durch alle Noth und Trübsal geht er festen unbeirrten Schrittes einem Ziele entgegen, das er selbst noch nicht kennt, das ihm aber vorschwebt als etwas Heiliges, Untrügliches, zu dem er gelangen muß. Durch das traurigste Gewirre der kleinlichen philologischen Streitigkeiten und der engbegrenzten Schulsweisheit seiner Zeit blickt sein Auge unverwandt auf die reine Schönsheit hellenischer Poesse, von der damals kaum ein Mensch noch etwas wußte, durch die Reste römischer Kunst hindurch entdeckt er mit Sehersblick die Gesetze der griechischen Kunst, Gesetze, deren Bestätigung erst die Entdeckungen nach seinem Tode zu bringen vermochten. Alles opfert er dem einen hohen Ziese: seinen Glauben, sein Baterland, er muß seine Mission erfüllen, und was ihn daran hindern könnte, wirst er von sich.

Wir werden die culturgeschichtliche Bedeutung seines großen Werkes eingehender zu betrachten haben. Hier sei zuerst so viel von seinem Leben erzählt, als für das Berständniß seiner Arbeiten nöthig ist. Wir besitzen jett die vorzügliche Arbeit von Carl Justi: "Windelmann, sein Leben, seine Werke und seine Zeitgenossen", von dem der erste Theil "Windelmann in Deutschland" 1866, der zweite "Windelmann in Jtalien" 1872 bei F. C. W. Bogel in Leipzig erschienen sind. – Justi's Arbeit erweitert sich in vielen Theilen zu einer Kunst= und Gelehrtengeschichte des achtzehnten Jahrhunderts und ist jedenfalls eine der vielseitigsten Biographien, welche wir von einem unserer Herven der Wissenschaft aufzuweisen haben.

Johann Joachim Windelmann ist in Stendal in der Altmark am 9. Dezember 1717 geboren. Sein Vater war ein armer Schuhstider, der in der kleinen, von Kriegsnöthen hart betroffenen Stadt nur mühsfelig sein Dasein fristete und nicht daran denken konnte, dem Knaben auch nur den nothbärftigsten Unterricht zu verschaffen. Durch Kurrendessingen, Nachhülsestunden bei jüngeren Schülern, Freitische und Unterstützungen mußte der Knabe seinen Unterhalt in der Lateinschule des Ortes bestreiten. Als der Rector der Schule, welcher erblindete, ihn zu sich ins Haus nahm, besserten sich seine Verhältnisse etwas, aber schon damals mußte er ansangen, für seine Eltern zu sorgen, die krank und schwach in das Hospital ausgenommen werden mußten.

Seine ganze Jugend war ein steter Rampf mit der drückendsten Armuth, und er führte ihn durch, um die Schulen besuchen zu können, die ihm doch schließlich nicht entsernt das gewährten, was er in ihnen suchte. Der gelehrte Unterricht lag damals in ganz Deutschland schwer darnieder, das Latein wurde in verzopfter scholastischer Manier nur gelehrt, um den theologischen Studien dienstbar zu sein und zu einigen

rhetorischen Runftfertigkeiten zu verhelfen. Das Studium bes Griechischen beschränkte sich auf das Lesen des neuen Testaments. Die grobe Unwiffenheit ber Lehrer, ben Mangel bes nothwendigften Lehrmaterials, bie Schwierigkeit, sich auch nur einfache Abdrucke ber alten Schriftsteller zu verschaffen, alles das sollte der Knabe überwinden, welcher Niemanden befag, ber fich feiner annehmen und ihm ben richtigen Weg hatte weisen können. Den ganzen Tag wurde er mit biblischem und dogmatischem Formelkram geplagt, die Bibliothet enthielt nichts als zwei unbebeutenbe griechische Schriftsteller. Aus einem wunder= lichen Buche, bas in seine Sande gerieth, "ber Neueröffnete adlige Ritterplat", eine Art von Reiseführer für "Regenten, Cavaliere und hohe Standespersonen", erfuhr er zum ersten Male etwas von fernen Ländern, von Runftwerten, mertwürdigen Bauten und Statuen aller Art, er fangt an, mit feinen Schulkameraben in ber Umgegend bes Städtchens nach Alterthumern zu graben, die Sunengraber zu öffnen, um die gefundenen Urnen und Spangen an die kleine Schulbibliothek au ichenken.

In dieser Reit bereits schwebte ihm ein festes Riel vor, von dem man taum begreift, wie es in die Seele bes armen Schuhflicersohnes in der kläglichen, markischen Lateinschule gekommen. Er wollte griechisch lernen, als ob er es gewußt, daß er bei ben Griechen bie Quelle aller Schönheit finden würde. Bon dem Studium der alten Sprachen um ihrer felbst willen, wie es die Zeit ber Renaiffance getrieben und uns geläufig ift, von dem Sichergehen in der heiteren Welt antiker Lebensluft, antiker Dichtung und Philosophie, davon hatte zu jener Beit kaum Jemand eine Ahnung. Windelmann sette es durch, daß er mit 17 Jahren zu Fuß nach Berlin wanderte und in das köllnische Gymnasium eintrat, um Griechisch zu lernen. Er brachte ein und ein halbes Sahr baselbst zu, aber auch hier fand er Niemand, der ihn hätte fördern können. Er barbte fich bas Nothwendigfte ab, um bie Bucher für fein Studium zu erwerben. In jener Beit war es, daß er einmal zu Fuß nach hamburg ging, um bei dem Bertauf der Bibliothet des Fabricius cinige griechische Autoren zu erstehen. Um seine kleinen Ersparnisse nicht angreifen zu muffen, erbat er unterwegs bei Baftoren und Guts= besitzern Quartier und Unterhalt, und glücklich brachte er seine er= worbenen Schätze nach Berlin. Der Rector ber Schule in Salzwedel stand in dem Auf, eine gute Bibliothet zu besitzen; Windelmann ging als Amanuenfis zu ihm, aber auch dort wurde er getäuscht und kehrte schließlich nach Stendal zurud, wo er als Prafect bes Singechors und burch Unterrichten fo viel erwarb, um die Schulegamen beenden zu fonnen. Im Jahre 1739 bezog er die Universität zu Salle. Bei seiner ganglichen Mittellofigkeit verftand es fich von felbft, daß er fich als Theologe einschreiben ließ, nur in dieser Facultät durfte er auf Unterftützungen und Stipendien hoffen. Natürlich konnte ihm der pietiftischfentimentale Beift, welcher damals die Theologie beherrschte, wenig zusagen und auch Wolff's philosophische Collegia vermochten ihn nicht zu fesseln. Er hospitirte bei allen Professoren der verschiedensten Disciplinen und nur einer war es, der ihn wirklich mit einiger Theil= nahme erfüllen konnte, Baumgarten, ber Begründer ber mobernen ästhetischen Wiffenschaft. Windelmann wußte, daß aus bem Studium der alten Rlaffiker mehr zu erwerben war, als jene Brofefforen ihm zu bieten vermochten, sein unbegrenzter Drang nach Belehrung ließ ihn jedes Buch durchstudiren, das in seine Sande fiel, und da er nicht die Mittel besaß, dieselben zu erwerben, fo verwendete er unglaub= liche Zeit darauf, fie zu copiren und stellenweise in großen Partien abzuschreiben.

Im Jahre 1740 gab er das Studium der Theologie endgültig auf, er nahm eine Sauslehrerstelle in der Kamilie von Grolmann an und hier in bem Umgang mit feingebilbeten, liebenswürdigen Menschen wurde er sich zuerst des traurigen Zustandes bewußt, in dem er bis dahin sein Leben verbracht. Er sah sich fremd in allen höhern gesell= schaftlichen Formen, es fehlte ihm die Renntnig der neueren Sprachen, die ein unerläßliches Erforderniß für Jeden war, der fich in den höheren Rlaffen bewegen wollte, und fo richtete fich zunächst fein Beftreben dahin, diese Mängel zu überwinden. Ohne Lehrer, ohne Anleitung trieb er englisch, frangosisch und italienisch und ging schließlich im Sahr 1741 nach Jena, um dort Medicin und Mathematik zu ftubiren. Aber auch hier bulbete es ihn nicht, er fühlte, daß er in bas Ausland muffe, um die Renntniffe und die Bildung zu erringen, die ihm fehlte, und vor Allem zog es ihn nach Paris, um dort in der griechischen Sandschriftensammlung zu arbeiten. Er unternahm ganz mittellos eine abenteuerliche Fußreise dahin, aber schon in Fulba mußte er umkehren.

Zunächst nahm er eine Hausslehrerstelle bei dem Oberamtmann Lamprecht in der Nähe von Halberstadt an und fuhr hier fort, in seiner Weise zu arbeiten. Wo er in der Nähe bei einem vornehmen Herrn, bei den Geistlichen ein gesehrtes Buch vermuthete, führten ihn seine Fußreisen hin und rastloß exerzierte er die diden Folianten, voll meist sehr unsruchtbarer Gesehrsamseit. Bayle's große Enchcopädie wurde für ihn eine Fundgrube, auß der er viele Bände voll zusammenstrug. Windelmanns damalige Art zu arbeiten stand in keinerlei geistigem Zusammenhang mit den großen Hauptwerken seines Lebens. Es war die gewöhnliche unersprießliche Vielwisserei jener Zeit, historische Ansmerkungen, Anecdoten, biographische Notizen trug er überall her zussammen ohne System, ohne Auswahl. Das Wissen aller erdenklichen Gegenstände, die Besesnheit in den Compendien, das Zusammenschöpfen auß abgeseiteten trüben Quellen, das füllte den großen Theil seiner Zeit und Arbeitskraft auß.

Enblich bekam er eine Anstellung, und zwar als Conrector ber Lateinschule in der kleinen altmärkischen Stadt Seehausen. Die Jahre von 1743—48 brachte er daselbst zu. Es war die traurigste Zeit seines Lebens. Für einen Mann von seiner Gelehrsamkeit, seinem heißen Drange nach der Erkenntniß der Wahrheit und Schönheit mußte der enge Horizont der damaligen Schulen schon an sich über alle Maßen drückend sein, aber es trat für ihn noch eine besondere Qual hinzu durch die zelotischen Anseindungen des Rectors, der es ihm nicht verzeihen konnte, daß er während seiner langweiligen Predigten heimlich den Homer las.

Um seine Schüler im Griechischen unterrichten zu können, mußte er Stücke der Rlassiker eigenhändig abschreiben, denn die Ausgaben derselben waren unerschwinglich theuer. Aber die Eifersucht des Borsgesten nahm ihm den Unterricht in den oberen Rlassen ab und versbannte ihn in die untersten Rlassen, wo er nun. wie er selbst klagt, den grindigen Röpsen das ABC eintrichtern mußte. Und aus all dem Elend, dem kläglichen Hungerleiden, dem unaufhörlichen kleinlichen Aerger rasst er sich immer wieder auf, um in stiller Nachtstunde bei einem geliebten Alten einzukehren und sich zu laben an der sonnigen Heiterkeit Plato's und Homer's. An jene traurige Zeit in Seehausen konnte Windelmann nie anders als mit tiesem Ingrimm zurückenken, und selbst in den schönsten Tagen seines römischen Lebens erwähnte er derselben nur in den seindseligsten Ausdrücken.

Endlich kam für ihn die Erlösung. Bergeblich hatte er sich seit Jahren um eine bessere Stellung bemüht, er konnte keine sicheren Anssichten erlangen und auf das Ungewisse hin wollte er nichts unternehmen, ba er seinen alten Bater im Spital zu erhalten hatte. Als aber sein Bater gestorben, trug er kein Bedenken mehr, die schmählichen Bande zu lösen. Er wandte sich an einen Mann, der im Ruse großer Gelehrsamkeit stand und — was für Windelmann das Erwünschteste war — eine der größten Privatdibliotheken Deutschlands besaß. Es war der als Gelehrter und Staatsmann bekannte Graf Heinrich von Bünau in Dresden, der mit seinem großen Werk der "deutschen Raiser- und Reichshistorie" beschäftigt war. Wünau erkannte die wissenschaft- liche Bedeutung des Bittstellers und stellte ihn an seiner Bibliothek an, wo Windelmann nun sechs Jahre lang als Gehülfe sür das große Werk thätig war. Er hatte den Katalog der Bibliothek anzulegen, Urkunden abzuschreiben und unübersehdare Stöße von Excerpten als Vor- arbeiten für die Reichshistorie zusammenzutragen. Daneben aber sand er doch noch Zeit, sich in den Schäßen der Bibliothek jene erstaunenerregende umfassende Kenntniß des Alterthums und der Geschichte anzueignen.

Mit bem Tage, als Windelmann in Nothenit, bem Landfit bes Grafen Bunau bei Dresden, eintraf, begann für ihn ein neues Dasein. Er tam mitten hinein in den vollen Strom geiftigen Lebens, der damals Europa durchfluthete. Die Schriften von Bolingbroke, Montesquieu, Boltaire und verwandten Geiftern wurden ihm hier erschloffen. war jene Zeit, die an Allem zu rütteln begann, was bis dahin durch die Tradition geheiligt war; das Herkommen, der Glauben, die Satungen, fie galten nichts mehr, Alles mußte neu geprüft werden, mußte ben Nachweis für die Berechtigung seiner Eriftens führen. Die alten Dogmen schrumpften als wesenlos zusammen und neue kühne Theorien stiegen empor, die eine volle Umwälzung alles Glaubens und Wiffens, aller staatlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse verkündeten. nicht unbeachtet laffen, daß in jener Beriode alle geiftig bedeutenden Menschen, durchdrungen von dem Abscheu vor den verrotteten Ruftanden der Gegenwart, auf die Reiten bes alten Griechenlands, bes alten Roms als die Borbilber eblerer Gesittung hinwiesen, daß die Theilnahme für die Erkenntniß des Alterthums fich durch alle gebilbeten Rreise ausbreitete und bereits in Literatur und Runft ihre Wirkung auszuüben begann. Insofern fteben Winkelmann's Arbeiten, die wie ein gang Neues, Unvorbereitetes plöglich in die Welt treten, boch auch in einem inneren Busammenhang mit der ganzen Beitbilbung, und biefe Stimmung mar nöthig, um Wincelmann's Arbeiten einen fo vollen, freudigen Wiederhall finden zu laffen.

In Dresben, als Mann von mehr als 30 Jahren, fieht fich nun Windelmann zum ersten Male Kunstwerken gegenüber. Zwar hatte er, wenn er von Seehausen nach Leipzig ging, nie versäumt, dort Alles in Augenschein zu nehmen, was in den Verkaufsläden der Runfthändler auslag oder sonst in Leipzig zu finden war, aber das waren immer nur wenige vereinzelte Stude gewesen. hier in Dresben ftand er mitten in einem blübenden, angeregten Treiben, wie cs damals in Deutschland nirgends auch nur annähernd zu finden war. August der Starke hatte eine ganze Colonie italienischer Architekten und Bilbhauer berufen, um die Hauptstadt seines Reiches mit Runftwerken zu schmucken: ber Ankauf der modenensischen Sammlung, der Erwerb so vieler einzelner bedeutender Bilber führte damals die berühmte Dresbener Bilbergallerie zusammen. Das Dresben jener Tage wurde mit Recht als ein vorgeschobener Posten Staliens bezeichnet, nirgends sonst konnte Bindelmann in gleicher Beise seine Borarbeiten beenden. was man als bas Bichtigfte und Bebeutungsvollfte für ihn ansehen möchte, kam ihm damals nicht zu Statten.

August der Starke hatte die vortreffliche Antikensammlung angelegt, die jetzt im Japanischen Palais steht und die für Windelmann eine überaus ergiedige Fundgrube hätte sein müssen — jene Antiken standen aber zu Windelmann's Zeit in elenden Bretterhäusern und Pavillons des großen Gartens "wie Häringe verpackt" ohne jeglichen Nutzen für das Studium. Es waren vielmehr die Meisterwerke der Dresdener Gallerie, die zuerst Windelmann's kunsthistorische Studien wachriesen, vor denen er sich bewußt wurde, welches der Beruf seines Lebens sei. Immer klarer wurde es ihm, daß es nur einen Ort gäbe, wo er seine Bestimmung erfüllen konnte: er mußte nach Rom.

Seine Stellung bei Bünau fing ihm allmählich an unbehaglich zu werden. Der weitaus größte Theil seiner Arbeitskraft und Zeit war mit einer Thätigkeit ausgefüllt, die für ihn gänzlich unersprießlich war, und je mehr er sich von der Büchergelehrsamkeit entsernte, um desto widerwärtiger wurde sie ihm. Er hätte gern eine Anstellung bei einem der öffentlichen Institute in Dresden gehabt, aber er war nicht der Manu, um in der eleganten Hosust won Dresden seinen Weg zu sinden. Wer auf diesem Boden vorwärts wollte, mußte die seine Weltbildung jener Zeit haben, mußte Frankreich und Italien bereist haben und in allem Aeußerlichen den Cavalieren des Hoses gewachsen sein. Hier war für Windelmann alle Aussicht verloren.

Aber es gab noch einen anderen Weg. Der Kurfürst von Sachsen war der polnischen Königskrone zu Liebe zum Katholizismus übergestreten und nunmehr war die Annahme des katholischen Glaubens am Dresdener Hose das wirksamste Empsehlungsmittel. Windelmann war mit dem Beichtvater des Königs, dem Pater Rauh, bekannt geworden und dieser sing an, auf ihn einzuwirken. Den Ausschlag gaben aber erst die Bemühungen des päpstlichen Runtius am sächsischen Hose, des Grasen Archinto. Der sein gebildete Italiener hatte Windelmann in der Bibliothek des Grasen Bünau kennen gelernt und sah wohl ein, daß er nur in Italien zur vollen Entwickelung kommen könne. Er hatte es ihm ausgesprochen und jenes Wort haftete unauslöschlich in Windelmann's Seele. Der Gras Archinto setzte seine Bemühungen um so eifriger sort, als es für ihn sehr vortheilhaft sein mußte, dei seiner Kücksehr nach Italien einen Proselyten von so hervorragender wissen-schaftlicher Bedeutung ausweisen zu können.

Drei Jahre lang schwebten die Verhandlungen. Windelmann fühlte sich durch keine tiefe innere Neigung an die Formen der protestantischen Kirche gebunden, der freigeistige italienische Kirchenfürst forderte von ihm nichts, als die Anerkennung der anderen Form; ein häßlicher Auftritt, den ein zelotischer Prediger Windelmann in der Kirche bereitete, gerade als er schon entschlossen war, mit Archinto zu brechen, hatte die entgegengesetzt Wirtung und im Jahre 1754 trat Windelmann zur katholischen Kirche über.

Es ift über biesen Schritt viel gescholten, viel gestritten worden; für Windelmann war es lediglich eine That der Selbsterhaltung. Er fühlte den hohen wissenschaftlichen Beruf in sich, den er erfüllen mußte, und als ihm nichts anderes übrig blieb, opferte er auch sein Bekenntenis, um zu seinem Riele zu gelangen.

Windelmann siedelte nunmehr nach Dresden über, um ganz den Vorbereitungen für Italien zu leben. Hier stand er im innigsten Verkehr mit den Künftlern und Gelehrten, vor Allem aber mit den Künstlern. Er sing an, nach der Antike zu zeichnen. Sein Lehremeister war derselbe Deser, dessen Schüler auch späterhin Goethe wurde. Deser war ein Mann von wenig hervorragendem Talent, aber von seinem Verständniß für die Principien der Kunst und einssichtsvoller Kenntniß von dem Wesen der verschiedenen Kunstgattungen und Perioden. So war er vermittelst seines klaren Verstandes von sehr bedeutendem Einsluß auf die ihm Nahestehenden, und Windels

mann besonders hat ihm vielseitige Anregung und Belehrung zu vers danken.

Auch der bekannte Maler Dietrich, der nach Belieben in den Stilsarten der verschiedenen Meister und Schulen arbeitete, wurde ihm vielssach nütlich; Lippert, der sich vom Glasergesellen zum Museumsdirector emporgearbeitet, eröffnete ihm die reichen Sammlungen von Gemmensabtrücken; Hagedorn, der Bruder des Dichters, ein anerkannter Sammler und Kenner, Bianconi, Desterlein und manche andere geistig angeregte und tüchtige Menschen schlossen sich ihm an, es war ein Kreis von Männern, in dem die wichtigsten Fragen der Kunst wieder und immer wieder durchgesprochen wurden. Wan sah ein, wie die französische Richtung des damals modernen Roccoco ganz versunken war in Unnatur und Frivolität, als einzige Rettung erschien die Kücksehr zu den Alten; "die stille Größe und edse Einfalt der antiken Kunst", das Losungswort Winckslannn's in späterer Zeit, es war schon damals das anerkannte Princip, nach dem alle wahre ideale Kunst zu streben habe.

Es ist wahrhaft wunderbar, wie dieser Mann, der 30 Jahre des Druckes, bes Elends und ber Entbehrung burchgemacht, ber fich ganz vergraben hatte in dem Schutt maffenhafter Gelehrtenkrämerei, sich auf einmal so jugendfrisch, so elastisch und klar erhebt und heraustritt in bas frifche Leben, wie ihm nichts anhaftet vom Staub ber Studierftube, fein Auge nicht getrubt ift und fein Sinn frei für die lichte bellenische Schönheit. Er, der bis dahin emfig fortgearbeitet nach aller Gelehrten Manier, wird nun plöglich der Wortführer des äfthetisch philosophirenden Preises, und als sein Erstlingswerk erschienen im Rahre 1755 bie "Gebanten über die Rachahmung ber griechischen Berte in ber Malerei und Bilbhauerkunft" (fiehe Seite 279). Richt an Gelehrte wendete fich dieses Werk, sondern an "Rünftler und Renner." Er hatte die Buchgelehrten gründlich verachten gelernt und es freute ibn, seine Berachtung und seinen gorn laut werben zu laffen. weichend von dem damaligen Gebrauch hatte er diese Schrift ohne ben gewohnten Schwall gelehrter Anmerkungen erscheinen laffen, aus ber Kulle seiner Belesenheit beraus hatte er sie reich ausgestattet mit wenig ober gar nicht bekannten Notizen über antike Kunst, mit ber ausge= iprocenen Absicht, die Gelehrten baburch in Verlegenheit zu setzen. Und er verschmähte es nicht, anonym ein Senbichreiben ericeinen zu laffen, in welchem er alle unerwiesenen Stellen seiner Schrift tenn= zeichnete, und nun als Antwort barauf in seiner Erläuterung ber

Gebanken z. die gelehrten Nachweise für alle seine Behauptungen zu führen (siehe Seite 329). So bilben diese erste und letzte dieser dreikleinen Schriften eigentlich zusammen ein Ganzes, von dem freilich für uns die Gedanken z. von hervorragendster Bedeutung sind. In diesem Werkichen sinden sich bereits diesenigen Grundanschauungen, die in seiner Kunstgeschichte maßgebend sind, er tritt mit vollem Rüstzeug ein gegen die Unnatur und Kleinlichkeit der herrschenden Kunst und weist auf die Antike, als die alleinige Lehrmeisterin hin. In manchen Punkten, wie in der Vorliede für die Allegorie, ist er freisich im Vanne seiner Zeit stecken geblieden, selbst in Nom ist er diese seltsame Vorliede nicht losgeworden, ihr verdankt eine wenig erfreuliche Schrift, der Versuch einer Allegorie, besonders für die Kunst, aus dem Jahre 1766 ihre Entstehung.

Windelmann's Erftlingsschrift machte allgemeines Aufsehen. Eine Sprache von so entschlossener Kraft, so gesättigt von Gelehrsamkeit, und doch wieder so abgeklärt von allem literarischen Wust, war seit Generationen nicht mehr gehört worden. Er war der Bote einer neuen Zeit, einer andern Anschauung von der Kunst und ihrer Ideale. — Windelmann wurde auf diese Schrift hin beim Kurfürsten eingeführt, der ihn freundlich empfing und dem Pater Rauh erklärte, "dieser Fisch müsse in sein rechtes Wasser kommen." Windelmann erhielt eine Pension von 200 Thalern zugesichert, und sofort machte er sich auf und geslangte ohne längeren Ausenthalt im November 1755 in Kom an.

In Rom war damals die Kenntniß der antiken Literatur und Kunft sehr selten und mußte daher ein Mann von Windelmann's Geslehrsamkeit allen Liebhabern und Sammlern außerordentlich erwünscht sein. Es bedurfte auch nur ganz kurzer Zeit, um ihm Eintritt in die Paläste aller hohen Kirchenfürsten zu verschaffen, die sich die Pslege der Wissenschaft angelegen sein ließen. Verschiedentliche Stellungen wurden ihm angeboten, er sollte eine geistliche Pründe annehmen, sollte an der vaticanischen Bibliothek angestellt werden, aber trozdem seine kleine Pension nicht für seinen Unterhalt außreichte, wies er alle Beschäftigungen, die ihn hätten binden können, zurück und verschaffte sich lieber durch das unangenehme Führen vornehmer Fremden Nebeneinnahmen, nur um in der Hauptsache ungehindert seinen Studien leben zu können.

Von seinem Gönner, dem Cardinal Archinto, der jedoch schon 1758 starb, erhielt er Wohnung und eine kleine Beschäftigung in der Bibliothek der Cancellaria.

In nähere Verbindung trat er zunächst nur mit dem Cardinal Passionei, bessen reiche Bibliothek er ordnete und stets benuten konnte.

Von höchfter Bedeutung aber wurde für ihn die Freundschaft des Cardinals Albani. Der Cardinal Alexander Albani war weitaus der tüchtigste und kenntnißreichste der Sammler jener Zeit, er hatte sich durch lange Ersahrung eine Renntniß der Antike angeeignet, die ihn in diesen Dingen zu einer Autorität machte. Was ihm an gründslichem historischen Wissen und Belesenheit sehlte, das sand er in Winckelmann, und so entstand aus der Vereinigung dieser beiden Männer das glücklichste Zusammenwirken. Winckelmann siedelte bereits 1759 ganz in Albani's Haus über, das sich allmählich völlig in ein Museum verwandelte. Winckelmann hatte die Bauten zu beaufsichtigen, die Anskafe zu leiten, die Ausgrabungen zu veranstalten, kurz, er lebte mitten in dem Kunsthandel und der Arbeit wie ein vornehmer Herr, dem alle Mittel zur Ausführung zu Gebote stehen.

Damals entstand die herrlichste Bauanlage, welche jemals für Werke der antiken Kunst geschaffen ist, die Villa Albani, welche die zweite große Sammlung des Cardinals darg, nachdem die erste in den Besitz des Capitolinischen Museums übergegangen war. Die unendsliche Fülle neugesundener Monumente sand in Windelmann ihren ersten Erklärer und gab jeder seiner Beröffentlichungen, besonders den Monumenti, außer dem geistigen Gehalte auch dem Material noch eine weitstragende Bedeutung.

Als Windelmann nach Rom kam, trug er sich noch mit der Abssicht, philologische Arbeiten zu unternehmen, sobald er aber auf diesem Boden heimisch geworden, war es ihm klar, daß sein Beruf nichts anderes sei, als das Studium der Kunst, und diesem gab er sich nun hin mit der Ersahrung und Gelehrsamkeit eines Mannes, der mehr als irgend Jemand zu seiner Zeit in den Geist der klassischen Welt eingedrungen war und zugleich mit der Lebhaftigkeit und Auffassungsstähigkeit eines Jünglings, dem sich eine neue Welt erschließt.

Die Stadt Rom war zu jener Zeit der einzige Boden, auf welchem die Kenntniß der klassischen Kunst gewonnen werden konnte. Bon den Gipsabgüssen, welche jetzt die Kenntniß der Antike überall hin versbreiten, wußte man damals noch nichts. Noch war von den alten Schähen wenig über die Alpen gewandert, die großen Sammlungen, wie Borghese, welche 1807 nach Paris kam, die Medici, welche mit den Riodiden nach Florenz übersiedelte, waren noch unberührt beis

sammen. Für jeden Künstler von Bedeutung, für jeden Reisenden von Rang oder Bildung war der römische Aufenthalt der eigentliche Schlußstein der geistigen Erziehung.

Wenn ihm icon in Dresben ber Umgang mit Runftlern eine wefentliche Stupe in ber Erkenntnig ber Runfticonheit geboten, fo follte bies in noch erhöhtem Mage in Rom ber Fall fein. Raphael Mengs war ein Künstler, der mit Deser manches Berwandte hatte. Als Maler wurde er zu seiner Beit, gang besonders auch von seinem Freunde Windelmann bedeutend überschätt, er war aber ein Mann von hervorragender geiftiger Bilbung, ber von früher Jugend an nach ber Antike zu zeichnen angehalten war und somit Beranlassung gehabt batte. fich mit ihrer Formensprache eingehend vertraut zu machen. Er fand bie größte Freude barin, die Schate Roms mit Windelmann zusammen wieber und immer wieber zu betrachten, und es ift jest gar nicht mehr möglich festzustellen, was von der geiftigen Arbeit, die in dieser gludlichen Bereinigung geschaffen wurde, Jedem von Beiben gutommt. Mus biesen gemeinsamen Studien ging ber Plan zu einem Berte hervor: "Bon bem Geschmad ber griechischen Runftler". Er ift nicht zur Ausführung gekommen, bagegen erhalten find aus jener Beit einige von ben Beschreibungen ber Statuen bes Belvebere, vor allen bes Torso und des Apollo. Der Torso (siehe Seite 382) erschien zuerst in der Bibliothek der schönen Biffenschaften 1759, der Apollo wurde ber Geschichte ber Runft einverleibt (fiehe Seite 273).

In diesen Beschreibungen sucht Windelmann den Eindruck festzuhalten, den die Werke bei genauestem und wiederholtem Studium auf ihn gemacht, und sich zugleich Rechenschaft zu geben von den Mitteln, durch welche diese Wirkung erreicht ist.

"Wit künftlerischem Sinn", sagt Otto Jahn, "ber in der Kunst die Kunst erschaut, trat Windelmann vor die hohen Götterbilder, und sie, die so lange geschwiegen, offenbarten sich ihm auß Reue, wie sie dem Homer und Phidias erschienen waren und thaten ihm kund ihre geheimsnisvolle Herrlichseit und öffneten auch ihm die Lippen, daß er als ein geweihter Lehrer sie verkündige allem Volk." Diese Beschreibungen geshören nicht nur kunstwissenschaftlich, sondern rein sprachlich zu den edelsten Schähen unserer deutschen Literatur. Hier ist die Sprache mit einer Weisterschaft behandelt, die Form des Ausdrucks zu einer Abrundung und reinen Schönheit gedichen, daß Windelmann auch nach dieser Richtung hin sich den ersten Plat unter den deutschen Schriftstellern erobert hat.

Ein anderes fehr wichtiges Moment für feine Bilbung murbe die Aufdedung von Bompeji und Herculanum. Die neapolitanischen Gelehrten hüteten ihre Schäte mit eifersüchtiger Sorgfalt vor den Blicken anderer Gelehrten und daher war bis dahin aus ben fo überaus wichtigen Funden noch kein erheblicher Ruten für die Wiffenschaft erwachsen. Windelmann's Freunde machten es möglich, daß er 1758 die Reise nach Neapel unternehmen und die gefundenen Stude ftudiren konnte. Sier hatte man zum erften Male ein vollftändiges Bild von dem Leben der Alten. Was bis dahin als zerftreute Einzelheit kaum richtig ge= würdigt werden konnte, entweder als Unicum überschätzt oder auch wohl gar nicht verstanden wurde, das ließ sich nun in das neu gewonnene Gesammtbild bom antiken Leben einordnen und gewann Windelmann verfaßte bamals bas Send= eine erhöhte Bedeutung. fcreiben und bie Nachrichten von ben herculanischen Ent= bedungen, welche zuerft über die Bichtigkeit der neuen Funde Licht verbreiteten.

Auf zwei späteren Reisen, 1762 und 1764, wurden biese Arsbeiten vervollständigt.

Eine andere höchft ergiebige Quelle der Belehrung erschloß fich Wincelmann in der berühmten Gemmenfammlung des Baron Stofch (biefelbe wurde 1765 für die Königlichen Sammlungen in Berlin er-Windelmann übernahm es 1758 im Auftrage ber Erben, dieselbe zu ordnen und zu katalogisiren. In dieser Sammlung breitete fich por ihm eine Auswahl von Götter- und Beroentypen aus, wie fie fich unter den statuarischen Borrathen auch nicht annähernd so zahlreich und noch viel weniger so vollständig vorfinden; auf den geschnittenen Steinen maren die Attribute, welche die Götter kennzeichnen und bei ben Statuen so häufig fehlen, klar erkennbar erhalten. Für Windelmann mußte fich aus dem Studium berfelben die vortheilhaftefte Ueberficht über die Motive der antiken Runft ergeben. Sein Verzeichniß der Sammlung erschien 1760. Diese Arbeit, an welche er achtzehn Monate der angestrengtesten Thätigkeit gesetzt hatte, wurde nicht nur grundlegend für die miffenschaftliche Behandlung der Gemmenkunde, sondern gab auch ber gelehrten Belt die erften hinweise auf die große Neugeftaltung, welche Windelmann mit ber gesammten Runftgeschichte vor-Die Stilperioden werden hier zum ersten Male charafterisirt, ihr Berhältniß zu einander in den Grundzügen angebeutet. Windels mann's wiffenschaftliche Stellung war burch diefes Werk völlig befestigt,

man wußte damals bereits, daß er zu ben führenden Männern gehöre und daß man Größeres von ihm zu erwarten habe.

In Florenz entstanden zu berselben Zeit für die "Bibliothek der schönen Wissenschaften in Leipzig", eine von Felix Weiße redigirte Zeitschrift, die Abhandlungen Erinnerung über die Betrachtung der Werke der Kunst (siehe Seite 369) und Von der Grazie in den Werken der Kunst (siehe Seite 376). Beide Schriften von großer Frische und Lebendigkeit, suchen, ausgehend von dem Ideal der antiken Schönheit, auf die Kunstübung seiner Zeitgenossen einzuwirken und stellen zum ersten Wale wieder seit Jahrhunderten die Forderung auf, edle Einfachheit, Ruhe und Mäßigung walten zu lassen an Stelle der überreizten Affecte, in welche die Kunst des 17. und 18. Jahrshunderts verfallen war.

Zwei Jahre später, 1761, veröffentlichte er eine kleine Schrift, auf die er selbst sehr großes Gewicht legte, die Anmerkungen über die Baukunst der Alten. Es ist diese Schrift nicht von der durchsgreisenden Bedeutung seiner Hauptwerke gewesen, aber sie hat doch auch wenigstens auf die richtige Bahn gewiesen. Bis dahin war Vitruv der unbestrittene Führer auf dem Gebiete der antiken Baukunst gewesen, Windelmann wies zuerst darauf hin, daß man vielmehr auf die griechischen Bauten zurückgreisen müßte und lenkte vornehmlich die Aufsmerksamkeit auf die Wichtigkeit der Tempel von Pästum.

Im Jahre 1764 endlich erschien das große Hauptwerk seines Lebens, bie Gefchichte ber Runft bes Alterthums, bas grundlegende Bert der Runftgeschichte überhaupt, eines der Fundamentalwerke aller hiftorischer Forschung, eines ber berrlichsten Monumente beutscher Biffenschaft und Literatur. Die Bebeutung dieses Werkes ist nur durch die Darftellung des Zuftandes der Wiffenschaft vor demfelben klar zu legen und muß daher die Besprechung desselben einem besonderen Abschnitt vorbehalten bleiben. Nachdem dieses Werk erschienen, war Winckelmann's Stellung in ber Runftwiffenschaft eine unbeftrittene. Mit ber höchsten Begeisterung wurde es in gang Europa aufgenommen; Bincelmann wurde eine der ersten Celebritäten Roms, er war 1763 von ber papstlichen Regierung zum Oberauffeber aller Alterthumer in Rom gemacht worden und konnte nun daran denken, seine Forschungen über das übrige Stalien. Sicilien und vor Allem Griechenland auszudehnen. Borerft war er unablässig thätig in der Berbesserung und Erweiterung seines Werkes. Rugleich arbeitete er an einem anderen Hauptwerke, den Monumenti inediti di antichita 1767. In demselben hat er grundslegend die richtige Methode der Erklärung alter Bildwerke gelehrt, und nicht weuig stolz war er darauf, daß er als Privatmann es versmocht, ein so reich ausgestattetes Rupferwerk von mehr als 200 Tafeln zu veröffentlichen.

Während seines zwölfjährigen Aufenthalts in Rom hatte es nicht an Bersuchen gesehlt, ihn nach Deutschland zurückzuziehen; von Kassel, von Dresden, von Wien, von Berlin kamen wiederholte Anträge ehrenvollster Art, aber er konnte sich nicht entschließen, Rom zu verlassen.

3m Jahr 1768 folgte er bringenden Ginladungen, eine Besuchsreise in Deutschland zu unternehmen. Raum hat er beutschen Boben betreten, als ihn eine unerklärliche Angst, eine dunkle Ahnung naben= ben Unheils erfaßt. Nur mit Mube läßt er fich beftimmen, wenigstens bis Wien zu reifen. In Wien wird er auf bas Glanzenbfte empfangen und beschenkt. Er aber hat keine Rube langer und eilt zurud nach In Trieft muß er einige Tage warten, bis bas Schiff abgeht. Da brangt fich ein bereits wegen Berbrechen bestrafter Mensch im Gafthaus an ihn beran. Windelmann erzählt ihm von seinen Reisen und zeigt ihm die golbenen Medaillen, die er in Wien erhalten. Diese Medaillen reizen die Raublust des Italieners. Am nächften Morgen, ben 7. Juni, kommt er auf Windelmann's Zimmer und bittet ihn, nochmals die Medaillen seben zu burfen. neigt fich arglos über ben Roffer, fie herauszunehmen. Da wirft ihm ber Verbrecher eine Schlinge um den Hals und bringt ihm mehrere Dolchftiche bei. Windelmann verschied noch an demfelben Tag. murbe biefer herrliche Mann, nachdem er bie unfäglichen Rämpfe gegen ein widriges Schicfal fiegreich bestanden und auf ber Bobe feiner Araft und seines Ruhmes stand, um einiger elenden Goldmunzen willen das Opfer eines schändlichen Raubmordes.

Der Schmerz um ben jähen Verluft Windelmann's war burch ganz Europa ein ungeheurer. Im Pantheon zu Rom, an der Seite von Raphaels Grab, haben seine Verehrer sein Bild aufgestellt, in seinem Geburtsort Stendal erhebt sich sein ehernes Standbild, aber ein gewaltigeres Wonument ist das Wert, das er hinterlassen. Windels mann's Runstgeschichte ist eines jener Werke, welche ihrer Zeit die Signatur aufdrücken. Lessing und Goethe haben es anerkannt, wie auf dieser Grundlage die klassische Bildung des vorigen Jahrhunderts ruht. Die herrlichsten Werke jener großen Zeit, sie sind befruchtet

von dem Geiste, den Winckelmann in seiner Kunstgeschichte gebannt hat. Das war das Bedeutende jener Tage, daß ihnen Winckelmann's Werk nicht die Arbeit eines Spezial-Gesehrten für antiquarische Kenntnisse, sondern vielmehr eine große humaniktische That erschien, die lebendig eingriff in die ganze dem Alterthum zugewandte Strömung der Zeit, die sich an alle Gebildeten wendete, an der Jeder Theil hatte als an einer geistigen Errungenschaft im gemeinsamen Kampse. Die Leistungen Winckelmann's für die Alterthumswissenschaft lassen sich kaum mit denen irgend eines andern Wannes auf irgend einem andern Gebiet vergleichen. Er schafft die Wissenscht, nach ihm eine Kunstzgeschichte des Alterthums zu schreiben, trozdem das Material der Wissenschaft um so unendlich viel gewachsen ist.

Die Stellung von Windelmann's Kunftgeschichte zu den früheren archäologischen und kunftgeschichtlichen Arbeiten und ihr Verhältniß zum Stand der gegenwärtigen Forschung wird in der folgenden Einleitung zu erörtern sein.



# Linseitung.

indelmann's Kunstgeschichte ist ein Werk, bessen Resultate unsere allgemeinen Bildung so völlig einverleibt sind, daß man die meisten seiner Fundamentalsäte heut zu Tage als etwas Selbstverständliches ansieht und sich kaum noch bewußt ist, daß Windelmann sie recht eigentlich als etwas völlig Reues erschaffen. Windelmann erhob sich über die Einzelheiten zu der Idee einer Geschichte der Kunst und entsbecke als ein neuer Columbus ein lange geahntes, gedeutetes und besprochenes, ja man kann sagen, ein früher schon gekanntes und wieder verlorenes Land. Das sind die Worte Goethe's, die dem besselsigenden Gesühl entsprungen, das Alle ergriff, als Windelmann's großes Wort das Reich der antiken Schönheit den Blicken wieder erschloß.

Windelmann hat die Kunftgeschichte erschaffen. Er sand nichts vor, worauf er hätte sußen können; Alles was gearbeitet war, hatte nur Berwirrung und Berdüsterung erzeugt, Windelmann hatte nur niederzureißen, ohne daß ihm dabei auch nur ein Baustein übrig gesblieben wäre, den er hätte benutzen können. Man hatte sich seit Jahrshunderten eifrig beschäftigt mit den Werken der antiken Kunst, aber erst Winkelmann hat ihr Verständniß eröffnet.

Als im fünfzehnten Jahrhundert in Italien wieder die Liebe zum Alterthum erwachte, fand man wenig oder nichts von antiken Kunstwerken vor. Im stolzen Kom, bessen Straßen und Paläste übersfüllt gewesen von den herrlichsten Arbeiten des griechischen Meißels und den unzähligen Werken römischer Nachblüthe, Kom, das alle Kostbarkeiten der antiken Welt in sich vereinigt hatte, es besaß im Ansang des fünfzehnten Jahrhunderts nicht mehr als fünf zu Tage stehende Vildwerke. Die Stürme der Völkerwanderung hatten zerstörend

in seinen Mauern gehaust, das aufblühende Byzanz hatte die letzten Bildwerke fortgeschleppt, um sich, die neue Hauptstadt, zu schmücken, der Eiser christlicher Bischöse hatte sich gegen die heidnischen Göhensbilder gewendet und sie massenhaft in die Kalkgruben wandern lassen, die antiken Gebäude, in denen die abligen Familien ihre Burgen einsgenistet, wurden bei der Austreibung der Barone als Raubschlösserzerstört, was übrig blieb, wurde als Steinbruch benutzt, um andere Paläste daraus zu errichten; aus den Marmorstusen des Colosseums wuchsen moderne Bauten hervor, die bronzenen Ziegel antiker Tempel wurden zu Kanonen oder Tabernateln christlicher Kirchen eingeschmolzen, das neu erstarkende Leben vertilgte die alten Reste; und so wirkten der Verfall und die beginnende Blüthe, wirkten Bandalismus und religiöser Eiser gemeinsam auf die Vernichtung der alten Kunstwerke hin.

Die Männer, welche im fünfzehnten Jahrhundert wieder die alten Trümmer zu studiren und zu bewundern begannen, mußten vor ihren Augen so manchen noch hochragenden Tempel, so manche stattliche Säulenreihe verschwinden sehen.

Der Wieberentbeder ber classischen Literatur, die das Mittelalter hindurch zu langem Winterschlaf in den Klöstern begraben war, Betrarca war es, ber auch zuerst antike Kunstwerke sammelte; die leicht zugänglichen Gemmen und Münzen boten ihm bereits Anhaltspuntte für das Berftandniß seiner Schriftsteller. Im fünfzehnten Jahrhundert aber fing man an, sustematisch nach antiten Runstwerken zu graben, und nun gab der Boden Roms in unabsehbarer Fülle jene Bildwerke her, die den heutigen Bestand unserer Museen, vor allem der italienischen ausmachen. In der Zeit von 1500 bis 1600 ift die Hauptmaffe berfelben gefunden worden, die ganze gebildete Welt jener Tage betheiligte fich mit leibenschaftlicher Singebung an den Rachforschungen nach den koftbaren Reliquien; der Fund eines hervorragenden Studes wie bes Laokoon wurde ein freudiges Ereignig für bas ganze Bolt, die glücklichen Finder wurden mit stattlichen Jahresgehältern und Abelsdiplomen geehrt, alle geiftlichen und weltlichen Herren wetteiferten, fich Sammlungen anzulegen, und Rünftler, Dichter und Gelehrte beeiferten fich, ben Werth und die Bedeutung bes Neuentbedten in bas rechte Licht zu ftellen. Raphael felber trat an die Spite ber romischen Ausgrabungen, mit Berbruß hatte er gesehen, daß bei ben Reubauten jener regen schaffenben Zeit unendlich viel an alten Marmorbildwerten, Bautheilen und Inschriftsteinen gerftort wurde. Er erwirkte einen papftlichen Befehl, daß jeber neu gefundene antike Ueberrest ihm vorgelegt werden mußte, — damals entstand der ungeheure Plan, das ganze alte Rom wieder aufzubeden und in der ehemaligen Pracht seiner Märkte, Tempel und Paläste wiederherzustellen. Haffael und Michelangelo sahen die antiken Reste mit ehrfurchtsvollem Staunen als die Berke einer gewaltigen, ihnen unerreichdaren Kunst an und bekannten sich willig als die Schüler und Nacheiserer dieser Borbilber.

Aber schon bei ber nachfolgenden Generation verschwand diese ehrfürchtige Scheu, und man begann die vielsach verstümmelten Anstiken für den Bedarf der Luxusbauten herzurichten. Die Antiken hörten auf, die idealen Borbilder zu sein, sie sollten jett vornehmlich helsen, die Paläste und Billen der vornehmen Sammler zu decoriren. Dazu konnte man keine Torsen ohne Arme und Beine, keine Köpfe ohne Nasen gebrauchen, und man besann sich nicht im Mindesten, die Trümmer nach Gutdünken zu restauriren. Bon wirklicher Sachkenntniß war hierdei keine Rede, man wußte nicht, was die Figur einstmals dargestellt hatte und benutzte nun die erhaltenen Theile zu einem irgend wie ähnlichen Bildwerk, so gut oder schlecht es eben gehen wollte.

Dabei wurden bann nicht felten, um Berletungen zu verbeden, die antiken Theile überarbeitet und einzelne gerbrochene Anfate, beren Borhandensein uns heute über die mahre ursprüngliche Romposition eines Bildwerks belehren konnten, ohne Bedenken fortgemeißelt, sobald fie in die Ibee bes Reftaurators nicht hineinpaßten. Auch birecte Fälschungen aller Art gehörten nicht zu ben Seltenheiten, befonbers im Gebiet hiftorischer und Vortraitbarftellungen. Die Begeisterung für die Runftschönheit der antiken Bildwerke hatte allmählich der reinen Antiquitatenframerei Blat gemacht. Jene Beit liebte es, fich in ber Erinnerung ber alten römischen Weltherrschaft zu sonnen und die Geschichte ber Städte, ja sogar der einzelnen Familien in directen Busammenbang mit bem Alterthum zu setzen. Die Chroniken, mogen fie die Geschichte einer Provinzialftadt oder eines Dynastengeschlechtes erzählen, fangen ftets mit ber romischen Beit an, und mas Plinius ober die Siftoriter berichten, gehört ebenso zum nationaleigenthum als ber Anhalt mittelalterlich geiftlicher Berichte und die Begebenheiten ber jungsten Tage. Die Familien latinifirten ihre Ramen und führten ihren Stammbaum auf die Belben bes Birgil ober Livius gurid; und für alle biefe Sagen und vermeintlichen Ahnen follten nun in ber Runft Belege gefunden werden. Man fab die Runftwerke wesentlich

als Monumente des Nationalruhms, der Nationalgeschichte an und bezog alles, was sich vorfand, ausschließlich auf die römischen Ereig=nisse als auf die Vorgeschichte der Nation.

Die besonders ausgeprägten Typen der vornehmsten Götter wurden wohl richtig nach den alten Schriftstellern erkannt, aber die Mehrzahl der Reliefs mit mythologischen Darstellungen, die eine genauere Kenntniß des Sagenstoffes erforderten, blieben gänzlich unverstanden und wurden entweder als Borgänge aus dem römischen Privatleben erklärt oder in lächerlicher Symbolik gedeutet.

Man hatte bis zu Bindelmann hin zu teiner Zeit aufgehört, sich mit den Alterthümern zu beschäftigen, aber immer enger und kummerslicher wurden die leitenden Anschauungen. Die Bildwerke waren nur noch Material für staubige, ungründliche Antiquitätenkrämerei. Die Form der antiken Kinge, die antiken Schuhe und Aehnliches, das waren die Thematen, um die sich die Gelehrten kümmerten, wenn sie sich mit Bildwerken abgaben, an den eigentlichen Kunstwerth derselben dachte kaum irgend Jemand. Es gehörte zum guten Ton, die dezühmtesten derselben gesehen zu haben, und wenn junge Kavaliere ihre Bildungsreise nach Italien antraten, so mußten sie wohl Kenntniß von denselben nehmen, und es gab mancherlei Handbücher, in denen sie aufgezählt waren. Die übrige kunstgeschichtliche Literatur, wenn man sie überhaupt so nennen darf, beschränkt sich darauf, Bildwerke als Lehrmaterial für die Kenntniß antiken Lebens und heidnischen Religion zusammenzustellen oder Biographien der Künstler zu erzählen.

Die Unkenntniß und Verwirrung, welche zu der Zeit, als Windelsmann eintrat, auf dem ganzen Gebiet herrschte, war beispiellos; alles was man zu wissen glaubte, konnte nur dazu dienen, die Erkenntniß des Richtigen zu erschweren.

Windelmann war ber erste, der die antiken Sculpturen wieder als das auffaßt, was sie doch vor Allem sind: als Werke der Kunst. Er strebte danach unter der Anleitung befreundeter Künstler, vor Allem des Raphael Mengs, in die Schönheit derselben einzudringen, nachzuempfinden, was der Künstler gewollt, als er diese Werke gesschaffen. Er lebte sich hinein in die verschwundene Welt, daß die todten Steine in vernehmlicher Sprache zu ihm zu reden begannen und ihm das Geheimniß enthüllten, das ein Jahrtausend lang geschlummert.

Windelmann erkannte vornehmlich, daß die Fülle der uns ers haltenen Thoen nicht römischen, sondern griechischen Ursvrungs ift,

baß wir es in der Antike nicht mit einer römischen, sondern mit einer griechischen Kunst zu thun haben, der sich die römische nur als eine Rachblüthe anschließt. Und so erkannte er denn auch, daß demnächst die Erklärung für die Kunstwerke nicht in der römischen Geschichte, sondern vielmehr in der griechischen Sage und Wythologie zu suchen sei. Hiermit war für das Verständniß der Kunstwerke der Weg erschlossen, auf welchem die Wissenschaft fortschreiten konnte; Windelmann selbst, der einzige in jener Zeit, der die griechischen Dichter aus Freude an ihrer Schönheit las, konnte für eine Fülle von Werken die richtige Deutung sinden, und wenn in diesem Theil seiner Arbeiten sich auch manches nachträglich als unhaltbar herausgestellt, das sind keine Fehler, die den Werth seiner Entdeckungen auch nur im Mindesten beeinsträchtigen.

Weit folgereicher als dieser Theil seiner Arbeiten, der die ruhige archäologische Erkenntniß begründet und das Material zubereitet, ist der andere Theil, in welchem er aus der Anschauung der Bildwerke heraus die Geschichte der Kunst erschafft.

Windelmann geht von dem Begriff der Schönheit aus. Die Schönheit ist ihm nach platonischer Lehre etwas bestehendes, eine Jdee, welche die Menschen in der Ausübung der Kunst zu verwirklichen streben. Die wahre Schönheit ist von der höchsten Einsachheit, sie ist "rein ohne Farbe und Geschmack, wie das vollkommenste Wasser aus der Quelle geschöpst", ganz in sich bestriedigt ohne Nebensächliches, ohne etwas einer bestimmten Zeit angehöriges. Diese höchste, reinste Schönheit können aber die Menschen nicht erreichen, sie sehen die natürlichen Gebilde, in denen Keime der Schönheit enthalten sind, von denen aber keines dieselbe voll entsaltet. Der Mensch muß durch Bestrachtung aller Einzelschönheiten, die sich in seinem Geiste läutern, zu dem Ibeale vordringen, von dem jene nur ein mangelhafter Aussebruck sind.

Diese Umarbeitung bes Erschauten zu einem Jbealbild wird in jedem Künstler seiner Individualität nach verschieden sein, das Land, in dem er lebt und alle äußeren Umstände werden sich dabei geltend machen.

In so fern aber die äußeren Umstände, wie die Beschaffenheit eines Landes, die Lage desselben, das Klima, die Sitten, Gebräuche, gesellschaftliche und religiöse Anschauungen allen Künstlern, die zu einer Zeit und in einem Lande leben, gemeinsam sind, wird es auch ges meinsame Charaktereigenthümlichkeiten einer ganzen Runftperiode geben. Diese Eigenthümlichkeiten sind also nichts zufälliges, sondern stehen in sestem Busammenhang mit der ganzen Entwicklung des geistigen Lebens einer Nation; die Kunst ist nur ein Theil desselben, seine höchste und reinste Blüthe. Die Kunst ist nichts abgesondertes, sondern ein organisches Gebilde und wer sie verstehen will, muß sie auffassen als etwas nothwendiges, ihre verschiedenen Stufen als durcheinander bedingt und außeinander hervorgehend.

Wie die Cultur der verschiedenen Bolter in einander greift und das eine Bolk dem andern Elemente seiner Bildung, Renntnisse und Erfahrungen guträgt, fo fteben auch die Runftleiftungen ber verschiebenen Bolter im Rusammenhang. Jeder ftrebt in seiner Beise die Schönheit zu erreichen, einzig aber ben Griechen mar es verlieben, bas Ibeal zu verwirklichen. Aber auch die Griechen erreichen es nicht fofort; in ber frühesten Beit sind fie befangen in ftrengen und harten Formen. In diefer Schule lernen fie das Richtige treffen und schwingen fich auf zu bem hohen Stil bes Phibias, ber leibenschaftslos in ruhiger Großheit die edelften Ideale verkörpert. Das Seelenleben bes Bolks wird vielseitiger, bewegter, unruhiger, die Leidenschaft in Luft und Weh wird in die Runft hineingetragen; die Bildwerke wollen nicht mehr in unnahbarer Sohe über ben Menschen schweben, sondern ihnen ansprechend gefallen, es ift die Beit bes ichonen Stils. Wenn bie Runft auf diesem Bege weiter schreitet, so greift fie allmählich nach raffinirteren Mitteln, um den Effect zu fteigern, fie wird eine fintende Runft. Diefe Runft wird nach Rom verpflanzt, wo fie bann allmählich zugleich mit ber Beltherrichaft ber Stadt abftirbt.

Das ift die Entwicklung der alten Kunft, wie fie Winckelmann mit ehernen Bügen aufgezeichnet, eine Darftellung, von der kein Strich fortgenommen, der kein Strich zugesetzt werden kann, so herrlich in sich abgeschlossen, daß nach Winckelmann es noch Niemand wieder hat verssuchen können, eine Geschichte der Kunft zu schreiben.

Und diese wunderbare Darstellung der griechischen Kunft hat W. geschaffen, ohne daß es ihm selbst vergönnt gewesen, wirklich griechische Kunstwerke der guten Zeit zu sehen. Was ihn in Rom umgab, waren bis auf ganz vereinzelte Stücke nichts als römische Copien, die nach guten griechischen Originalen in Rom gefertigt waren. Als das antike Rom in der Blüthe seiner Wacht stand und die römischen Großen gleich Fürsten in ihren Palästen wohnten, wurden berühmte Vildwerke,

bie aus Griechenland nach Rom geschleppt wurden, so massenhaft in Marmor copirt, daß selbst bis auf uns von manchen Figuren mehr als ein Duzend Wiederholungen, natürlich von sehr ungleichem Werth, gekommen sind. Aus derartigen Copien besteht fast die ganze Summe der in Italien gefundenen Kunstwerke, es ist ja auch begreistich, daß sich eher eine der hunderte von Copien, als gerade das Original ershalten, nur bei einigen wenigen Stücken dürsen wir annehmen, letzteres zu besizen. Erst seitdem die Sculpturen des edelsten griechischen Tempels, des von Phidias Hand geschmücken Parthenon, im Ansang dieses Jahrhunderts nach England gekommen und nun allgemein bestannt geworden, haben wir einen richtigen Maßstab für den Werth der in Italien gefundenen Werte erhalten und können wir uns ein Wild von der Blüthe griechischer Kunst machen.

Windelmann aber, dem es nicht vergönnt war, die Werke aus der Schule des Phidias zu sehen, er sieht durch die römische Berunstaltung hindurch mit Seherdlick den schöpferischen griechischen Genius und schilbert jene reine unnahdare hohe Schönheit mit überzeugender Gewalt, mit hinreißendem Schwunge und Adel. In seinem Geiste war das Griechenthum wieder geboren, wie eine Offenbarung steht es vor ihm da in allen Stusen seiner Entsaltung.

Was Windelmann von manchen der damals berühmtesten Werke sagt, was er dem Apoll von Belvedere nachrühmt, das können wir bei unserer Kenntniß der so unendlich viel schöneren griechischen Orizginalwerke nicht mehr mitempsinden, aber es schildert ganz und voll diese griechischen Werke, die Windelmann unter der römischen Hülle ahnend empfand.

Windelmann's Aunstgeschichte ist im Einzelnen von der neueren Aunstwissenschaft vielfach zu berichtigen gewesen, als Ganzes aber steht sie in voller Frische als Merkstein aller Aunstgeschichte da.

Seit Winckelmann's Zeit find die wichtigsten Entdeckungen auf dem Boden des alten Griechenlands, Asiens und Aegyptens gemacht. Wan hat seitdem die innere Entwicklung der ägyptischen Kunst kennen gelernt. Bor Allem aber hat man durch die Ausgrabungen in den Schutthügeln des alten Babhson und Niniveh, durch die Reise Porter's u. A. die Kenntniß der assprischen und persischen Kunst erlangt, von der Winckelmann fast nichts gesehen hatte, als kleine zum Siegeln benutzte Steinchlinder. Die Bildwerke, die sich in den griechischen Anssiedelungen auf assatischem Boden gefunden, zeigen eine so starte Bersiedelungen auf assatischem Boden gefunden, zeigen eine so starke Bers

wandtschaft mit den affyrischen Arbeiten, bemalte Gefäße, auf den griechischen Inseln ausgegraben, eine so entschiedene Benutzung asiatischer Borbilder, daß ein Zusammenhang altgriechischer Kunst mit der asiatischen kaum bezweiselt werden kann. Dies ist eine Periode, für die Winckelmann noch kein Material besaß und deren Behandlung eine der wichtigsten Ausgaden einer zukünstigen Kunstgeschichte sein würde.

Noch einen anderen wichtigen Gesichtspunkt, ber gerade für die früheste Periode von besonderer Bedeutung ist, hat die neuere Runstwissenschaft aufgestellt: den Unterschied der ionischen und dorischen Runstweise. Der ionische Stamm hat durch seine afiatischen Rolonien afsprische Elemente, weiche, volle Formen, breite, epische Darstellungsweise in sich aufgenommen, die dorische früheste Runst bewegt sich in straffen, knappen Formen, beide Quellen vereinigen sich später zu dem vollen Strom attischer Kunst.

Es ift dies eine Betrachtungsweise, welche Windelmann's Ansschauungen durchaus entspricht, im Wesentlichen nur eine Ausführung seiner Ideen auf Grund des erweiterten Materials.

Für die älteste Zeit der griechischen Kunst, die Zeit des strengen Stils, in welcher jener Unterschied der Stämme besonders zu bemerken ist, sehlte es W. noch sehr an sicheren charakteristischen Bildwerken, so daß es ihm noch nicht gelang, die wirklich alterthümlichen Stücke von den in römischer Kaiserzeit als Nachahmung derselben gearbeiteten Sculpturen zu unterscheiden, auch die Trennung des etruskischen von dem altgriechischen ist noch nicht ganz durchgeführt. Für die Zeit des hohen Stils unter Phidias besaß W. kein einziges Werk, das sich auch nur entsernt mit den Parthenonsculpturen messen könnte, auch für die Zeit des schönen Stils sind in den Sculpturen von Phigalia, vom Wausoleum, vom Niketempel u. s. w. ächt griechische Werke vorhanden, welche alles früher bekannte in Schatten stellen.

Bei dem heutigen Stande der Archäologie ist daher W.'s Aunstgeschichte weitaus nicht mehr hinreichend, um eine umfassende Kenntniß der antiken Kunst und ihrer wichtigsten Denkmäler zu geben. Es wäre auch ein vergeblicher Bersuch gewesen, durch Zusätze und Anmerkungen in jedem einzelnen Falle das neu Entdeckte in das von Windelmann Angeführte einschalten zu wollen; ebensowenig kann es in dieser Ausgabe W.'s darauf ankommen, einzelne Jrrthümer durch Roten zu berichtigen oder die seitdem stattgehabten Bersetzungen von erwähnten Bildwerken anzumerken. Wer sich über das Gebiet der vorhandenen

alten Kunftwerke unterrichten will, wird doch nothwendig ausführliche Specialwerke benußen muffen.

Was aber unantastbar bleibt und nicht in seinem Werth beeinsträchtigt wird, wenn auch manches Sachliche berichtigt werden muß, das ist der große leitende Gedanke von Windelmann's Werk, die in mächtigen Zügen ausgeführte Entwickelung der Kunst als eines in sich geschlossen organischen Ganzen.

Dies war eine Eroberung nicht nur für die Geschichte der Kunst, sondern für die Geschichte der Wenschheit überhaupt. War der Zusammenhang des Volkes mit seinem Land, der Einfluß des Klimas, der Sitten, der Religion u. s. w. auf einen Zweig des Lebens, hier also die Kunst, in so überzeugender Weise einmal dargestellt, so wurde es für die Geschichtsschreibung überhaupt ein Postulat, diese organische Verdindung im Auge zu behalten, alle Ausstüsse des Volksgeistes, seine Literatur, seine Gesetz, seine Religion im Zusammenhang mit allen übrigen Lebenserscheinungen zu betrachten. Und somit gehört Windelsmann zu den Gründern der ganzen modernen Geschichtswissenschaft, "als ein neuer Columbus entdecke er ein lange geahntes, gedeutetes und besprochenes, ein früher schon gekanntes und wieder verlorenes Land."

Bindelmann's Runftgeschichte ift in zwei verschiedenen Bearbei= tungen vorhanden. Die erfte Ausgabe erschien in Dresben im Jahre 1764, nachdem er seit dem ersten Jahre seines römischen Aufenthaltes fich mit biesem Plane getragen und ihm wieber und immer wieber eine neue Geftalt gegeben hatte. Der erften Auflage fandte er als Ergänzung 1766 nach Anmerkungen über die Geschichte der Runft, welche wesentlich archäologisches Material enthalten. Winckelmann arbeitete bis zu seinem Tode an einer zweiten Ausgabe, für die er mancherlei Zusäte, Berichtigungen und Beränderungen vorbereitet hatte. diese ift nach seinem Tobe 1776 von der Wiener Akademie besorgt worden, wobei aber in so willfürlicher Beise verfahren ift, daß gerade der eigenthümliche Charakter von Winckelmann's Schrift, der uns wichtiger ift, als die Berichtigung einzelner Frethumer, darunter nicht unerheblich gelitten hat. Ueberdies enthalten die Erweiterungen faft. ausschließlich fachwiffenschaftliches Material im Anschluß an neugefundene Monumente.

Hier erscheint beshalb Bindelmann's Geschichte ber Runft bes Alterthums, nach ber ersten Dresbener Ausgabe vom Jahre 1764,

#### IIXXX

in der Geftalt, in welcher das Werk epochemachend in die große literarische Bewegung des vorigen Jahrhunderts eintrat, wie es der Leitstern wurde, der Lessing, Goethe und alle bedeutenden Männer jener Zeit zur Erstenntniß der klassischen Kunst der Griechen führte, und wie es sich selbst mit ergreisender Schönheit der Sprache den ebelsten Schähen unserer klassischen Literatur würdig anreiht.

#### Dem

### Durchlauchligften fürften und geren,

Berrn

# friedrich Christian,

Röniglichen Brinzen in Pohlen und Litthauen 2c. 2c. herzoge zu Sachsen, Jülich, Eleve, Berg, Engern und Westphalen, bes heil. Röm. Reichs Erzmarschallen und Churfürsten, Landgrafen in Thüringen, Marggrafen zu Meißen, auch Ober- und Nieder-Lausit, Burggrafen zu Magdeburg, Gefürsteten Grafen zu henneberg, Grafen zu der Mark, Ravensberg, Barby und hanau, herrn zu Ravenstein 2c. 2c.

Meinem gnädigften gerrn.

. r

### Durchlauchtigfter Churfürft,

### Gnädigfter herr!

Rach den Erftlingen meiner Römischen Arbeiten in deutscher Sprache, welche Ew. Königl. Goheit gnädigst anzunehmen geruht haben, erscheine ich mit reiferen Früchten der Runft, welche, als die Ersten in ihrer Art, in dem Schooße der Alterthümer und der Künste erwachsen, und unter diesem mir glücklichen himmel genährt und vollendet sind.

Diese Arbeit verspricht sich daher das Glück, einiger Aufmerksamkeit gewürdigt zu werden, da dieselbe einen gründlichen Kenner und Beurtheiler ihres Inhalts an Ew. Königl. Hoheit sindet, vermöge der Kenntniß, welche Dieselben durch Betrachtung der Werke der alten und neuen Kunst ein ganzes Jahr zu Rom erlangt haben, und in Absicht Dero mir bezeigten hohen Huld und Gnade, welcher ich mich und diese Schrift in tiefster Verehrung empfehle, als

Em. Rönigl. Soheit

unterthanigfter Anecht,

Johann Winkelmann.



### Porrede.

Die Geschichte der Kunst des Alterthums, welche ich zu schreiben unternommen habe, ist keine bloße Erzählung der Zeitfolge und der Beränderungen in derselben, sondern ich nehme das Wort Geschicht ein der weiteren Bedeutung, welche dasselbe in der griechischen Sprache hat, und meine Absicht ist, einen Versuch eines Lehrgebäudes zu liefern. Dieses habe ich in dem Ersten Theile, in der Abhandlung von der Kunst der alten Völker, von jedem insbesondere, vornehmlich aber in Absicht der griechischen Kunst, auszusühren gesucht. Der Zweite Theil enthält die Geschichte der Kunst im engeren Verstande, das ist, in Absicht der äußeren Umstände, und zwar allein unter den Griechen und Kömern. Das Wesen der Kunst aber ist in diesem sowohl, als in jenem Theile, der vornehmste Endzweck, in welchen die Geschichte der Künstler wenig Einfluß hat, und diese, welche von andern zusammengetragen worden, hat man also hier nicht zu suchen: es sind hingegen auch in dem zweiten Theile diesenigen Denkmale der Kunst, welche irgend zur Erläuterung dienen können, sorgfältig angezeigt.

Die Geschichte ber Kunft soll den Ursprung, das Wachsthum, die Veranderung und den Fall derselben, nebst dem verschiedenen Stile der Bölker, Beiten und Kunftler lehren, und dieses aus den übrig gebliebenen Werken

des Alterthums, fo viel möglich ift, beweifen.

Es find einige Schriften unter dem Namen einer Geschichte der Kunst an das Licht getreten; aber die Kunst hat einen geringen Antheil an densehen: denn ihre Verfasser haben sich mit derselben nicht genug bekannt gemacht, und konnten also nichts geben, als was sie aus Büchern, oder von iagen hören, hatten. In das Wesen und zu dem Innern der Kunst sührt saft kein Scribent, und diesenigen, welche von Alterthümern handeln, berühren entweder nur dassenige, wo Gelehrsamkeit anzubringen war, oder wenn sie von der Kunst reden, geschieht es theils mit allgemeinen Lobsprüchen, oder ihr Urtheil ist auf fremde und falsche Gründe gebauet. Bon dieser Art ist des Monier Geschichte der Kunst, und des Dürand Ueberseung und Erklärung der letzten Bücher des Plinius, unter dem Titel: Geschichte der alten Malerei: auch Turnbull in seiner Ubhandlung von der alten Malerei, gehört in diese Classe. Aratus, welcher die Astronomie nicht verstand, wie Cicero sagt, konnte ein berühmtes Gedicht über dieslebe schreiben; ich weiß aber nicht, ob auch ein Grieche ohne Kenntniß der Kunst etwas würdiges von derselben hätte sagen können.

Untersuchungen und Renntniffe der Runft wird man vergebens suchen

in den großen und toftbaren Berten von Befdreibung alter Statuen, die bis jetr bekannt gemacht worden sind. Die Beschreibung einer Stutue foll die Urfache der Schönheit derfelben beweisen, und das befondere in dem Stile der Runft angeben: es muffen aljo die Theile der Runft berührt werden, ehe man zu einem Urtheile von Werken derfelben gelangen tann. Bo aber wird gelehrt, worinnen die Schönheit einer Statue besteht? welcher Scribent hat diejelbe mit Augen eines weifen Runftlers angejehen? Bas zu unsern Zeiten in dieser Art geschrieben worden, ift nicht beffer, als die Statuen des Callistratus; dieser magere Sophist hätte noch zehnmal jo viel Statuen beschreiben können, ohne jemals eine einzige gesehen zu haben: unfere Begriffe ichrunden bei den mehrsten jolcher Beschreibungen zusammen, und mas groß gewesen, wird wie in einen Boll gebracht.

Eine griechische und eine fogenannte romische Arbeit wird insgemein nach der Rleidung, oder nach deren Gute, angegeben: ein auf der linken Schulter einer Figur zusammengehefteter Mantel joll beweisen, daß fie von Griechen, ja in Griechenland gearbeitet worden'). Man ift fogar darauf gefallen, das Baterland des Runftlers der Statue des Marcus Aurelius in dem Schopfe Haare auf dem Ropfe des Pferdes zu juchen; man hat einige Aehnlichkeit mit einer Gule an demfelben gefunden, und dadurch foll der Runftler Athen haben anzeigen wollen2). Go bald eine gute Figur nur nicht als ein Senator gekleidet ift, heißt fie Griechijch, ba mir doch gleichwohl fenatorische Statuen von namhaften griechischen Meiftern haben. Ein Gruppo in der Villa Borgheje führt den Namen Marcus Coriolanus mit seiner Mutter: dieses wird vorausgesett, und daraus schließt man, daß diefes Werk zur Zeit der Republik gemacht worden3), und eben deswegen findet man es ichlechter, als es nicht ift. Und weil einer Statue von Marmor in eben der Villa der Name der Zigeunerin (Egizzia) gegeben worden, jo findet man den mahren agnptischen Stil in dem Ropfe4), welcher nichts weniger zeigt, und nebft den Sanden und Fugen, gleichfalls von Erz, vom Bernini gemacht ift. Das heißt, die Baukunft nach dem Bebaude einrichten. Gben jo ungrundlich ift die von allen ohne aufmertsame Betrachtung angenommene Benennung des vermeinten Papirius mit feiner Mutter, in der Billa Ludovifis), und du Bos findet') in dem Gefichte des jungen Menschen ein argliftiges Lächeln, wovon wahrhaftig keine Spur da ift. Diefes Gruppo ftellt vielmehr die Phadra und den Spppolytus vor, deffen Figur Befturzung im Gefichte zeigt über den Antrag der Liebe von einer Mutter: die Vorstellungen der griechischen Künftler (wie Menelaus der Meifter dieses Werks ift) waren aus ihrer eigenen Fabel und Belbengeschichte genommen.

In Abficht der Borguglichkeit einer Statue ift es nicht genug, jo wie Bernini vielleicht aus unbedachtsamer Frechheit gethan?), den Pasquin für die schönfte aller alten Statuen zu halten; man foll auch jeine Grunde

<sup>)</sup> Fabret. Inscr. p. 400. n. 293.

<sup>2)</sup> Pinaroli Rom. ant. mod. P. I. p. 106. Spectat. Vol. 3.

<sup>Ficoroni Rom. ant. p. 20.
Maffei Stat. ant. n. 79.
Ibid. n. 63.
Refl. sur la Poes. T. I. p.</sup> 

Refl. sur la Poes. T. I. p. 372.

<sup>7)</sup> Baldinuc. Vit. di Bern. p. 72. Bern. Vit. del med. p. 13.

bringen: auf eben diese Art hatte er die Meta Sudante vor dem Colifeo als ein Muster der alten Baukunst anführen können.

Einige haben aus einem einzigen Buchstaben den Meister kühnlich angegeben'), und dersenige, welcher die Namen einiger Künstler an Statuen, wie bei dem gedachten Papirius, oder vielmehr hippolytus, und bei dem Germanicus geschehen, mit Stillschweigen übergangen, giedt uns den Mars von Johann Bologna in der Villameigen übergangen, giedt uns dem Alterthume an²); dieses hat zugleich andere verführt'). Ein anderer, um eine schlechte alte Statue, den vermeinten Narcissus in dem Palaste Barberinit'), anstatt einer guten Figur, zu beschreiben, erzählt uns die Fabel desselben, und der Verfasser einer Abhandlung von drei Statuen im Campidoglio, der Roma, und zwei Barbarischer gesangener Könige, giedt uns wider Vermuthen eine Geschichte von Numidien'): das heißt, wie die Griechen sagen, Leucon trägt ein Ding, und sein Esel ein ganz anderes.

Aus Beschreibungen der übrigen Alterthümer, der Gallerien und Villen zu Rom, ift eben fo wenig Unterricht für die Runft zu ziehen; fie verführen mehr, als sie unterrichten. Zwei Statuen der herfilia, der Frau des Romulus, und eine Benus vom Phidias beim Pinarolis), gehören zu den Röpfen der Lucretia und des Cafare nach dem Leben gemacht, in dem Berzeichniffe der Statuen des Grafen Pembrote, und des Cabinets des Cardinals Polignac. Unter den Statuen Graf Pembrokes zu Wilton in England, die von Carry Creed auf vierzig Blätter in groß Quart schlecht genug geatt find, sollen vier von einem gricchischen Meifter Cleomenes fein. Man muß fich wundern über die Zuverficht auf die Leichtglaubigkeit der Menschen, wenn eben dafelbft vorgegeben wird, daß ein Marcus Curtius zu Pferde von einem Bildhauer gearbeitet worden, welchen Polybius (ich vermuthe, der Feldherr bes achaischen Bundes und Geschichtichreiber) von Corinth mit nach Rom gebracht habe: es ware nicht viel unverschämter gewesen, vorzugeben, daß er den Runftler nach Bilton geichickt habe.

Richardson hat die Paläste und Villen in Rom, und die Statuen in benselben, beschrieben, wie einer, dem sie nur im Traume erschienen sind: vtele Paläste hat er wegen seines kurzen Ausenthalts in Rom gar nicht gesehen, und einige, nach seinem eigenen Geständnisse, nur ein einzigesmal; und dennoch ist sein Buch bei vielen Mängeln und Fehlern das beste, was wir haben. Man muß es so genau nicht nehmen, wenn er eine neue Walerei, in Fresco und von Guido gemacht, für alt angesehen. Renßlers Reisen sind in dem, was er von Werken der Kunst in Rom und an anderen Orten anführt, nicht einmal in Betrachtung zu ziehen: denn er hat dazu die elendesten Bücher abgeschrieben. Manilli hat mit großem Fleiße ein besonderes Buch von der Villa Borghese gemacht, und dennoch

<sup>1)</sup> Capac. Antiq. Campan. p. 10.

<sup>2)</sup> Maffei Stat. ant. n. 30.

Montfauc. Diar. Ital. p. 222.
 Tetii Aedes Barber. p. 185.

<sup>5)</sup> Braschius de trib. Stat. c. 13. p. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Rom. ant. mod. T. 2. p. 316. p. 378. T. 3. p. 74.

<sup>7)</sup> pl. 15. Curtius Bassorilievo. The Sculptor brought to Rome by Polybius from Corinth.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Trait. de Peint. T. 2. p. 275.

hat er drei sehr merkwürdige Stude in derselben nicht angeführt: das eine ift die Ankunft der Rönigin der Amazonen Benthefilia beim Priamus in Troja, dem fie fich erbietet beizustehen; das andere ift hebe, welche ihres Amts, die Ambrofia den Göttern zu reichen, war beraubt worden, und die Göttinnen fußfällig um Bergeibung bittet, ba Jupiter icon ben Ganymebes an ihre Stelle eingesett hatte; das Dritte ift ein schoner Altar, an welchem Supiter auf einem Centaur reitet'), welcher weder von ihm, noch von fonft Semand, bemerkt worden ift, weil er in dem Reller unter dem Palafte fteht.

Montfaucon hat fein Werk entfernt von ben Schaten ber alten Runft zusammengetragen, und hat mit fremden Augen, und nach Rupfern und Beichnungen geurtheilt, die ihn ju großen Bergehungen verleitet haben. Hercules und Antäus im Palaste Vitti zu Florenz, eine Statue von niedrigem Range, und über die Salfte neu erganzt, ift beim Maffei?) und bei ihm?) nichts weniger, ale eine Arbeit des Polycletus. Den Schlaf von fcmarzem Marmor in der Billa Borghese, vom Algardi, giebt er fur alt aus'): eine von den großen neuen Basen aus eben dem Marmor, von Silvio von Beletri gearbeitet, die neben dem Schlafe gesetzt find, und die er auf einem Rupfer dazu gefett gefundens), foll ein Befag mit ichlafmachendem Safte bedeuten. Wie viel merkwürdige Dinge hat er übergangen! Er bekennte), er habe niemals einen Hercules in Marmor mit einem Horne des Ueberfluffes gefehen: in der Billa Ludovisi aber ift er alfo in Lebens. größe vorgeftellt, in Geftalt einer herma, und das horn ift mahrhaftig alt. Mit eben diefem Attribute fteht Bercules auf einer gerbrochenen Begrabnigurne"), unter den Trummern der Alterthumer des Saufes Barberini, welche vor einiger Zeit verkauft worden sind.

Es fällt mir ein, daß ein anderer Fraugos, Martin, ein Menfc, welcher fich erfühnen konnen zu fagen, Grotius habe die siebenzig Dolmetider nicht verftanden, enticheidend und fühn vorgiebt"), die beiden Benii an den alten Urnen konnen nicht den Schlaf und ben Tod bedeuten; und der Altar, an welchem fie in diefer Bedeutung mit der alten Ueberschrift des Schlafs und des Todes stehen, ist öffentlich in dem hofe des Palastes Albani aufgestellt\*). Gin anderer von feinen Landsleuten ftraft den jungeren Plinius Lugen, über die Beschreibung seiner Villa 10), von deren Bahrheit

uns die Trummer derfelben überzeugen.

Gemiffe Vergehungen der Seribenten über die Alterthumer haben fich durch den Beifall und durch die Länge der Zeit gleichsam sicher vor der Biderlegung gemacht. Ein rundes Werk von Marmor in ber Villa Giuftiniani, bem man burch Bufate die Form einer Bafe gegeben, mit einem Bacchanale in erhobener Arbeit, ift, nachdem es Spon zuerft be-

2) Stat. ant. n. 43.

6) Ant. expl.

<sup>1)</sup> conf. Winckelm. Pref. à la Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 15.

Antiqu. expl. T. I. p. 361. Supplem. T. I. p. 215.

Ant. expl. T. I. p. 365. Montelat. Vil. Borgh. p. 294.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) conf. Winckelm. Descr. des Pier. gr. etc. p. 273.

Explic. des Monum. qui ont rapport à la relig. p. 36. 9) conf. Spanh. Obs. in Callim. Hymn. in Del. p. 459. 10) conf. Lancis. Animadv. in Vil. Plin. p. 22.

fannt gemacht hat'), in vielen Buchern in Rupfer erfchienen, und gu Erläuterungen gebraucht worden. Ja man hat aus einer Gibechse, die an einem Baume hinauf triecht, muthmaßen wollen, daß biefes Wert von der Hand des Sauros sein könne"), welcher mit einem Batrachus den Portico des Metellus gebaut hat: gleichwohl ift es eine neue Arbeit. Man febe, mas ich in den Anmerkungen über die Bankunft von diefen beiden Baumeistern gesagt habe. Eben fo muß diejenige Base neu fein, von welcher Spon in einer besonderen Schrift handelt3), wie es der Augenschein den Rennern des Alterthums und des guten Geschmads giebt.

Die mehrsten Bergehungen der Gelehrten in Sachen der Alterthumer rühren aus Unachtsamkeit der Erganzungen ber; benn man hat die Bufate anftatt der verftummelten und verlornen Stude von dem mahren Alten nicht zu unterscheiden verftanden. Ueber dergleichen Bergehungen ware ein großes Buch zu fchreiben: benn die gelehrteften Antiquarii haben in diefem Stude gefehlt. Kabretti wollte aus einer erhobenen Arbeit im Valafte Mattei, welche eine Jagd des Kaifers Gallienus vorstellt'), beweisen, daß damals ichon hufeisen, nach beutiger Art angenagelt, in Gebrauch gekommen<sup>5</sup>); und er hat nicht gekannt, daß das Bein des Pferdes von einem unerfahrnen Bilbhauer erganzt worden. Die Erganzungen haben gu lacherlichen Auslegungen Anlag gegeben. Montfaucon, zum Grempel, beutet') eine Rolle, oder einen Stab, welcher neu ift, in der Sand des Caftors oder Pollux, in der Villa Borghese, auf die Gesetze der Spiele in Wettläufen zu Pferde, und in einer ähnlichen neu angesetzten Rolle, welche der Mercurius in der Billa Ludovift halt, findet derfelbe eine fcmer zu erflarende Allegorie; fo wie Triftan auf dem berühmten Agath ju St. Denis, einen Riem an einem Schilde, welchen der vermeinte Germanicus halt, für Friedensartikel angesehen'). Das heißt, St. Michael eine Geres getaufte). Bright halt') eine neue Bioline, die man einem Apollo in ber Billa Regroni in die Sand gegeben, für mahrhaftig alt, und beruft fich auf eine andere neue Bioline, an einer kleinen Figur von Erz, zu Kloreng, die auch Abbifon anführt 10). Jener glaubt Raphaelis Ehre gu vertheibigen, weil diefer große Kunftler, nach feiner Meinung, die Form der Bioline, welche er dem Apollo auf dem Parnaffo im Batican in die Sand gegeben, von bejagter Statue werde genommen haben, die allererft über anderthalb hundert Sahre nachher vom Bernini ift ergangt worden; man hatte mit eben fo viel Grund einen Orpheus mit einer Bioline, auf einem geschnittenen Steine, anführen konnen'i). Gben fo hat man an dem chemaligen gemalten Gewölbe in dem alten Tempel des Bacchus vor

Miscell. ant. p. 28.
 Stosch Pref. Pier. gr. p. 8.

<sup>3)</sup> Discours sur une pièce ant, du Cab. de lac. Spon.

<sup>4)</sup> Bartoli Admirand. ant. Tab. 24.

<sup>5)</sup> Fabret. de Column. Traj. c. 7. p. 225. conf. Montfauc. Antiqu. explic. T. 4. p. 79.

<sup>6)</sup> Idem Antiqu. expl. T. I. p. 297.

<sup>7)</sup> Comment. hist. T. I. p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) v. Hist. de l'Acad. des Inscr. T. 3. p. 300.

<sup>9)</sup> Observ. made in Travels through France Ital. p. 265.

<sup>10)</sup> Remarks, p. 241,

<sup>11)</sup> Maffei Gemme, T. 4. p. 96.

Rom, eine kleine Figur mit einer neuen Bioline zu sehen vermeint'): hierüber aber hat sich Santes Bartoli, welcher dieselbe gezeichnet, nachher beffer belehren laffen, und aus feiner Rupferplatte das Inftrument weggenommen, wie ich aus dem Abdrucke deffelben jehe, welchen er feinen ausgemalten Zeichnungen von alten Gemälden, in dem Mufeo des herrn Cardinale Alexander Albani, beigefügt hat. Durch die Rugel in der Sand der Statue des Cafare im Campidoglio2) hat der alte Meister derfelben, nach der Auslegung eines neuern romischen Dichters3), die Begierde deffelben nach einer unumschränkten Gerrichaft andeuten wollen: er hat nicht gesehen, daß beide Arme und Hände neu find. Herr Spence hätte sich bei dem Zepter eines Jupiters nicht aufgehalten4), wenn er wahrgenommen,

daß der Arm neu, und folglich auch der Stab neu ift.

Die Ergänzungen follten in den Rupfern, oder in ihren Erklärungen, angezeigt werden: denn der Ropf des Ganymedes in der Gallerie zu Florenz muß nach dem Rupfer einen schlechten Begriff machen"), und er ift noch schlechter im Driginale. Wie viel andere Röpfe alter Statuen daselbst find neu. die man nicht dafür angesehen hat! wie der Ropf eines Apollo, deffen Lorbeerkranz vom Gori als etwas besonderes angeführt wirds). Neue Röpfe haben der Narciffus, der jogenannte phrygische Priefter, eine sitende Matrone, die Benus Genetrir'): der Ropf der Diana, eines Bacchus mit dem Satyr zu deffen Fugen, und eines andern Bacchus, der eine Beintraube in die Höhe hält, sind abscheulich schlecht"). Die mehrsten Statuen der Rönigin Christina von Schweden, welche zu St. Ildefonse in Spanien stehen, haben ebenfalls neue Ropfe, und die acht Musen daselbit auch die Arme.

Biele Bergehungen der Scribenten rühren auch aus unrichtigen Zeichnungen ber, welches zum Erempel die Urfache davon in Cupers Erklärung des Homerus ift. Der Zeichner hat die Tragodie für eine manuliche Figur angesehen, und es ift der Cothurnus, welcher auf dem Marmor fehr deutlich ift, nicht angemerkt. Ferner ift der Mufe, welche in der Sohle fteht, anftatt des Plectrum eine gerollte Schrift in die Sand gegeben. Aus einem heiligen Dreifuße will der Erklärer ein ägnptisches Tan machen, und an dem Mantel der Figur vor dem Dreifufe behauptet derselbe drei Zipfel zu feben, welches fich ebenfalls nicht findet.

Es ist daher schwer, ja fast unmöglich, etwas grundliches von der alten Runft, und von nicht bekannten Alterthumern, außer Rom zu fchreiben: es find auch ein paar Sahre hiefiges Aufenthalts dazu nicht hinlanglich, wie ich an mir felbst nach einer mühsamen Vorbereitung erfahren. Man muß fich nicht wundern, wenn Jemand fagt"), daß er in Stalien feine unbefannte Inschriften entdeden konnen: diefes ift mahr, und alle, welche über der Erde, sonderlich an öffentlichen Orten, fteben, find der Aufmert-

2) Maffei Stat. ant. tav. 15.

<sup>1)</sup> Ciampini vet. Monum. T. 2. tab. 1, p. 2.

<sup>3)</sup> Concorso dell' Acad. di S. Luca, a. 1738.

<sup>4)</sup> Polymet. Dial. 6. p. 46. not. 3.

<sup>5)</sup> Mus. Flor. T. 3. tav. 5.

<sup>6)</sup> Ibid. alla tav. 10.

<sup>7)</sup> Ibid. tav. 71. 80. 88. 33.

<sup>8)</sup> Tbid. tav. 19. 47. 50.

<sup>9)</sup> Chamillart Lettre 18. p. 101.

samkeit der Gelehrten nicht entgangen. Wer aber Zeit und Gelegenheit hat, findet noch allezeit unbekannte Inschriften, welche lange Zeit entdeckt gewesen, und diesenigen, welche ich in diesem Werke sowohl, als in der Beschreibung der geschnittenen Steine des Stohischen Musei, angeführt habe, sind von dieser Art: aber man muß dieselben zu suchen verstehen,

und ein Reifender wird diefelben ichwerlich finden.

Noch viel schwerer aber ist die Kenntniß der Kunst in den Werken der Alten, in welchen man nach hundertmal Wiedersehen noch Entdeckungen macht. Aber die mehrsten gedenken zu derselben zu gelangen, wie diejenigen, welche aus Monatsschriften ihre Wissenschaften sammeln, und unterstehen sich vom Laocoon, wie diese vom Homerus, zu urtheilen, auch im Angesichte dessenigen, der diesen und jenen viele Jahre studirt hat: sie reden aber hingegen von dem größten Dichter, wie Lamothe, und von der vollkommensten Statue, wie Arentino. Neberhaupt sind die mehrsten Scribenten in diesen Sachen, wie die Flüsse, welche aufschwellen, wenn man ihr Wasser nicht nöthig hat, und trocken bleiben, wenn es am Wasser fehlt.

In dieser Geschichte der Kunst habe ich mich bemüht, die Wahrheit zu entdecken, und da ich die Berke der alten Kunst mit Muße zu untersuchen alle erwünschte Gelegenheit gehabt, und nichts erspart habe, um zu den nöthigen Kenntniffen zu gelangen, so glaubte ich, mich an diese Abhandlung machen zu können. Die Liebe zur Kunst ist von Jugend auf meine größte Neigung gewesen, und ohnerachtet mich Erziehung und Umstände in ein ganz entferntes Gleis geführt hatten, so meldete sich hennoch allezeit mein innerer Beruf. Ich habe alles, was ich zum Beweis angeführt habe, selbst und vielmal gesehen und betrachten können, sowohl Gemälbe und Statuen, als geschnittene Steine und Münzen; um aber der Borstellung des Lesers zu Dülse zu kommen, habe ich sowohl Steine, als Münzen, welche erträglich im Kupser gestochen sind, aus Büchern zugleich mit angesührt.

Man wundere sich aber nicht, wenn man einige Werke der alten Kunst mit dem Namen des Künstlers, oder andere, welche sich sonst merkwürdig gemacht haben, nicht berührt sindet. Diesenigen, welche ich mit Stillschweigen übergangen habe, werden Sachen sein, die entweder nicht dienen zur Bestimmung des Stils, oder einer Zeit in der Kunst, oder sie werden nicht mehr in Rom vorhanden, oder gar vernichtet sein: denn dieses Unglück hat sehr viel herrliche Stücke in neueren Zeiten betrossen, wie ich an versichiedenen Orten angemerkt habe. Ich würde den Trunk einer Statue, mit dem Namen Apollonius des Nestors Sohn aus Athen'), welche ehemals in dem Palaste Massimi war, beschrieben haben; er hat sich aber verloren. Ein Gemälde der Göttin Koma (nicht das bekannte im Palaste Barberini), welches Spon beibringt<sup>2</sup>), ist auch nicht mehr in Rom. Das Nymphäum, vom Holstein beschrieben<sup>3</sup>), ist durch Nachlässigkeit, wie man vorgiebt, verdorben und wird nicht mehr gezeigt. Die erhobene Arbeit, wo die Walerei das Bild des Barro malte, welches dem

<sup>1)</sup> Spon. Miscel. ant. p. 122. Dati Vite de Pittori, p. 118.

<sup>2)</sup> Recherch. d'Antiq. Diss. 13. p. 195.

<sup>3)</sup> Vet. pict. Nymph. referens, Rom 1675. fol.

bekannten Ciampini gehörte 1), hat fich ebenfalls aus Rom verloren, ohne die geringste weitere Rachricht. Die herma von dem Ropfe des Speufippus 2), der Ropf bes Xenocrates 3) und verschiedene andere mit dem Ramen der Perfon oder des Runftlers haben gleiches Schicffal gehabt. Man fann nicht ohne Rlagen die Nachrichten von fo vielen alten Dentmalen der Runft lefen, welche fowohl in Rom, als anderswo, zu unferer Bater Zeiten vernichtet worden, und von vielen hat fich nicht einmal die Anzeige erhalten. Ich erinnere mich einer Rachricht, in einem ungedruckten Schreiben des berühmten Peiresc an den Commendator del Pozzo, von vielen erhobenen Arbeiten in den Badern zu Pozzuolo bei Reapel, melche noch unter Papft Paul III. daselbst standen, auf welchen Personen mit allerhand Rrantheiten behaftet vorgeftellt maren, die in diefen Badern die Gefundheit erlangt hatten; Diefes ift die einzige Nachricht, welche fich von denfelben findet. Wer follte glauben, daß man noch zu unfern Beiten aus dem Sturze einer Stutue, von welcher der Ropf vorhanden ift, zwei andere Figuren gemacht? und dieses ift zu Parma in diesem Jahre, da ich dieses fchreibe, gefchehen, mit einem coloffalifchen Sturze eines Jupiters, von welchem der schone Ropf in der Maler-Academie dafelbft aufgeftellt ift. Die zwei neuen aus der alten gemeißelte Figuren, von der Art, wie man fich leicht vorstellen tann, stehen in dem Berzoglichen Garten. Dem Ropfe hat man die Nase auf die ungeschickteste Weise angeset, und der neue Bildhauer hat für gut gefunden, den Formen des alten Meifters an der Stirne, an den Bacen und am Barte nachzuhelfen, und das, was ihm überflüffig geschienen, hat er weggenommen. Ich habe vergeffen zu fagen, daß dieser Jupiter in der neulich entdedten verschütteten Stadt Belleja. im Parmefanischen, gefunden worden. Außerdem find bei Menichen Gedenten, ja feit meinem Aufenthalte in Rom, viel mertwürdige Gachen nach England geführt worden, wo'fie, wie Plinius redet, in entlegenen Landhäufern verbannt fteben.

Da die vornehmste Absicht dieser Geschichte auf die Kunst der Griechen geht, so habe ich auch in dem Capitel von derselben umständlicher sein muffen, und ich hätte mehr sagen können, wenn ich für Griechen, und nicht in einer neueren Sprache geschrieben, welche mir gewiffe Behutsamkeiten aufgelegt; in dieser Absicht habe ich ein Gespräch über die Schönheit, nach Art des Phädrus des Plato, welches zur Erläuterung der theoretischen Abhandlung derselben hätte dienen können, wiewohl ungern, weggelassen.

Alle Denkmäler ber Kunft, sowohl von alten Gemälben und Figuren in Stein, als in geschnittenen Steinen, Münzen und Basen, welche ich zu Anfang und zu Ende der Capitel, oder ihrer Abtheilungen, zugleich zur Zierde und zum Beweise, angebracht habe, sind niemals vorher öffentlich bekannt gemacht worden, und ich habe dieselben zuerst zeichnen und stechen laffen.

Sch habe mich mit einigen Gedanken gewagt, welche nicht genug erwiesen scheinen können: vielleicht aber können sie andern, die in der Runft der Alten forschen wollen, dienen, weiter zu gehen; und wie oft ift durch

<sup>1)</sup> In fronte alle Pitture ant. di Bartoli.

Fulv. Vrsin. Imag. 137. conf. Montfauc. Palaeogr. Gr. L. 2. c. 6. p. 153.
 Spon. Miscel. ant. p. 136.

<sup>\*)</sup> Diese wenigen Abbildungen find in bieser Ausgabe, als für das Berftandniß unnöthig, weggelaffen worden. Anmert. b. h.

eine spätere Entbeckung eine Muthmaßung zur Bahrheit geworden. Muthmaßungen, aber solche, die sich wenigstens durch einen Faden an etwas Festem halten, sind aus einer Schrift dieser Art eben so wenig, als die Oppotheses aus der Naturlehre zu verbannen; sie sind wie das Gerüste zu einem Gebäude, ja sie werden unentbehrlich, wenn man, bei dem Mangel der Kenntnisse von der Kunst der Alten, nicht große Sprünge über viel leere Plätze machen will. Unter einigen Gründen, welche ich von Dingen, die nicht klar wie die Sonne sind, angebracht habe, geben sie einzeln genommen, nur Bahrscheinlichseit, aber gesammelt und einer mit dem andern verbunden, einen Beweis.

Das Berzeichniß der Bucher, welches vorangesetht ist, begreift nicht alle und jede, welche ich angeführt habe; wie denn unter denselben von alten Dichtern nur der einzige Ronnus ist, weil in der ersten und seltenen Ausgabe, deren ich mich bedient, nur die Berse einer jeden Seite, und nicht der Bücher in demselben, wie in den übrigen Dichtern, gezählt sind. Bon den alten griechischen Geschichtschern sind mehrentheils die Ausgaben von Robert und von heinrich Stephanus angeführt, welche nicht in Capitel eingetheilt sind, und dieserwegen habe ich die Zeise einer jeden Seite angemerkt.

An Bollendung dieser Arbeit hat mein würdiger und gelehrter Freund, Herr Frank, sehr verdienter Aufseher der berühmten und prächtigen Bünauischen Bibliothek, einen großen Antheil, wofür ich demselben öffentlich höchst verbindlichen Dank zu sagen schuldig bin: denn dessen gutiges Herz hätte mir von unserer in langer gemeinschaftlicher Einsamkeit gepstogenen

Freundschaft tein ichatbareres Zeugniß geben konnen.

Ich kann auch nicht unterlassen, da die Dankbarkeit an sedem Orte löblich ift, und nicht oft genug wiederholt werden kann, dieselbe meinen schätzbaren Freunden, herrn Fuestli zu Jürich, und herrn Will zu Paris, von Neuem hier zu bezeugen. Ihnen hätte mit mehrerem Rechte, was ich von den herculanischen Entdeckungen bekannt gemacht habe, zugeschrieben werden sollen: denn unersucht, ohne mich zu kennen, und aus freiem gemeinschaftlichen Triebe, aus wahrer Liebe zur Kunst, und zur Erweiterung unserer Kenntnisse, unterstützten sie mich auf meiner ersten Reise an sene Orte durch einen großmützigen Beitrag. Menschen von dieser Art sind, vermöge einer solchen That allein, eines ewigen Gedächtnisses würdig, welches

fie ihre eigenen Berdienfte verfichern.

Sch kundige zugleich dem Publico ein Werk an, welches in welscher Sprache, auf meine eigene Koften gedruckt, auf Regal-Folio, im kunftigen Krühlinge zu Rom erscheinen wird. Es ist dasselbe eine Erläuterung niemals bekannt gemachter Denkmale des Alterthums von aller Art, sonderlich erhobener Arbeiten in Marmor, unter welchen sehr viele schwer zu erklären waren, andere sind von ersahrnen Alterthumsverständigen, theils für unauflösliche Räthsel angegeben, theils völlig irrig erklärt worden. Durch diese Denkmale wird das Reich der Kunst mehr, als vorher geschehen, erweitert; es erscheinen in denselben ganz unbekannte Begriffe und Bilder, die sich zum Theil auch in den Nachrichten der Alten verloren haben, und ihre Schriften werden an vielen Orten, wo sie bisher nicht verstanden worden sind, auch ohne Hülfe dieser Werke nicht haben können verstanden werden, erklärt und in ihr Licht geseht. Es besteht dasselbe aus zweihundert und mehr Kupsern, welche von dem größten Zeichner in Rom, herrn

Johann Cafanova, Gr. Königl. Majeftat in Pohlen penfionirten Maler, ausgeführt sind, so daß kein Werk der Alterthümer Zeichnungen aufzu-weisen hat, welche mit so viel Richtigkeit, Geschmack und Kenntniß des Alterthums sich anpreisen können. Ich habe an der übrigen Auszierung besselben nichts ermangeln lassen, und es sind alle Ansangsbuchstaben in Rupfer geftochen.

Dieje Geschichte der Runft weihe ich der Runft und der Zeit, und besonders meinem Freunde, herrn Anton Raphael Mengs.

Rom, im Julius 1763.

# Geschichte

der

# Kunst des Alterthums.

Erster Theil.

Untersuchung der Runft nach dem Wesen derselben.

Rach der Ausgabe von 1764.

• . .

### Erftes Capitel.

Von dem Ursprunge der Kunft und den Ursachen ihrer Verschiedenheit unter den Völkern.

### Erftes Stüd.

### I. Allgemeiner Begriff diefer Beichichte.

Die Kunfte, welche von der Zeichnung abhängen, haben, wie alle Erfindungen, mit dem Nothwendigen angefangen; nachdem suchte man die Schönheit, und zulest folgte das Ueberflüssige: dieses sind die drei vor-

nehmften Stufen der Runft.

Die ältesten Nachrichten lehren uns, daß die ersten Figuren vorgestellt, was ein Mensch ist, nicht wie er uns erscheint, dessen Umtreis, nicht dessen Ansicht. Bon der Einfalt der Gestalt ging man zur Untersuchung der Berhältnisse, welche Richtigkeit lehrte, und diese machte sicher, sich in das Große zu wagen, wodurch die Kunst zur Großheit, und endlich unter den Griechen stusenweise zur höchsten Schönheit gelangte. Nachdem alle Theile derselben vereinigt waren und ihre Ausschmückung gesucht wurde, gerieth man in das Ueberstüffige, wodurch sich die Großheit der Kunst verlor, und endlich erfolgte der völlige Untergang derselben.

Dieses ist in wenig Worten die Absicht der Abhandlung dieser Geschichte der Kunft. In diesem Capitel wird zum ersten von der anfänglichen Gestalt der Kunft allgemein geredet, ferner von der verschiedenen Materie, in welcher die Bildhauerei arbeitete, und drittens von dem Ein-

fluffe des himmels in die Runft.

#### II. Anfang der Kunft mit der Bildhauerei.

Die Kunft hat mit der einfältigsten Gestaltung, und vermuthlich mit einer Art von Bildhauerei angefangen; denn auch ein Kind kann einer weichen Masse eine gewisse Form geben, aber es kann nichts auf einer Fläche zeichnen; weil zu jenem der bloße Begriff einer Sache hinlänglich ist, zum Zeichnen aber viele andere Kenntnisse erfordert werden; aber die Malerei ist nachher die Ziererin der Bildhauerei geworden.

#### III. Aefinlicher Arfprung derfelben bei verschiedenen Bolkern.

Die Kunft scheint unter allen Bölkern, welche dieselbe geübt haben, auf gleiche Art entiprungen zu sein, und man hat nicht Grund genug, ein Bindelmann, Geschichte b. Kunft.

besonderes Baterland berselben anzugeben: denn den ersten Saamen zum Nothwendigen hat ein jedes Bolt bei sich gefunden. Aber die Erfindung der Runft ift verschieden nach dem Alter der Bölker, und in Absicht der früheren oder späteren Ginführung des Götterdienstes, so daß fich die Chaldaer ober die Aegypter ihre eingebildeten höheren Krafte, gur Berehrung, zeitiger ale die Griechen, werden finnlich vorgeftellt haben. Denn bier verhalt es fich, wie mit andern Runften und Erfindungen, bergleichen bas Pupurfärben ift, welche in den Morgenländern eher bekannt und getrieben wurden. Die Nachrichten der S. Schrift von gemachten Bildniffen find ') weit alter, als alles, was wir von den Griechen wiffen. Die Bilder, welche anfänglich in holz gearbeitet, und andere, welche gegoffen wurden, haben in der hebraifchen Sprache jedes ") feine befondere Benennung: die erfteren murden mit der Beit3) vergoldet, oder mit goldenen Blechen belegt. Diejenigen aber, welche von dem Urfprunge eines Gebrauchs, ober einer Runft und deren Mittheilung von einem Bolte auf bas andere reben, irren inegemein darin, daß fie fich an einzelne Stude, die eine Aehnlichfeit mit einander haben, halten, und daraus einen allgemeinen Schluß machen; fo wie 4) Dionyfius aus ber Scharfe um den Unterleib ber Ringer bei den Griechen, wie bei den Romern, behaupten will, daß diefe von jenen bergetommen.

### IV. Alteribum derfelben in Aegupten.

In Aegypten blühte die Kunft bereits in den ältesten Zeiten, und wenn 5) Sejostris an vierhundert Sahre por dem trojanischen Rriege gelebt hat, jo maren in diefem Reiche die größten Obeliefen, die fich in Rom befinden, und Berte gemeldeten Ronigs find, nebft ben größten Gebauben zu Theben, bereits aufgeführt, da über die Runft bei den Griechen noch Dunkelheit und Finsternig schwebten.

#### V. Spatere aber ursprungliche Annft bei den Griechen. Steine und . Saulen die erften Bilber.

Bei den Griechen hat die Runft, ob gleich viel fpater, als in den Morgenlandern, mit einer Ginfalt ihren Unfang genommen, daß fie, aus dem, was fie felbst berichten, von keinem andern Bolke den ersten Saamen Bu ihrer Runft geholt, fondern die erften Erfinder icheinen konnen. Denn es waren schon dreißig Gottheiten fichtbar verehrt, da man fie noch nicht in menschlicher Geftalt gebildet hatte, und fich begnügte, dieselben burch einen unbearbeiteten Rlot, ober durch vierectige Steine, wie bie ) Araber und 7) Amazonen thaten, anzudeuten. So war 8) die Juno zu Thespis,

<sup>1)</sup> Conf. Gerh. Voss. Instit. L. I. p. 31.

פסל: מסכה (ב <sup>3</sup>) Esa. 30, 22.

<sup>4)</sup> Antiquit. Rom. L. 7. p. 458.

b) v. Not. ad Tacit. An. L. 2. c. 60. p. 251. edit. Gronov. Vales. Not. ad Ammian. L. 17. c. 4. et Warburth. Essay sur les Hierogl. p. 608.

<sup>6)</sup> Maxim. Tyr. Diss. 8. §. 8. p. 87. Clem. Alex. Cohort. ad Gent. c. 4. p. 40.

Apollon. Argon. L. 2. v. 1176.
 Pausan. L. 7. p. 579. l. 32. conf. L. 8. p. 665. l. 28. p. 666. l. 27. p. 671. l. 21.

und die Diana zu Tcarus gestaltet. Diana Patroa') und Jupiter Milihus zu Corinth waren, wie ') die älteste Benus zu Paphos, nichts anders, als eine Art Säulen. Bachus wurde in Gestalt') einer Säule verehrt, und selbst') die Liebe und ') die Grazien wurden bloß durch Steine vorgestellt. Daher bedeutete das Wort Säule (xco'r) auch noch ') in den besten Zeiten der Griechen eine Statue. Castor und Pollux hatten bei den Spartanern die Gestalt') von zwei Parallel-Hölzern, welche durch zwei Duer-Hölzer verdunden waren; und diese nralte Bildung derselben erscheint in ') dem Zeichen II, wodurch diese Zwillinge in dem Thiertreise angedeutet werden.

### VI. Anwachsende Bildung einer Figur durch den Kopf.

Auf besagte Steine wurden mit der Zeit Köpfe gesett; unter vielen andern war ein solcher. Neptunus zu Tricoloni, und 10) ein Jupiter zu Tegea, beibe in Arcadien; benn in diesem Lande war man unter den Griechen mehr als anderswo 11) bei der ältesten Gestalt in der Kunst geblieben. Es offenbart sich also in den ersten Bildnissen der Griechen eine ursprüngliche Ersindung und Zeugung einer Figur. Auf Gögen der Heiden, die von der menschlichen Gestalt nur allein den Kopf gehabt haben, dentet auch 12) die H. Schrift. Biereckige Steine mit Köpfen wurden bei den Griechen, wie bekannt ist, Hermä, das ist 13) große Steine genannt, und von ihren Künstlern beständig beibehalten 14).

### VII. Durch Anzeige des Geschlechts.

Von diesem ersten Entwurfe und Anlage einer Figur können wir der anwachsenden Bildung derselben, aus Anzeigen der Scribenten und aus alten Denkmalen, nachforschen. An diese Steine mit einem Kopfe merkte man nur auf dem Mittel derselben den Unterschied des Geschlechts an, welches ein ungeformtes Gesicht im Zweisel ließ. Wenn gesagt wird, daß Eumarus von Athen 18) den Unterschied des Geschlechts in der Malerei zu-

<sup>1</sup>) Id. L. 2. p. 132, l. 39.

2) Max. Tyr. et Clem. Alex. II. cc.

3) Conf. Schwarz. Miscel. polit. humanit. p. 67.

4) Pausan. L. 9. p. 761. l. 31.

5) Id. L. 9. p. 786. l. 16. 9) Epigr. ap. Codin. Orig. Constant. p. 19.

7) Plutarch. de amore fraterno, init. p. 849. edit. Steph.

<sup>5</sup>) Conf. Palmer. Exercit. in Auct. Graec. p. 223.

<sup>9</sup>) Pausan L. 8. p. 671. l. 22.

<sup>10</sup>) Ibid. p. 698. l. 2.
<sup>11</sup>) Ibid. l. c.

12) Ps. 135. v. 16.

19) Scylac. Peripl. p. 52. 1. 19. Suid. v. Ερμα. Der Rame hermes, Mercurius, bem bergleichen Steine, wie man vorgiebt, zuerft follen gefest worden fein, wurde auch nach beffen herleitung beim Plato Cratyl.

p. 408. B. jenen nichts angehen.

<sup>15</sup>) Plin. 1. 35, c. 34. p. 690.

<sup>14)</sup> Ardoca's Hardioros beim Aristoph. Pac. v. 1183. war eine folche herma, und eine von zwölf andern zu Athen, an welche die Berzeichniffe der Soldaten aufgehängt wurden, und kann also keine Säule bedeuten, wie es die Ueberseher gegeben haben.

erft gezeigt habe, so ist dieses vermuthlich von der Bildung des Gesichts im jugendlichen Alter zu verstehen; dieser Künstler hat vor dem Romulus, und nicht lange nach Wiederherstellung der olympischen Spiele durch den Iphitus, gelebt.

### VIII. Purch Geftaltung der Beine burch den Padalus.

Endlich fing Dabalus an, wie die gemeinste Meinung ift, die unterste Hälfte dieser Bildfaulen in Gestalt der Beine von einander zu sondern, und weil man nicht verstand, aus Stein eine ganze menschliche Figur hervorzubringen, so arbeitete dieser Künstler in Holz, und von ihm sollen die ersten Statuen den Namen Dadali bekommen haben. Bon den Werken dieses Künstlers giebt die Meinung der Bildhauer von Socrates Zeit, welche er anführt, einigen Begriff; wenn Dadalus, sagt er, wieder aufstehen sollte und arbeiten würde, wie die Werke sind, die unter dessen Ramen gehen, würde er, wie die Bildhauer sagen, lächerlich werden.

## IX. Behnlichkeit der erften Figuren bei den Aegyptern, Etruriern und Griechen.

Die ersten Züge dieser Gestalten bei den Griechen waren einfältig und mehrentheils gerade Linien, und unter Aegyptern, Etruriern und Griechen wird beim Arsprunge der Kunst unter jedem Bolke kein Unterschied gewesen sein; wie dieses auch ') die alten Scribenten bezeugen; und dieses sieht man ') an der ältesten griechischen Figur von Erz in dem Museo Nani zu Benedig, mit der Schrift auf dessen Base: ropperkenangenen Auch in dieser platten Art zu zeichnen liegt der Grund von der Achnlichkeit der Augen an Köpsen, auf den ältern griechischen Münzen, und an ägyptischen Figuren; jene sind wie diese platt und länglich gezogen '). Die ersten Gemälde hat man sich als Monogrammen, wie Epicurus die Götter nannte, das ist, wie einlinichte Umschreibungen des Schattens eines Wenschen vorzustellen.

# X. Größere Bafriceinlichkeit für die Mittheilung der Kunft von den Phoniciern als von den Aegyptern an die Griechen.

Es führten also die ersten Linien und Formen in der Kunst selbst zur Bildung einer Art Figuren, welche man insgemein ägyptische nennt. Es hätten auch die Griechen nicht viel Gelegenheit gehabt, in der Kunst etwas von den Aegyptern zu erlernen; denn vor dem Könige Psammetichus war allen Fremden der Zutritt in Aegypten versagt, und die Griechen

Diodor. Sic. L. I. p. 87.
 Strab. Geogr. L. 17. p. 806.
 Paciaudi Monum. Pelopon. T. 2. p. 51.

<sup>3)</sup> Dergleichen Augen hat vermuthlich Diodorus Hist. L. 4. anzeigen wollen, wo er von den Figuren des Dädalus redet: er sagt, dieser Künstler habe dieselben gebildet δριμασι μεμυκότα, welches die Ueberseper gegeben haben; luminidus clausis, mit zugeschlossenen Augen. Diese ist nicht wahrscheinlich: denn wenn er hat Augen machen wollen, wird er sie offen gemacht haben. Es ist auch die Uebersehung ganz und gar wider die eigentliche und beständige Bedeutung des Wortes μεμυκώς, welches mit den Augen blinzen, nictare, und im Stal. sbirciare beißt, und mit conniventidus oculis müßte ausgedrückt werden. Μεμυκώς χέιλεα beim Non. Dionys. L. 4. p. 75 v. 8. sind halb eröffnete Lippen.

übten die Kunft schon vor dieser Zeit. Die Absicht der Reisen, welche die griechischen Weisen nach Aegypten thaten, ging vornehmlich ') auf die Regierungsform dieses Landes. Es ware für diesenigen, welche alles aus den Morgenländern herführen, mehr Wahrscheinlichkeit auf Seiten der Phönicier, mit welchen die Griechen sehr zeitig Verkehr hatten, von welchen diese auch durch den Cadmus ihre ersten Buchstaden sollen bekommen haben. Mit den Phöniciern standen in den ältesten Zeiten, vor dem Cyrus, auch die Etrurier, welche 'd) mächtig waren zur See, in Bündniß, wovon unter andern die gemeinschaftliche Flotte '), welche sie wider die Phocäer ausrüsteten, ein Beweis ist.

### XI. Aefinlicher Gebrauch bei gedachten brei Folkern, die Figuren mit Schrift ju bezeichnen.

Es war unter den Künstlern dieser Bölker ein gemeiner Gebrauch, ihre Werke mit Schrift zu bezeichnen; die Aegypter setzen dieselbe auf die Base und an die Säule, an welcher die Figuren stehen, die ältesten Griechen aber, wie die Etrurier, auf die Figur selbst. Auf d) dem Schenkel der Statue eines olympischen Siegers zu Glis standen zwei griechische Verse, und d) an der Seite eines Pserdes, an eben diesem Orte, von einem Dionysius aus Argos versertigt, war eine Inschrift geset; sogar Myron setze noch seinen Namen d) auf den Schenkel eines Apollo, mit eingelegten silbernen Buchstaden; und im fünsten Capitel werde ich von einer noch vorhandenen Statue in Erz reden, welche ebenfalls auf dem Schenkel eine römische Inschrift hat.

# XII. Erklärung ber Aehnlichkeit der agyptischen und griechischen alteften Figuren.

Die allerälteste Gestalt der Figuren war bei den Griechen auch in Stand und handlung den ägyptischen ähnlich, und Strado bezeichnet das Gegentheil durch ein Wort, welches eigentlich?) verdreht heißt, und bei ihm Figuren bedeutet, welche nicht mehr, wie in den ältesten Zeiten, völlig gerade und ohne alle Bewegung waren, sondern in mancherlei Stellungen und Handlungen standen. In dieser Absicht werden die Statue eines Ringers, mit Naunen Arrichion, aus der 54. Ohnmpias, und deine andere im Campidoglio, aus schwarzem Marmor, angesührt, weil an jener, sowie an dieser, die Arme längst an den hüften herunter hingen. An jener Statue aber kann dieser Stand, wie an einer, die dem berühmten Milo von Croton gesetzt war, seine besondere Bedeutung gehabt haben; und überdem war dieselbe in Arcadien gearbeitet, wo die Kunst nicht geblüht hat. Die andere scheint eine Psis vorzustellen, und ist eine von

<sup>1)</sup> Strab. L. 10. p. 482. C. Plutarch. Solon. p. 146. l. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pausan. L. 10. p. 836. l. 2.

<sup>3)</sup> Herodot. L. 1. p. 43. l. 3. 4) Pausan. L. 5. p. 450. l. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Id. L. 5. p. 448. <sup>6</sup>) Cic. Verr. 4. c. 43.

<sup>1)</sup> Geogr. L. 15. p. 948. - ἐν παραλια τῆς νήσου Σάμου - ἐν μὲν ἀρχαίοις (τῶν ναῶν) ἀρλαῖά ἐςι ζόανα, ἐν δὲ ταῖς ὕςερον Σκολιὰ ἔργα.

<sup>\*)</sup> Pausan. L. 8. p. 682. \*) Caylus Rec. d'Ant. T. 2. pl. 39.

den Figuren, welche Kaiser Hadrian, in bessen Billa bei Tivoli dieselbe gefunden worden, als eine Nachahmung ägyptischer Werke machen lassen, und von welcher im folgenden Capitel geredet wird.

### XIII. Gigenschaft des alteften Stils der Beichnung.

Aus den geraden Linien der ersten Bildungen, bei welchen die Aegypter blieben, lehrte die Wissenschaft die etrurischen und griechischen Künstler herauszehen. Da aber die Wissenschaft in der Kunst vor der Schönheit vorauszeht, und als auf richtige strenge Regeln gebaut, mit einer genauen und nachdrücklichen Bestimmung zu lehren anfangen muß, so wurde die Zeichnung regelmäßig, aber eckig, bedeutend, aber hart, und vielmals übertrieben; auf eben die Art, wie sich die Bildhauerei in neueren Zeiten durch Michael Angelo verbessert hat. Arbeiten in diesem Stil haben sich auf erhabenen Berken in Marmor, und auf geschnittenen Steinen erhalten, welche an ihrem Orte angezeigt werden; und dieses war der Stil, welchen i) die angeführten Scribenten mit dem etrurischen vergleichen, und welcher, wie es scheint, der äginetischen Schule eigen blieb; denn die Künstler dieser Insel, weiche 3) von Doriern bewohnt war, scheinen bei dem ältesten Stil am längsten geblieben zu sein.

### Zweites Stüd.

Das zweite Stud bieses Capitels, die Materie, in welcher die Bilbhauerei gearbeitet, zeigt die verschiedenen Stufen derselben, sowie die Bildung und Zeichnung selbst. Die Kunft und die Bildhauerei fingen an mit Thon, hierauf schnitzte man in Holz, hernach in Elsenbein, und endlich machte man sich an Steine und Metall.

### I. Erfte Materie der Künftler, der Efon.

Die erste Materie der Kunst, den Thon, deuten selbst die alten Sprachen an; denn die Arbeit des Töpfers und des Bilders wird?) durch eben dasselben Wort bezeichnet. Es waren noch zu Pausanias Zeiten in verschiedenen Tempeln Figuren der Gottheiten von Thon: als zu.4) Tritia in Achaja, in dem Tempel der Eeres und Proserpina; in einem Tempel des Bacchus zu Athen war.5) Amphicthon, wie er nebst andern Göttern den Bacchus dewirthete, ebenfalls von Thon; und eben daselbst auf der Halle, Ceramicus, von irdenen Gefähen oder Figuren also genannt, stand Theseus, wie er den Sciron ins Meer stürzte, und die Morgenröthe, welche den Cephalus entsührte, beide Werke. von Thon. Die Bilder aus Thon wurden mit?) rother Farbe bemalt, und zuweilen, wie sich an einem alten. Kopse von gebrannter Erde zeigt, ganz roth überstrichen; von den

<sup>1)</sup> Diod. Sic. et Strabo II. cc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herodot. L. 8. p. 301. 1. 39.

<sup>3)</sup> v. Gusset. Comment. L. Hebr. v. אוצר

<sup>1</sup> Pausan. L. 7. p. 580. l. 30.

b) Id. L. I. p. 7. l. 15. c) Ibid. p. 8. l. 10.

<sup>7)</sup> Plin. L. 35. c. 45.

<sup>9)</sup> Der Berfaffer befigt biefen Ropf, welcher in bem alten Tusculo gefunden worden ift.

Figuren') des Jupiters wird es insbesondere gesagt, und in Arcadien war ein solcher zu') Phigalia; auch') Pan wurde roth bemalt. Eben dieses geschieht noch jett') von den Indianern. Es scheint, daß daher der Beinahme der Geres') powexónesa, die Rothfüßige, gekommen sei.

### II. Gemalte Gefage in Thon.

Der Thon blieb auch nachher sowohl unter, als nach dem Flor der Kunst ein Vorwurf derselben, theils in erhobenen Sachen, theils in gemalten Gefäßen. Zene wurden nicht allein in die Friesen der Gebäude angedracht, sondern sie dienten auch den Künstlern zu Modellen, und um sie zu vervielfältigen, wurden sie in eine vorherzubereitete Form abgedruckt; wovon die häusigen Ueberbleibsel einer und eben derselben Vorstellung ein Beweis sind. Diese Abdrücke wurden von neuem mit dem Modellir-Stecken nachzearbeitet, wie man deutlich sieht, und der Verfasser besitzt selbst einige Stücke dieser Art. Die Modelle wurden zuweilen auf ein Seil gezogen, und in den Werkstellen der Künstler aufgehängt: den einige haben ein dazu gemachtes Loch in der Mitten. Man sindet unter diesen Modellen ganz besondere Vorstellungen. Die\*) vermeinte Pythische Priesterin ist ein solches Werk in gedrannter Erde. An den seierlichen Festen\*), die zum Gedächtnisse des Dädalus gehalten wurden, in Böotien sowohl, als in den Städten um Athen, und namentlich zu Platäae, setzen die Künstler dergleichen Modelle öffentlich aus.

Bon der andern Art Denkmale der Arbeit in Thon, nämlich von der Alten ihren bemalten Gefäßen, find uns sowohl etrurische, als griechische übrig, wie unten mit mehren wird gedacht werden. Der Gebrauch irdener Gefäße blied von den ältesten Zeiten her') in heiligen und gottesdienstlichen Berrichtungen, nachdem sie durch die Pracht im bürgerlichen Leben abgekommen waren. Zene gemalten Gefäße waren bei den Alten an statt des Porcellans, und dienten zum Zierrath, nicht zum Gebrauch: denn es

finden fich einige, welche keinen Boden haben.

### III. Die zweite Art Figuren in Solz.

Aus holz wurden, so wie die Gebäude, also auch?) die Statuen, eher als aus Stein und Marmor, gemacht. In Aegypten werden noch jest von ihren alten Figuren von holz, welches Sycomorus ift, gefunden; es sinden sich dergleichen in vielen Museis. Pausanias 10) macht die Arten von holz namhaft, aus welchen die ältesten Bilder geschnist waren; und es waren noch zu dessen Zeiten an den berühmtesten Orten in Griechenland Statuen von holz. Unter andern war zu Megalopolis in Arcadien eine

<sup>5</sup>) Pind. Olymp. 6. v. 126.

<sup>10</sup>) L. 8. p. 633. <u>I.</u> 32.

<sup>1)</sup> Plin. L. 23. c. 3.

<sup>2)</sup> Pausan. L. 8. p. 681. lin. ult.

 <sup>3)</sup> Virg. Eclog. 19. v. 27.
 4) Della Valle Viag. T. I. p. 28.

<sup>6)</sup> v. Montfauc. Ant. expl. T. 2. pl. 2. n. I.

 <sup>7)</sup> Dicaearch. Geogr. p. 168. l. 15. conf. Meurs. de Fest. Graec.
 8) conf. Brodaei Miscel. L. 5. c. 19.

<sup>9)</sup> Pausan. L. 2. p. 152. l. 32.

folche') Juno, Apollo und die Mufen, ingleichen') eine Benus, und ein Mercurius von Damophon, einem der alteften Runftler. Es ift auch eine Statue von holz aus einem Stude, in dem Tempel des Apollo zu Delos. bavon3) Pindarus gedentt, anzuführen. Befonders find zu merten Silaira und Phoebe zu Theben, nebft den Pferden des Caftor und Pollur') aus Ebenholz und Elfenbein, vom Dipoenus und Schlis, des Dadalus Schulern, und") eine folche Diana zu Tegea in Arcadien, aus ber alteften Zeit der Runft, und ingleichen") eine Statue des Ajar zu Salamis. fanias glaubt, daß icon vor dem Dadalus Statuen von holg") Dadala genannt worden. Zu Sais und zu Theben in Aegygten warens) coloffalifche Statuen von holz. Wir finden, daß noch Siegern in der einundfechzigften Dlympias") hölzerne Statuen aufgerichtet worden; ja ber berühmte Myron gur Beit des Phidias machte 10) eine Becate von Bolg gu Megina. Diagoras, welcher unter ben Gottesverläuguern bes Alterthums berühmt ift, tochte fich fein Effen bei einer Figur des hercules, da es ihm an Solg fehlte<sup>11</sup>). Mit der Zeit vergoldete man die Figuren, wie<sup>12</sup>) unter den Aegyptern jo mohl, als unter den Griechen geschah; von agyptischen Figuren, welche vergoldet gewesen, hat13) Gori zwei bejeffen. Bu Rom murde eine14) Fortung Virilis, die von Zeiten Rönigs Gervius Tullius, und vermuthlich von einem etrurischen Runftler mar, noch unter den erften römischen Raisern verehrt.

### IV. Gerner in Elfenbein.

In Elfenbein wurde schon in den älteften Zeiten der Griechen geichnist, und homerus redet von 15) Degengriffen, von Degenscheiden, ja von Betten, und von vielen andern Sachen, welche daraus gemacht maren. Die 16) Stuhle ber erften Konige und Confule in Rom waren gleichfalls von Elfenbein, und ein jeder Romer, welcher zu derjenigen Burde gelangt war, die diese Ehre genoß, hatte 17) feinen eigenen Stuhl von Elfenbein; und auf folden Stuhlen 18) faß der gange Rath, wenn von den Roftris auf dem Markte zu Rom eine Leichenrede gehalten murde. Es maren fogar 19) die Leiern der Alten aus Elfenbein gemacht. In Griechen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ibid. 8. p. 665.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id L. 8. p. 665. l. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pyth. 5. v. 53.

<sup>4)</sup> Pausan L. 2. p. 161. l. 34.

b) Id. L. 8. p. 708. ad fin. 6) Idem L. 1. p. 85. l. 24.

<sup>7)</sup> Id. L. 9. p. 616.

<sup>\*)</sup> Herodot. L. 2. p. 95. l. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Pausan. L. 6. p. 497. l. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Pausan. L. 2. p. 180. l. 30. 11) Schol. ad Aristoph. Nub. v. 828.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Herodot L. 2. p. 71. l. 28. <sup>13</sup>) v. Mus. Etr. T. I. p. 51.

<sup>14)</sup> Dionys. Halic. Ant. R. L. 4. p. 234. l. 31.

Conf. Pausan. L. 1, p. 30. Casaub ad Spartian, p. 20. E.
 Dionys. Halic. Ant. R. L. 3, p. 187. l, 25. L. 4, p. 257. l, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Liv. L. 5. c. 41.

Polyb. L. 6. p. 495. lin. ult.
 Dionys. Hal. l. c. L. 7. p. 458. l. 39.

land waren an hundert Statuen von Elfenbein und Gold, die mehrsten aus der älteren Zeit, und über Lebensgröße; sogar in einem geringen Flecken in Arcadien war') ein schöner Aesculapius, und<sup>2</sup>) auf der Landstraße selbst, nach Pellene, in Achaja, war in einem Tempel der Pallas ihr Bild, beide von Elsenbein und Gold. In einem Tempel zu Cyzicum, an welchem die Fugen der Steine mit goldenen Leisten geziert waren, stand<sup>3</sup>) ein Jupiter von Elsenbein, den ein Apollo von Marmor krönte; auch zu' Tivoli war ein solcher Hercules. Herodes Atticus, der berühnte und reiche Redner zur Zeit der Antoniner, ließ zu Corinth in dem Tempel des Neptunus einen Wagen mit vier vergoldeten Pserden setzen, an welchen der Huf von<sup>6</sup>) Elsenbein war. Bon elsenbeinernen Statuen hat sich niemals, in so vielen Entbeckungen, die geringste Spur gefunden, einige ganz kleine Figuren ausgenommen, weil Elsenbein sich in der Erde calcinirt, wie Zähne von andern Thieren, nur die Wolfszähne nicht<sup>6</sup>). Zu Tyrinthus in Arcadien war eine Cybele von Gold, das Gesicht aber war aus Zähnen<sup>7</sup>) vom Hippopotamus zusammengesett.

### V. Sierauf in Stein, und erftlich in dem jedem Laude eigenen.

Der erste Stein, aus welchem man Statuen machte, scheint eben berjenige gewesen zu sein, wovon man die ältesten Gebäude in Griechenland, wie der Tempel des Jupiters zu Elis war, aufführte, nämlich eine Art Tossetein, welcher weißlich war. Plutarchus gedenkt? eines Silenus in diesem Steine. Zu Rom gebrauchte man auch den Travertin hierzu, und es sindet sich eine Consularische Statue in der Villa des Herrn Cardinals Alex. Albani, eine andere in dem Palaste Altiere, in Campitelli, welche sitzt, und auf dem Knie eine Tasel hält, und eine weibliche Figur, so wie jene in Lebensgröße, mit einem Ringe am Zeigesinger, in der Villa des Marchese Belloni. Dieses sind die drei Figuren aus diesem Steine in Rom. Figuren von solchen geringen Steinen pslegten um die Gräber zu stehen.

## VI. In Marmor, und anfänglich die änferen Cheile der Figur. Fon übermalten Statuen.

Aus Marmor machte man anfänglich zuerst Kopf, hände und Füße an Figuren von holz, wie 10) eine Juno, und 11) Benus von Damophon, einem der ältesten berühmten Künstler, waren; und diese Art war noch zu des Phidias Zeiten in Gebrauch; denn 12) seine Pallas zu Plateäa war

<sup>2</sup>) Pausan. L. 7. p. 594. l. 29.

3) Plin. L. 36. c. 22.

<sup>1)</sup> Strab. Georgr. L. 8. p. 337. D.

<sup>4)</sup> Propert. L. 4. cl. 7. v. 82.

<sup>5)</sup> Pausan. L. 2. p. 113. l. 1.
9) Es hat jemand in Rom einen Wolfstahn, auf welchem bie zwölf Götter gearbeitet find.

Pausan. L. 8. p. 694. l. 32.
 Id. L. 5. p. 397. lin. ult.

<sup>9)</sup> Vit. Rhet. Andocid. p. 1535. l. 14.

 <sup>10)</sup> Pausan. L. 7. p. 582. l. 33.
 11) Id. L. 8. p. 665. l. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Pausan. L. 8. p. 665. l. 16.

also gearbeitet. Solche Statuen, an welchen nur die äußersten Theile von Stein waren, wurden') Acrolithi genannt; diefes ift die Bedeutung biefes Borts, welche") Salmafius und") andere nicht gefunden haben. Plinius merkt an4), daß man allererft in der funfzigsten Dlympias angefangen habe, in Marmor zu arbeiten, welches vermuthlich von ganzen Figuren zu verstehen ift. Zuweilen wurden noch marmorne Statuen mit wirklichem Beuge betleidet, wie eine") Geres mar, ju Bura in Achaja; ein fehr alter Aesculapius6) zu Sicyon hatte gleichfalls ein Gewand. Dieses gab nachher Gelegenheit, daß man an Figuren von Marmor die Be-fleidung ausmalte, wie eine Diana zeigt, welche im Jahre 1760 im Herculano gefunden worden. Es ist dieselbe vier Palme und britthalb Boll hoch, mit einem Ropfe, welcher nicht idealisch ift, fondern eine beftimmte Person vorstellt. Die haare von derselben find blond, die Beste weiß, fo wie ber Rod, an welchen unten brei Streifen umber laufen; der unterfte ift schmal und goldfarbig, der andere breiter, von Lack-Farbe, mit weißen Blumen und Schnirkeln auf bemfelben gemalt; ber britte Streif ift von eben der Farbe. Die Statue, welche Corndon beim') Birgilius ber Diana gelobte, follte von Marmor fein, aber mit rothen Stiefeln. In schwarzen Steinen, es fei Marmor oder Bafalt, arbeiteten bereits die altesten griechischen Bildhauer; eine Diana") ju Ambrygus in der gandschaft Phocis, von einem äginetischen Runftler, war aus folchem Steine. In wirklichen Bafalt arbeiteten die Griechen fomohl, ale die Aegypter; wovon unten wird gehandelt werden.

### VII. In Erz.

In Erz mußte man in Italien weit eher, als in Griechenland, Statuen gearbeit haben, wenn man dem Paufanias folgen wollte. Diefer") macht die erften Runftler in diefer Art Bildhauerei, einen Rhoecus und Theodorus aus Samos, namhaft. Diefer lette hatte den berühmten Stein des Polycrates geschnitten, welcher zur Zeit des Croesus, also etwa um die sechzigste Olympias, herr von der Insel Samos war. Die Scribenten der römischen Geschichte aber berichten, daß bereits 10) Romulus feine Statue, von dem Stege gefront, auf einem Bagen mit vier Pferden, alles von Erg, feten laffen: der Bagen mit den Pferden war eine Beute aus der Stadt Camerinum. Diefes foll nach dem Triumph über die Fidenater, im flebenten Sahre beffen Regierung, und alfo in der achten Dlympias, geschehen sein. Die Inschrift dieses Werts mar, wie 11)' Plutarchus angiebt, in griechischen Buchftaben: ba aber, wie 12) Diony-

<sup>1)</sup> Vitruv. L. 2. c. 8. p. 59. l. 19.
2) Not. ad Script. Hist. Aug. p. 322. E.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Triller, Observ. Crit. L. 4. c. 6. Paciaud. Monum. Pelop. Vol. 2. p. 44. <sup>4</sup>) L. 36. c. 4. p. 724. l. 15. <sup>5</sup>) Pausan. L. 7. p. 590. l. 15.

<sup>9)</sup> Id. L. 2. p. 137. l. 4.
7) Eclog. 7. v. 31.

4) Id. L. 10. p. 891. l. 1.
9) L. 8. p. 629. l. 2. L. 9. p. 796. l. 1. L. 10. p. 896. l. 19.
10) Dionys. Halic. Ant. R. L. 2. p. 112. l. 39.

<sup>11)</sup> In Romulo, p. 33. l. 8.

<sup>12)</sup> L. 4. p. 221. l. 46.

fius bei anderer Gelegenheit meldet, die römische Schrift ber alteften griechischen abnlich gewesen, konnte es eine Arbeit eines etrurischen Künftlers sein. Ferner wird von einer Statue von Erz gemeldet, welche ') dem Horatius Cocles, und von einer andern zu Pferde, welche der berühmten2) Cloelia, zu Anfang ber römischen Republit, aufgerichtet worben; und da Spurius Caffius megen feiner Unternehmungen wider die Freiheit gestraft wurde, so ließ man aus seinem eingezogenen Vermögen's) der Ceres Statuen von Erz setzen. Auf der andern Seite aber wissen wir aus andern Nachrichten, daß von den Griechen ichon gur Beit bes Groefus in Endien ungehener große Werke in allerhand Metalle gearbeitet murden: die große Base4) von Silber, die besagter König in den Tempel zu Delphos ichentte, enthielt fechehundert Gimer, und oben gedachter Theodorus war der Meifter derfelben. Die Spartaner ließen eine Bafe von Metall, als ein Geschent für den Croefus, machen, welches) dreihundert Eimer faßte, und dieselbe war mit allerhand Thieren geziert. Gine geraume Zeit guvor maren") brei Coloffalifche Figuren ju Samos gemacht, jebe von feche Ellen hoch, welche auf einem Anie fagen, und eine große Bafe trugen, die fo, wie die Figuren, von Erz mar: es war der Behnte des Gewinns von der Schifffahrt der Samier nach Tarteffus, jenseits der Saulen des hercules. Den erften Wagen mit vier Pferden von Erz, von welchem unter den Griechen') Meldung geschieht, ließen die Athenienser nach dem Tode des Pisistratus, das ift, nach der siebenundsechzigften Olympias machen, und er murde vor dem Tempel der Pallas aufgestellt. Die Statuen von Erz hatten vielmale') ihre Base auch aus Metall. Statuen von Gold wurden im Alterthum einigen Gottheiten, häufiger aber") den romischen Raifern gesett, wie, außer den Scribenten, einige Infdriften bezeugen.

### VIII. Fon ber Annft in Stein ju ichneiben.

Die Kunft in Stein zu schneiden muß sehr alt sein, und war auch unter sehr entlegenen Bölkern bekannt. Die Griechen, sagt man, sollen anfänglich mit 10) Holz vom Burm durchlöchert gesiegelt haben, und es ift 11) in dem Stoßischen Museo ein Stein, welcher nach Art der Gänge eines solchen Holzes geschnitten ist, und zum Siegeln scheint gedient zu haben; wir wiffen aber nicht, wie lange dieser Gebrauch gedauert hat. Die Aegypter sind in diesem Theile der Kunst zu einer großen Bollkommenheit gelangt, wie die Isis im besagten Museo, von welcher im folgenden Capitel Meldung geschieht, beweisen kann; auch 12) die Aethiopier hatten

<sup>1)</sup> Dionys. Halic, Ant. R. L. 4. 221. l. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Id. L. 5. p. 284. l. 43. p. 291. l. 39. Plutarch. in Public. p. 195. l. 6.

Dionys. Halic. L. 8, p. 524, l. 38.
 Herodot. L. 1, p. 12, l. 27.

b) Ib. L. 18. l. 9.

<sup>9</sup> Herodot. L. 4. p. 171. l. 26. conf. p. 174. l. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Id. L. 5. p. 199. l. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Pausan. L. 5. p. 445. l. 22.

<sup>9)</sup> Conf. Rycq. de Capit. c. 26. p. 108.

<sup>10)</sup> Hesych. v. Θριπόβρωτος, conf. Selden. ad Marm. Arund. II. p. 177.

Descr. des pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 513.
 Herodot. L. 7. p. 258. l. 25.

Siegel in Stein gearbeitet, welche fie mit einem andern harten Stein schnitten. Bon dieser Art der Kunst aber wird unter jedem der folgenden Capitel insbesondere gehandelt. Wie häusig bei den Alten die Arbeit in kostbaren Steinen gewesen, sieht man nur allein, ohne andere dergleichen Nachrichten zu berühren, aus den') zweitausend Trink-Geschirren, welche Pompejus in dem Schatze des Mithridates fand.

### Drittes Stüd.

Bon ben Urfachen ber Berschiedenheit der Runft unter ben Bolfern.

### I. Ginfluß des Simmels in die Bildung.

Nach angezeigtem Ursprunge der Aunst und der Materie, worin sie gewirkt, führt die Abhandlung von dem Ginflusse des himmels in die Aunst, als das dritte Stück dieses Capitels, näher zu der Verschiedenheit der Aunst unter den Bölkern, welche dieselbe geübt haben. Durch den Ginfluß des himmels bedeuten wir die Wirkung der verschiedenen Lage der Länder, der besonderen Witterung und Nahrung in denselben, in die Bildung der Einwohner, wie nicht weniger in ihre Denkungsart. Das Clima, sagt Polybius<sup>2</sup>), bildet die Sitten der Völker, ihre Gestalt und Karbe.

In Absicht des Erftern, nämlich der Bildung der Menschen überzeugt une unfer Auge, daß in dem Gefichte allezeit, fo wie die Seele, alfo auch vielmals der Charakter der Nation gebildet sei: und wie die Natur große Reiche und gander durch Berge und Fluffe von einander gesondert, fo hat auch die Mannigfaltigkeit derfelben die Ginwohner folcher gander durch ihre eigenen Buge unterschieden; und in weit entlegenen gandern ift die Verschiedenheit auch in andern Theilen des Körpers, und in der Statur. Die Thiere find in ihren Arten, nach Beschaffenheit der gander, nicht verfciedener, als es die Menichen find, und es haben einige bemerken wollen, daß die Thiere die Eigenschaft der Einwohner ihrer gander haben. Die Bildung des Gesichts ist so verschieden, wie die Sprachen, ja wie die Mundarten derfelben; und diefe find es vermöge der Bertzeuge der Rede felbst, so daß in kalten gandern die Nerven der Zunge starrer und weniger ichnell fein muffen, ale in warmern gandern; und wenn's) ben Gronlandern und verschiedenen Boltern in Amerita Buchftaben mangeln, muß diefes aus eben dem Grunde herrühren. Daber tommt es, daß alle mitternächtigen Sprachen mehr einfilbige Worte haben, und mehr mit Confonanten überladen find, deren Berbindung und Aussprache andern Nationen schwer, ja zum Theil unmöglich fällt. In dem verschiedenen Gewebe und Bildung der Werkzeuge der Rede sucht ein berühmter Scribent') so gar den Unterschied der Mundarten der italienischen Sprache. Aus angeführtem Grunde, sagt er, haben die Lombarder, welcher in kalteren Landern

<sup>1)</sup> Appian. Mithridat. p. 159. l. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. 4, p. 290. E.

<sup>3)</sup> Wöldicke de ling. Groenl. p. 144.

<sup>4)</sup> Gravina ragion poet. L. 2. p. 148.

von Stalien geboren find, eine raube und abgekurzte Aussprache; die Tostaner und Romer reden mit einem abgemeffeneren Tone; die Reapolitaner, welche einen noch warmeren himmel genießen, laffen die Bocale mehr als jene hören, und fprechen mit einem völligern Munde. Diejenigen. welche viel Nationen tennen lernen, unterscheiden dieselbe eben fo richtig und untruglich aus ber Bilbung bes Befichts, als aus ber Sprache. Da nun der Mensch alle Zeit der vornehmfte Borwurf der Kunft und der Runftler gemejen ift, fo haben diefe in jedem gande ihren Figuren die Befichte-Bildung ihrer Nation gegeben; und daß die Runft im Alterthume eine Geftalt nach ber Bildung ber Menfchen angenommen, beweift ein gleiches Berhaltniß einer zu ber andern in neuern Beiten. Deutsche, Sollander und Frangofen, wenn fie nicht aus ihrem gande und aus ihrer Natur geben, sind, wie die Sinefer und Tatern, in ihren Gemälden tenntlich: Rubens hat nach einem vielfährigen Aufenthalt in Stalien feine Riguren beftandig gezeichnet, als wenn er niemals aus feinem Baterlande

gegangen mare.

Die Bildung der heutigen Aegypter wurde fich noch jest in Figuren iher ehemaligen Runft zeigen: diefe Mehnlichkeit aber zwischen der Ratur und ihrem Bilde ift nicht mehr eben diefelbe, welche fie mar. Denn wenn die mehrften Aegupter fo bid und fett maren, ale die1) Ginmohner pon Cairo beidrieben werden, wurde man nicht von ihren alten Riquren auf die Beichaffenheit ihrer Rorper in alten Zeiten ichließen konnen, als welche das Gegentheil von der heutigen scheint gewesen zu fein: es ift aber gu merten, daß die Aegypter auch ichon von den Alten als dicke fette Rorper beichrieben worden2). Der himmel ift zwar alle Zeit berfelbe, aber das gand und die Ginwohner tonnen eine veranderte Geftalt annehmen. Denn wenn man erwägt, daß die heutigen Ginwohner in Aegopten ein fremder Schlag von Menichen ift, welche auch ihre eigene Sprache eingeführt haben, daß ihr Gottesdienft, Regierungsform und Lebensart der ehemaligen Verfaffung gang und gar entgegensteht, fo wird auch die verichiedene Befchaffenheit der Körper begreiflich fein. Die unglaubliche Bevölkerung machte die alten Megnpter magig und arbeitfam; ihre vornehmfte Abficht ging3) auf den Aderbau; ihre Speife beftand mehr in Früchten, als in Bleifch, und es konnten alfo die Rorper fich nicht mit vielem Fleische behängen. Die heutigen Ginwohner in Aegypten aber find in der Faulheit eingeschläfert, und juchen nur zu leben, nicht zu arbeiten, welches den ftarten Anfat ihrer Rörper verurfacht.

Gben biese Betrachtung läßt sich über die heutigen Griechen machen. Denn nicht zu gedenken, daß ihr Geblüt einige Jahrhunderte hindurch mit dem Samen so vieler Bölker, die sich unter ihnen niedergelassen haben, vermischt worden, so ist leicht einzusehen, daß ihre jetige Verfassung, Erziehung, Unterricht und Art zu denken, auch in ihre Bildung einen Einstuß haben könne. In allen diesen nachtheiligen Umständen ist noch jett das heutige griechische Geblüt wegen dessen Schönheit berühmt, und je mehr sich die Natur dem griechischen himmel nähert, desto schöner, erhadner und mächtiger ist dieselbe in Bildung der Menschenkinder. Es

<sup>1)</sup> Dapper Afriq. p. 94.

Acĥîl. Tat. Ērôt. L. 3. p. 177. l. 8.
 Lucian. Icaromenip. p. 771.

finden fich daher in den schönften gandern von Stalien wenig halb entworfene, unbeftimmte und unbedeutende Buge des Befichts, wie haufig jeuseits der Alpen, sondern fie find theils erhaben, theils geistreich, und die Form des Gefichts ift mehrentheils groß und völlig, und die Theile derfelben in Uebereinstimmung. Dieje vorzügliche Bildung ift fo augenscheinlich, daß der Ropf des geringften Mannes unter dem Pobel in dem erhabensten historischen Gemälde könnte angebracht werden, und unter den Beibern dieses Standes wurde es nicht schwer fein, auch an den geringften Orten ein Bild zu einer Juno zu finden. Reapel, welches mehr, als andere gander von Stalien, einen fanften himmel, und eine gleichere und gemäßigtere Witterung genießt, weil es dem himmelsstriche, unter welchem das eigentliche Griechenland liegt, fehr nahe ift, hat häufig Formen und Bildungen, die zum Modell eines schönen Ideals dienen können, und welche in Absicht der Form des Gesichts, und fonderlich der ftart bezeichneten und harmonischen Theile beffelben, gleichsam zur Bildhauerei erschaffen zu fein icheinen.

Wer auch niemals diese Nation gesehen, kann aus der zunehmenden Feinheit derselben, je wärmer das Clima ift, von selbst und gründlich auf die geistreiche Bildung derselben schließen: die Neapolitaner sind feiner und schlauer noch, als die Römer, und die Sicilianer mehr, als jene; die Griechen aber übertreffen selbst die Sicilianer. Je reiner und dunner die

Luft ift, fagt Cicero'), defto feiner find die Ropfe.

Es sindet sich also die hohe Schönheit, die nicht bloß in einer sansten Saut, in einer blühenden Farbe, in leichtfertigen oder schmachtenden Augen, sondern in der Bildung und in der Form besteht, häusiger in Ländern, die einen gleichgütigen Simmel genießen. Wenn also nur die Italiener die Schönheit malen und bilden können, wie ein englischer Scribent von Stande sagt, so liegt in den schönen Bildungen des Landes selbst zum Theil der Grund zu dieser Fähigkeit, welche durch eine anschauliche tägliche Erkenntniß leichter erlangt werden kann. Unterdessen war die vollkommene Schönheit auch unter den Griechen selten, und Cotta beim Cicero<sup>2</sup>) sagt, daß unter der Menge von jungen Leuten zu Athen nur einzelne zu seiner Zeit wahrhaftig schön gewesen. Wie viel ein glückliches Clima zu Bildung der Schönheit beitrage, zeigt auch das weibliche Geschlecht zu Malta von besonderer Schönheit: denn auf dieser Insel ist kein Winter.

Das schönste Geblüt der Griechen aber, sonderlich in Absicht der Farbe, muß unter dem jonischen himmel in Klein-Asien, unter dem himmel, welcher den homerus erzeugt und begeistert hat, gewesen sein. Dieses bezeugt<sup>3</sup>) hippocrates und<sup>4</sup>) Lucianus; und ein ausmerksamer<sup>5</sup>) Reisender des sechzehnten Jahrhunderts kann die Schönheit des weiblichen Geschlechts daselbst, die sanfte und milchweiße haut, und die frische und gesunde Röthe desselben, nicht genugsam erheben. Denn der himmel ist in diesem Lande und in den Inseln des Archipelagi, wegen dessen Lage, viel heiterer, und

4) Immag. p. 472.

<sup>1)</sup> De nat. deor. L. 2. c. 16.

 <sup>2)</sup> De nat. deor. L. 1. c. 28.
 3) Περὶ τόπων, p. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Belon Observat. L. 2. ch. 34. p. 350. b.

die Witterung, welche zwischen Barme und Kälte abgewogen ift, beftändiger und gleicher, ale felbft in Griechenland, fonderlich in den Gegenden am Meere, welche bem schwülen Binde aus Africa, fowie die ganze mittagige Rufte von Stalien und andere gander, welche dem heißen Striche von Africa gegen über liegen, fehr ausgesetzt find. Dieser Wind, welcher bei ben Briechen 264, bei den Romern Africus, und jest Scirocco beißt, verdunkelt und verfinstert die Luft durch brennende schwere Dunfte, macht diefelbe ungefund und entfraftet die gange Ratur in Menfchen, Thieren und Pflanzen. Die Verdauung wird gehemmt, wenn derfelbe regiert, und der Beift fomohl, ale ber Rorper, wird verdroffen und untraftig ju wirken; baber es fehr begreiflich ift, wie viel Ginflug diefer Bind in die Schonheit der Saut und der Farbe habe. Un den nachften Ginwohnern der Gee-Rufte verursacht derfelbe eine trube und gelbliche Farbe, welche den Reapolitanern, fonderlich in ber hauptftadt, wegen der engen Strafen und hoben Saufer, mehr gemein ift, als den Ginwohnern auf dem Lande bafelbft. Eben diese garbe haben die Ginwohner der Orte auf den Ruften der mittellandischen See, im Rirchenftaate, ju Terracina, Nettuno, Oftia, u. f. w. Die Gumpfe aber, welche in Stalien eine übel und tobtliche Luft verurfachen, muffen in Griechenland teine ichadlichen Ausdunftungen gehabt haben; denn Ambracia jum Erempel, welches eine fehr wohlgebaute und berühmte Stadt war, lag 1) mitten in Gumpfen und hatte nur einen einzigen Zugang.

Der begreiflichste Beweis von der vorzüglichen Form der Griechen und aller heutigen Levantiner ist, daß sich gar keine gepletschte Nasen unter ihnen sinden, welches die größte Verunstaltung des Gesichts ist. Scaliger? hat dieses von den Juden bemerkt; sa die Juden in Portugal müssen mehrentheils Habichts-Nasen haben; daher dergleichen Nasen daselbst eine jüdische Nase genannt wird. Vefalius? merket an, daß die Köpfe der Griechen und der Türken ein schöneres Oval haben, als der Deutschen und Niederländer. Es ist auch hier in Erwägung zu ziehen, daß die Blattern in allen warmen Ländern weniger gefährlich sind, als in kalten Ländern, wo es epidemische Seuchen sind und wie die Pest wüthen. Daher wird man in Italien unter tausend kaum zehn Personen mit unvermerklichen wenigen Spuren von Blattern bezeichnet sinden; den alten

Griechen aber mar diefes Uebel unbefannt.

### II. Ginfing des Simmels in die Denkungsart.

Ebenso sinnlich und begreislich, als der Einstuß des himmels in die Bildung, ift zum zweiten der Einstuß derselben in die Art zu denken, in welche die äußeren Umstände, sonderlich die Erziehung, Berfassung und Regierung eines Volkes mitwirken. Die Art zu denken sowohl der Morgenländer und mittägigen Völker, als der Griechen, offenbart sich in den Werken der Kunst. Bei jenen sind die sigürlichen Ausdrücke so warm und feurig, als das Clima, welches sie bewohnen, und der Flug ihrer Gedanken übersteigt vielmals die Grenzeln der Möglichkeit. In solchen Gehirnen bildeten sich die abenteuerlichen Figuren der Aegypter und der

<sup>1)</sup> Polyb. L. 4. p. 326. B.

<sup>2)</sup> in Scaligeran.

<sup>3)</sup> de corp. hum. fabr. L. 1. c. 5. p. 23.

Perfer, welche ganz verschiedene Naturen und Geschlechter der Geschöpfe in eine Gestalt vereinigten, und die Absicht ihrer Künstler ging mehr auf das Außerordentliche, als auf das Schöne.

Die Griechen hingegen, welche unter einem gemäßigteren himmel und Regierung lebten, und ein Land bewohnten, welches die Pallas 1), sagt man, wegen der gemäßigten Sahreszeiten, vor allen Ländern den Griechen zur Wohnung angewiesen, hatten, sowie ihre Sprache malerisch ift, auch malerische Begriffe und Bilder. Ihre Dichter vom homerus an reden nicht allein durch Bilder, sondern sie geben und malen auch Bilder, die vielmals in einem einzigen Worte liegen, und durch den Alang desselchnet und wie mit lebendigen Farben entworfen werden. Ihre Ginbildung war nicht übertrieben, wie bei jenen Völkern, und ihre Sinne, welche durch schnelle und empfindliche Nerven in ein seingewebtes Gehirn wirften, entdecken mit einmal die verschiedenen Eigenschaften eines Vorwurfs, und beschäftigten sich vornehmlich mit Betrachtung des Schönen in demselben.

Unter ben Briechen in Rlein-Afien, deren Sprache, nach ihrer Banberung aus Griechenland hierher, reicher an Gelbstlauten, (Bocalen) fanfter und mehr musikalisch wurde, weil fie daselbft einen gludlicheren Simmel noch, als die übrigen Griechen, genoffen, erweckte und begeisterte eben dieser himmel die ersten Dichter; die griechische Weltweisheit bilbete sich auf diejem Boden; ihre erften Beidichtschreiber maren aus diejem gande; ja Apelles, der Maler der Grazie, war unter diesem wolluftigen himmel erzeugt. Diefe Griechen aber, welche ihre Freiheit vor der angrenzenden Macht ber Verfer nicht vertheidigen konnten, waren nicht im Stande, fich in mächtige freie Staaten, wie die Athenienser, zu erheben, und die Runfte und Wiffenschaften konnten daher in dem jonischen Afien ihren vornehmsten Sit nicht nehmen. In Athen aber, wo nach Berjagung der Tyrannen ein demokratisches Regiment eingeführt wurde, an welchem das gange Bolf Antheil hatte, erhob fich der Geift eines jeden Burgers, und die Stadt felbst über alle Briechen. Da nun der gute Geschmack allgemein wurde, und bemittelte Burger durch prachtige öffentliche Gebaude und Werte der Runft fich Unfeben und Liebe unter ihren Burgern erwedten, und den Weg jur Ehre bahnten, floß in diefer Stadt, bei ihrer Macht und Größe, wie ins Meer die Fluffe, alles zusammen. Mit den Biffenichaften ließen sich hier die Runfte nieder; hier nahmen fie ihren vornehmften Sit, und von hier gingen fie in andere gander aus. Dag in angeführten Urfachen der Grund von dem Bachethume der Runfte in Athen liege, bezeugen ähnliche Umstände in Florenz, da die Wiffenschaften und Kunfte daselbst in neueren Zeiten nach einer langen Finsterniß anfingen belenchtet zu werben.

Man muß also in Beurtheilung ber natürlichen Fähigkeit ber Bölker, und hier insbesondere der Griechen, nicht bloß allein den Einfluß des Himmels, sondern auch die Erziehung und Regierung in Betrachtung ziehen. Denn die äußeren Umstände wirken nicht weniger in uns, als die Luft, die uns umgiebt, und die Gewohnheit hat so viel Macht über uns, daß sie soger den Körper und die Sinne selbst, von der Natur in uns geschaffen, auf eine besondere Art bildet; wie unter audern ein an französi-

<sup>1)</sup> Plato Tim. p. 475. l. 43.

sifche Musik gewöhntes Ohr beweift, welches burch die zärtlichste italienische Musik nicht gerührt wird.

Eben daher rührt die Berichiedenheit auch unter den griechischen Boltern in Griechenland felbft, welche Polybius in Abficht der Fuhrung des Krieges und der Tapferteit anzeigt. Die Theffalier waren gute Krieger, wo fie mit kleinen Saufen angreifen tounten, aber in einer formlichen Schlacht-Ordnung hielten fie nicht lange Stand; bei den Aetoliern mar das Gegentheil. Die Cretenfer waren unvergleichlich im hinterhalte, oder in Ausführungen, wo es auf die Lift antam, oder fonft dem Feinde Abbruch zu thun; fie maren aber nicht zu gebrauchen, mo die Tapferkeit allein entscheiden mußte; bei den Achajern hingegen und Macedoniern war es umgekehrt. Die Arcadier maren burch ihre alteften Gefete verbunden, alle die Mufit gn lernen und biefelbe bis in das dreißigfte Sahr ihres Alters beftandig zu treiben, um die Gemuther und Sitten, welche wegen bes rauben himmels in ihrem gebirgigten Lande ftorrifth und wild gewefen fein wurden, fanft und liebreich zu machen; und fie waren baber Die redlichsten und wohlgefittetsten Menschen unter allen Griechen. Die Cynather allein unter ihnen, welche von diefer Verfaffung abgingen und Die Dufit nicht lernen und üben wollten, verfielen wiederum in ihre naturliche Bildheit und wurden von allen Griechen verabicheut.

In kandern, wo nebst dem Einslufse des himmels einiger Schatten der ehemaligen Freiheit mitwirkt, ist die gegenwärtige Denkungsart der ehemaligen sehr ähnlich; dieses zeigt sich noch jest in Rom, wo der Vöbel unter der priesterlichen Regierung eine ausgelassene Freiheit genießt. Es wurde noch jest aus dem Mittel desselben ein hausen der streitbarsten und unerschrockensten Krieger zu sammeln sein, die, wie ihre Vorsahren, dem Tode trosten, und Weiber unter dem Pöbel, deren Sitten weniger verderbt sind, zeigen noch jest herz und Muth, wie die alten Römerinnen; welches mit ausnehmenden Zügen zu beweisen wäre, wenn es unser Vor-

haben erlaubte.

Das vorzügliche Talent der Griechen zur Runft zeigt fich noch jest in dem großen faft allgemeinen Talente der Menschen in den wärmften Ländern von Italien; und in dieser Fähigkeit herrscht die Einbildung, so wie bei den benkenden Britten die Bernunft über die Ginbildung. hat Jemand nicht ohne Grund gesagt, daß die Dichter jenseits der Gebirge burch Bilber reden, aber wenig Bilder geben; man muß auch gefteben, daß die erstaunenden theile ichrecklichen Bilber, in welchen Miltons Größe mit befteht, kein Borwurf eines edlen Pinfels, sondern ganz und gar ungeschickt zur Malerei find. Die Miltonischen Befchreibungen find, die einzige Liebe im Paradiefe ausgenommen, wie fcon gemalte Gorgonen, die sich ähnlich und gleich fürchterlich find. Bilder vieler andern Dichter find dem Behöre groß und klein dem Berftande. Im homero aber ift alles gemalt und zur Malerei erdichtet und geschaffen. Je wärmer die Länder in Italien find, defto größere Talente bringen fie hervor, und befto feuriger ift die Ginbildung, und die sicilianischen Dichter find voll von feltenen, neuen und unerwarteten Bildern. Dieje feurige Ginbildung aber ift nicht aufgebracht und aufwallend, sondern wie das Temperament der Menichen, und wie die Witterung diefer gander ift, mehr gleich, als in kalteren gandern; denn ein gluckliches Phlegma wirkt die Natur häufiger hier, als dort.

Benn ich von der natürlichen Kähigkeit diefer Ration zur Runft rede, jo ichließe ich badurch diefe gahigkeit in einzelnen ober vielen unter andern Boltern nicht aus, als welches wider die offenbare Erfahrung fein murde. Denn holbein und Albrecht Durer, die Bater der Runft in Deutschland, haben ein erstaunendes Talent in derfelben gezeigt, und wenn fie, wie Raphael, Correggio und Titian, aus den Werken der Alten hatten lernen konnen, murden fie ebenso groß, wie diese, geworden sein, ja diese vielleicht übertroffen haben. Denn auch Correggio ift nicht, wie es insgemein heißt, ohne Renntniß des Alterthums ju feiner Große gelangt; beffen Meifter Andreas Mantegna kannte daffelbe, und es finden fich von deffen Zeich. nungen nach alten Statuen in der großen Sammlung des herrn Cardinal Alexander Albani; daher ihm 1) Felicianus eine Sammlung alter Inschriften Mantegna war in diefer Nachricht2) bem alteren Burmann zueignete. gang und gar unbekannt. Db ber Mangel ber Maler unter den Engländern, welche feinen einzigen berühmten Mann aufzuweisen haben, und den Frangojen, ein Paar ausgenommen, welche, nach vielen aufgewendeten Roften, faft in gleichen Umftanden find, aus angezeigten Grunden herrühren, laffe ich andere beurtheilen.

Sch glaube, den Leser durch allgemeine Kenntniffe der Kunft, und die Gründe von der Verschiedenheit derselben in ihren Ländern, zur Abhandlung

der Kunft unter besonderen Bolkern zubereitet zu haben.

Pignor. Symbol. epist. p. 19.
 Praef. ad Inscr. Grut. p. 3.

## Bweites Capitel.

Von der Kunst unter den Aegyptern, Phöniciern und Persern.

## Erfter Abschnitt.

Bon der Runft unter ben Megnptern.

#### I. Arfachen der Aunft der Aegypter.

Die Aegypter haben sich nicht weit von ihrem ältesten Stil in der Kunst entsernt, und dieselbe konnte unter ihnen nicht leicht zu der höhe steigen, zu welcher sie unter den Griechen gelangt ist; wovon die Ursache theils in der Bildung ihrer Körper, theils in ihrer Art zu denken, und nicht weniger in ihren, sonderlich gottesdienstlichen, Gebräuchen und Gesehen, auch in der Achtung und in der Wissenschaft der Künstler, kann gesucht werden. Dieses begreift das erste Stück dieses Abschnitts in sich; das zweite Stück handelt von dem Stil ihrer Kunst, das ist, von der Zeichnung und Bekleidung ihrer Figuren; und in dem dritten Stücke wird von der Ausarbeitung ihrer Werke geredet.

Die erste von den Ursachen der Eigenschaft der Kunst unter den Aegyptern liegt in ihrer Bildung selbst, welche nicht diesenigen Vorzüge hatte, die den Künstler durch Ideen hoher Schönheit reizen konnten. Denn die Natur war ihnen weniger, als den Etruriern und Griechen, günstig gewesen; welches eine Art') sinesischer Gestaltung, als die ihnen eigenthümliche Bildung, sowohl an Statuen, als auf Obelisken, und geschnittenen Steinen, deweist?): es konnten also ihre Künstler das Mannigsaltige nicht suchen. Eben diese Bildung sindet sich an Köpsen der auf Mumien gemalten Personen, welche, so wie bei'd den Aethiopiern, genau nach der Aehnlichkeit des Verstorbenen werden gemacht sein worden, da die Aeanpter

3) Herodot, L. 3. p. 108. l. 20.

<sup>&#</sup>x27;) Diefe Bemertung hatten biejenigen, welche neulich viel von Uebereinftimmung der Sinefen mit den alten Aegyptern geschrieben haben, anwenden konnen.

<sup>2)</sup> Aus Aupsern kann man sich keinen bessern Begriff machen, von Bilbung der ägyptischen Köpse, als aus einer Mumie beim Beger Thes. Brand. T. 3. p. 402. und aus einer andern, welche Goudon beschreibt: Essay towards explaning the hieroglyphical figures on the Cossin of an ancient Mummy, London, 1737. sol.

in Zurichtung der todten Körper alles, was diefelben kenntlich machen konnte, jogar') die Haare der Augenlider, zu erhalten suchten. Bielleicht tam auch unter ben Aethiopiern der Gebrauch, die Gestalt der Verftorbenen auf ihre Körper zu malen, von den Aegyptern her; denn unter dem Konige Pfammetichus gingen 240,000 Einwohner aus Aegypten nach Aethiopien, welche hier2) ihre Sitten und Gebrauche einführten. Es bient auch hier ju bemerten, daß Aegypten3) von achtzehn athiopischen Ronigen beherrscht worben, beren Regierung in die altesten Beiten von Aegypten fallt. Die Megnpter waren außerdem4) von dunkelbrauner Farbe, fo wie man diefelbe den Ropfen auf gemalten Mumien gegeben hat5).

Man will auch aus einer Anmerkung') des Ariftoteles behaupten, daß die Aegypter"), auswärts gebogene Schienbeine gehabt haben: die mit den Aethiopiern grenzten, hatten vielleicht, wie diefe"), eingebogene Rafen. Ihre weiblichen Figuren haben, bei aller ihrer Dunnheit, die Brufte mit einem gar ju großen Ueberfluffe behängt; und ba die agyptischen Runftler, nach dem Zeugniffe eines") Kirchen-Baters, die Natur nachgeahmt haben, wie fie diefelbe fanden, fo konnte man auch aus ihren Figuren auf das Geicopfe des weiblichen Geschlechts daselbft foliegen. Mit der Bildung ber Megypter tann eine große Gefundheit, welche fonderlich die Ginwohner in Dber-Megypten, nach dem 10) Berodotus, vor allen Boltern genoffen, fehr wohl bestehen, und dieses tann auch daraus geschloffen werden, daß an unzähligen Röpfen ägyptischer Mumien, welche Prinz Radzivil gesehen, tein Bahn gemangelt, ja nicht einmal angefreffen gewesen11). Die angeführte Mumie in Bologna tann auch darthun, daß es außerordentliche große Bemachje unter ihnen gegeben; benn biefer Rorper hat eilf romifche Palmen in der Länge.

Bas zum zweiten die Gemuths- und Denkungsart ber Aegypter betrifft, fo maren fie ein Bolt, welches jur Luft und Freude 12) nicht erfchaffen fchien. Denn die Mufit, durch welche die alteften Griechen13) die Gefete felbst annehmlicher zu machen suchten, und in welcher schon vor den Zeiten bes homerus 14) Bettiviele angeordnet maren, murbe in Aegypten nicht ge-

6) Problem. Sect. 14. p. 113. l. 1. ed. Sylburg.

7) Pignor. Tab. Is. p. 53.

<sup>10</sup>) L. 3. p. 74. l. 27. <sup>11</sup>) Radzivi. Peregrin. p. 190.

<sup>1)</sup> Diod. Sic. L. 1, p. 82, l. 26,

<sup>3)</sup> Herodot, L. 2. p. 63, l. 25. 3) Ibid. p. 79. l. 19. conf. Diod. Sic. L. 1. p. 41. l. 36. 4) Herodot. L. 2. p. 70. l. 31.

<sup>5)</sup> Gine pon folden Mumien murbe von bem herrn Carbinal Alexander Albani dem Inftituto zu Bologna geschenkt; eine andere ist zu London; und beibe haben ihren alten Sarg von frisch erhaltenem Spcomoro, welcher, so wie der Körper, bemalt ift. Die dritte bemalte Mumie ift zu Dresben unter den königlichen Alterthumern. Da also die Gesichter auf allen diefen Mumien einerlei Farbe haben, so ist nicht zu behaupten, wie Gordon will, bag bie London'iche Mumie eine Perfon aus Rubien gewefen fei.

<sup>•)</sup> Conf. Bochart. Hieroz. P. 1. p. 969.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) S. Theodoret. Serm. 3.

 <sup>12)</sup> Ammian. Marcel. L. 22. c. 16. p. 346.
 13) Plutarch. Lycurg. p. 75. et Pericl. p. 280.

<sup>14)</sup> Thucyd. L. 3. c. 104. conf. Taylor, ad Marm. Sandv. p. 13.

übt; ja es wird vorgegeben, es sei dieselbe verboten gewesen, wie man es auch ') von der Dichtlunft versichert. Weder in ihren Tempela, noch bei ihren Opfern wurde, nach dem²) Strabo, ein Instrument gerührt. Dieses aber schließt die Musik überhaupt bei den Aegyptern nicht aus, oder müßte nur von ihren ältesten Zeiten verstanden werden; denn wir wissen, daß die Weiber den Apis mit Musik auf den Nil führten, und es sind Aegyptex auf Instrumenten spielend vorgestellt, sowohl auf dem Musaico des Tempels des Glücks zu Palestrina, als³) auf zwei herculanischen Gemälden.

Diese Gemüthsart verursachte, daß sie sich') durch heftige Mittel die Einbildung zu erhitzen, und den Geist zu ermuntern suchten. Die Melancholie dieser Nation brachte daher die ersten Gremiten hervor, undb') ein neuerer Scribent will irgendwo gefunden haben, daß zu Ende des vierten Jahrhunderts in Unter-Neambten allein über siebenzig tausend Mönche ge-

mefen.

Die Aegypter wollten unter ftrengen Geseten gehalten sein, und bestandten gar nicht ohne König leben, welches vielleicht Ursache ift, warum Aegypten vom homerus?) das bittere Aegypten genannt wird. Ihr Denken ging das Natürliche vorbei, und beschäftigte sich mit dem Geheimnisvollen.

In ihren Gebräuchen und Gottesdiensten bestanden die Aegypter auf eine strenge Befolgung der uralten Anordnung derselben<sup>8</sup>), noch unter den römischen Kaisern, und die Feindschaft einer Stadt gegen die andere über ihre Götter<sup>9</sup>) dauerte noch damals. Was einige Reuere auf ein dem Herodotus und Diodorus angedichtestes Zeugniß vorgeben, daß Cambyses den Götterdienst der Aegypter, und ihre Art die Tobten zu balsamiren, gänzlich ausgehoben, ist so falsch, daß sogar die Griechen nach dieser Zeit ihre Tobten auf ägyptische Art zurichten lassen, wie <sup>10</sup>) anderwärts angezeigt habe, aus derzenigen Mumie mit dem Worte EY + YX 1 <sup>11</sup>) auf der Brust, die ehemals in dem Hause Della Valle zu Kom war, und jest unter den königlichen Alterthümern in Dresden ist. Da sich die Aegypter unter dem Darius, des Cambyses Nachsolger <sup>12</sup>), empörten, so würden sie auch schon damals, wenn auch obiges Vorgeben Grund hätte, zu diesem Gebrauche zurückgekehrt sein.

Daß die Aegypter noch unter den Raifern über ihren alten Gottes.

<sup>1)</sup> Dio Chrysost. p. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. 17. p. 814. C.

<sup>3)</sup> Pitt. Erc. T. 2. tav. 59, 60.

<sup>4)</sup> Bont. de Medic. Aegypt. p. 6.

<sup>5)</sup> Fleury Hist. Eccl. T. 5. 1. 20. p. 29.

<sup>9</sup> Herodot. L. 2. p. 93. l. 15.

<sup>7)</sup> Od. P. 448. conf. Blachwall's Enquiry of the Life of Homer. p. 245.

<sup>9)</sup> Conf. Walton ad Polyglot. Proleg. 2. §. 18. 9) Plutarch. de Is. et Osir. p. 677. l. 1.

<sup>10)</sup> Gedanten über die Nachahmung der griechischen Werte, p. 90.

<sup>11)</sup> Das griechische Tau hatte bei den Griechen in Aegypten die Form eines Kreuzes, wie man in einer jehr jchätbaren alten handschift des Sprischen Neuen Testaments auf Pergament, in der Bibliothet der Augustiner zu Rom, sieht. Diese handschrift in Folio ist im Jahre 616 verfertigt, und hat griechische Kandglossen. Unter andern merke ich hier das Wort

<sup>1+</sup>d 19 & anftatt HTAIPE an.
12) Herodot. L. 6, p. 243. l. 2, et 5.

bienft gehalten haben, kann auch') die Statue des Antinous im Campiboglio bezeugen, welche nach Art ägyptischer Statuen gebildet ift, und so, wie derselbe, in diesem Lande, sonderlich in der Stadt, die von demselben den Namen. Antinoea führte, verehrt worden. Eine ähnliche Figur von Marmor, so wie jene, etwas über Lebensgröße, befindet sich in dem Garten des Palastes Barbarini, und eine dritte, etwa von drei Palmen hoch, ift in der Villa Borghese: diese haben den steisen Stand mit senkrecht hängenden Armen, nach Art der ältesten ägyptischen Figuren. Man sieht also, Hadrian mußte dem Bilde des Antinous, sollte er den Aegyptern ein Borwurf der Berehrung werden, eine ihnen annehmliche und allein beliebte Form geben; und so, wie dieser Antinous, welcher zu Tivoli gestanden, gebildet ist, werden es auch die Statuen desselben in Aegypten gewesen sein.

Hierzu kam der Abscheu dieses Bolks gegen alle fremde, sonderlich' griechische Gebräuche, vornehmlich ehe sie von den Griechen beherrscht wurden, und dieser Abscheu mußte ihre Künstler sehr gleichgültig gegen die Kunst unter andern Bölkern machen; dieses hemmte den Lauf der Wissenschaft sowohl, als der Kunst. So wie ihre Aerzte keine andere Mittel, als die in den heiligen Büchern verzeichnet waren, vorschreiben dursten, eben so war auch ihren Künstlern nicht erlaubt, von dem alten Stil abzugehen; denn ihre Gese schränkten den Geist auf die bloße Nachfolge ihrer Borfahren ein, und untersagten ihnen alle Neuerungen. Daher berichtet') Plato, daß Statuen, die zu seiner Zeit in Aegypten gemacht worden, weder in der Gestalt, noch sonst, von denen, welche tausend und mehr Sahre älter waren, verschieden gewesen'). Dieses ist zu verstehen von Werken, welche vor der Zeit der griechischen Regierung in Aegypten von ihren eingebornen

Rünftlern gearbeitet worden.

Endlich liegt eine von den Ursachen der angezeigten Beschaffenheit der Runft in Aegypten in der Achtung und in der Biffenschaft ihrer Runftler. Denn diese waren den handwerkern gleich, und zu dem niedrigften Stande gerechnet. Es mählte sich niemand die Kunst aus eingepflanzter Neigung und aus besonderm Antriebe, fondern der Sohn folgte, wie in allen ihren Bewerten und Ständen, der Lebensart feines Baters, und einer fette ben Fuß in die Spur des andern, so daß niemand scheint einen Fußtapfen gelaffen zu haben, welcher deffen eigener beißen tonnte. Folglich tann es feine perschiedene Schulen der Runft in Aegypten, wie unter den Briechen, gegeben haben. In folder Verfaffung tonnten die Runftler weder Ecziehung, noch Umftande haben, die fahig waren, ihren Beift zu erheben, fich in bas Sohe der Runft zu magen; es waren auch weder Vorzuge, noch Ehre für dieselben zu hoffen, wenn sie etwas Außerordentliches hervorgebracht hatten. Den Meistern der ägnptischen Statuen kommt daher das Wort Bildhauer in feiner eigentlichen erften Bedeutung zu: fie meißelten ihre Figuren nach einem festgesetten Maaß und Korm aus, und das Geset, nicht davon

<sup>1)</sup> Mus. Capit. T. 3. tab. 75.

<sup>2)</sup> Pausan. L. 8. p. 617. l. 16. conf. Pococke's Descr. of the East, T. 1. p. 73.

<sup>3)</sup> Herodot. L. 2. c. 78. 91.

<sup>4)</sup> Leg. L. 2. p. 656. C. D. E.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dağ nur in einem Theile von Negypten menschliche Figuren gearbeitet worden, baber die Ginwohner besselben Menschenbilder [Ανθοωπόμορφοι] genannt worden, wie ein griechischer Scribent der mittlern Beit [Codin. Orig. Constant. p. 48.] vorgiebt, hat teinen Grund.

abzugehen, wird ihnen also nicht hart gewesen sein. Der Name eines einzigen ägyptischen Bildhauers hat sich nach griechischer Aussprache erhalten; er hieß Memnon'), und hatte drei Statuen am Eingange eines Tempels zu Theben gemacht, von welchen die eine die größte in ganz

Megnpten mar.

Bas die Biffenschaft der ägpptischen Künstler betrifft, so muß es ihnen an einem der vornehmften Stude der Kunft, nämlich an Kenntniß in der Anatomie, gefehlt haben; einer Biffenschaft, welche in Aegypten, so wie in China, gar nicht geübt wurde, auch nicht bekannt war; denn die Chrfurcht gegen die Berftorbenen wurde auf feine Beije erlaubt haben, eine Bergliederung todter Körper anzuftellen; ja es murde, wie Diodorus berichtet, ale ein Mord angesehen, nur einen Schnitt in dieselbe gu thun. Daher auch der Paraichiftes, wie ihn die Griechen nennen, oder derjenige, welcher die Rörper zum Balfamiren burch einige Schnitte öffnete, unmittelbar nach diefer Berrichtung plötlich davonlaufen mußte, um fich zu retten vor den Verwandten des Verftorbenen, und vor andern Umftehenden, welche jenen mit gluchen und mit Steinen verfolgten. Es zeigt fich auch in der That die wenige Renntniß der ägpptischen Bildhauer in der Anatomie, nicht allein in einigen unrichtig angegebenen Theilen, fondern man konnte auch aus den wenig angezeigten Muskeln und Knochen, wovon ich unten reden werde, auf den Mangel der Renntnig berfelben ichließen. Die Anatomie erstreckte sich in Aegypten nicht weiter, als auf die innern Theile, oder die Eingeweide; und auch diese eingeschränkte Wiffenschaft, welche in der Zunft dieser Leute vom Bater auf den Sohn fortgepflanzt murde, blieb vermuthlich fur andere ein Beheimniß; denn bei Burichtung der todten Körper war niemand außer ihnen zugegen. Man bemerkt an ägyptischen Figuren auch gemiffe Abmeichungen von den natürlichen Berhältniffen, wie die Ohren an einigen Röpfen find, welche hoher, als die Nafe, fteben, wie unter andern an den Sphinren zu feben ift: an einem unten angeführten Ropfe in der Billa Altieri mit eingesetzten Augen stehen die Ohren mit ben Augen gerade, bas ift, bas Ohrläppchen fteht faft in gerader Linie mit ben Augen.

#### II. Bon dem Stil der gunft der Aegypter.

Das zweite Stüdt dieses Abschnitts von dem Stil der Kunst unter den Aegyptern, welcher die Zeichnung des Nackenden, und die Bekleidung ihrer Figuren in sich begreift, ist in drei Absäte zu sassen. In den zwei ersten derselben wird gehandelt von dem älteren, und nachher von dem folgenden und späteren Stil der ägyptischen Bildhauer, und in dem dritten Absate von den Nachahmungen ägyptischer Werke, daß die wahren alten ägyptischen Werke, daß die wahren alten ägyptischen Werke von zweisacher Art sind, und daß man in ihrer eigenen Kunst zwei verschiedene Zeiten seigen musse erste hat vermuthlich gedauert, bis Aegypten durch den Cambyses erobert wurde, und die zweite Zeit, so lange eingeborne Aegypter, unter der persischen, und nachher unter der griechischen Regierung, in der Bildhauerei arbeiteten; die Nachahmungen aber der ägyptischen Werke sind vermuthlich alle unter dem Kaiser Hadran gemacht. In einem seden von diesen der Absäten ist zum ersten van

<sup>1)</sup> Diod. Sic. L. 1. p. 44. l. 24.

der Zeichnung des Nackenden, und jum zweiten von der Bekleidung ihrer

Figuren zu reden.

In dem ältern Stil hat die Zeichnung des Nackenben deutliche und begreifliche Eigenschaften, welche diefelbe nicht allein von ber Beichnung anderer Bölker, sondern auch von dem spätern Stil der Aegypter unterfcheiden; und diese finden fich und find zu beftimmen fomohl in dem Umfreise, oder in der Umschreibung und dem Conturn des Gangen der Figur, als in der Zeichnung und Bildung eines jeden Theils insbesondere. allgemeine und vornehmfte Eigenschaft der Zeichnung in diefem Stil des Nackenden ift das Gerade, oder die Umschreibung der Rigur in wenig ausfcweifenden und mäßig gewölbten Linien. Gben diefer Stil findet fich in ihrer Bautunft und in ihren Bergierungen; daber fehlt ihren Figuren die Grazie (Gottheiten, die den Aegaptern') unbekannt maren) und bas Malerifche, welches Strabo2) von ihren Gebäuden fagt. Der Stand der Figuren ift fteif und gezwungen; aber parallel dichtzufammen ftehende Fuße, wie fie einige alte Scribenten anzuzeigen scheinen, und wie diefelben an einigen etrurischen Figuren find, hat teine einzige übrig gebliebene ägnptische Figur, auch die zwei coloffalischen Statuen unmeit ben Ruinen von Theben nicht, wie die neuesten und beglaubten Berichte darthun. Die Fuße, welche mahrhaftig alt find, fteben parallel und nicht auswärts, aber wie ein geschobenes Parallel-Lineal; einer fteht voraus vor bem Un einer mannlichen agyptischen Figur von vierzehn Palmen hoch in der Billa Albani ift die Beite von einem Fuße gum andern über brei Palme. Die Arme hängen gerade herunter längft ben Seiten, an welche fie, wie fest angebruckt, vereinigt liegen, und folglich haben bergleichen Figuren gar keine Sandlung, welche durch Bewegung der Arme und der Sande ausgedruckt wird. Diefe Unbeweglichkeit derfelben ift ein Beweis, nicht der Ungeschicklichkeit ihrer Runftler, fondern von einer in Statuen gesetzten und angenommenen Regel, nach welcher fie, wie nach einem und eben demfelben Mufter, gearbeitet haben; benn die Sandlung, welche fie ihren Figuren gegeben, zeigt fich an Obelisten, und auf andern Werten. Berichiedene Figuren figen auf untergeschlagenen Beinen, ober auf dem Anie, welche man daher Engonases3) nennen könnte, und in dieser Stellung maren die drei Dii Nixi4), welche vor den drei Capellen des olympischen Jupiters zu Rom ftanden.

In der großen Einheit der Zeichnung ihrer Figuren sind die Knochen und Muskeln wenig, Nerven und Abern aber gar nicht angedeutet: die Knie, die Knöchel des Fußes, und eine Anzeige vom Ellenbogen zeigen sich erhaben, wie in der Natur. Der Rücken ist wegen der Säule, an welche ihre Statuen aus einem Stücke mit derselben gestellt sind, nicht sichtbar. Der angeführte Antinous hat den Rücken frei. Die wenig aussichweisenden Umrisse ihrer Figuren sind zugleich eine Ursache der eugen und zusammengezogenen Form derselben, durch welche Vetronius) den ägnptischen Still in der Kunst bedeutet. Es unterscheiden sich auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Herodot. L. 2. p. 69. l. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Geogr. L. 17. p. 806. A.

<sup>3)</sup> Cic. de nat. deor. L. 2. c. 52.

<sup>4)</sup> v. Fest. Dii Nixi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Satyr. c. 2, p. 13. edit. Burm.

ägyptische, sonderlich manuliche Figuren, durch den ungewöhnlich schmalen

Leib über der Bufte.

Diefe angegebenen Gigenschaften und Rennzeichen bes ägnotischen Stile, fowohl bie Umichreibung und bie Formen in faft geraden Linien, als die wenige Andeutung der Knochen und Musteln, leiden eine Ausnahme in den Thieren der agyptischen Runft. Unter diefen find sonderlich anzuführen1) ein großer Sphing von Bafalt, in der Billa Borghefe, ein anderer großer Sphing von Granit unter den königlichen Alterthumern zu Dresben2), zwei Lowen am Aufgange zum Campidoglio, und3) zwei andere an der Fontana Felice. Diese Thiere find mit vielem Verftandniffe, mit einer zierlichen Mannigfaltigkeit fanft ablenkender Umriffe, und fluffig unterbrochener Theile gearbeitet. Die großen Umdreher, welche an den menichlichen Riguren unbeftimmt übergangen find, erscheinen an den Thieren, nebft der Röhre der Schenkel, und andern Gebeinen, mit nachdrucklicher Bierlichkeit ausgeführt; und gleichwohl find die hieroglyphen auf der Bafe des Sphing zu Dresden, und die lowen an bejagter Fontana deutliche Angeichen agyptischer Berte. Die Sphinge an dem Dbelisto der Sonnen, welcher im Campo Marzo liegt, find in eben bem Stil, und in den Köpfen ift eine große Kunft und Fleiß. Aus dieser Berschiedenheit bes Stils zwijchen den Figuren und Thieren ift zu ichließen, daß, da jene Gottheiten, oder beilige Dersonen vorftellen, die Bildung derfelben allgemein beftimmt gewesen, und daß in Thieren die Rünftler mehrere Freiheit gchabt, fich zu zeigen. Man ftelle fich bas Syftema der alten Runft ber Aegypter, in Abficht der Figuren, wie das Syftema der Regierung ju Greta und zu Sparta vor, wo von den alten Berordnungen ihrer Gefetgeber keinen Finger breit abzuweichen mar; die Thiere maren in diesem vernünftigen Birtel nicht begriffen gemefen.

Bum zweiten find in der Zeichnung des Nackenden vornehmlich die äußern Theile ägnptischer Figuren zu betrachten, das ift, der Ropf, die Sande und die Fuße. Un dem Ropf find die Augen platt und forag ge-Bogen, welche insgemein nicht tief, wie an griechischen Statuen, sondern mit der Stirn gleich liegen; baber auch ber Augenknochen, auf welchen die Augenbrauen mit einer erhobenen Scharfe angedeutet find, platt ift. Die Augenbrauen, die Augenlider, und der Rand der Lippen, sind mehrentheils durch eingegrabene Linien angedeutet. An einem der altesten weiblichen Röpfe über Lebensgröße, von grunlichem Bafalt, in der Billa Albani, welcher hohle Augen hat, find die Augenbrauen durch einen erhobenen platten Streif, in der Breite des Nagels am fleinen Finger, gezogen, und diefer erftredt fich bis in die Schlafe, wo derfelbe edigt abgefchnitten ift; von dem untern Augenknochen geht eben fo ein Streif bis dabin, und endigt fich eben fo abgeschnitten. Bon dem fanften Profil an griechischen Röpfen hatten die Aegypter feine Renntniß, fondern es ift der Ginbug der Nase, wie in der gemeinen Natur; der Backen-Knochen ist stark angedeutet und erhoben; das Kinn ift alle Zeit kleinlich, und das Dval des Gesichts ift dadurch unvollkommen. Der Schnitt des Mundes, oder der Schluß

<sup>1)</sup> Kircher. Oedip. Aeg. T. 3. p. 469.

<sup>2)</sup> Dieses ichatbare Bert ber aggptischen Kunft war ehemals in bem Palafte Chigi zu Rom.

<sup>3)</sup> Kircher. l. c. p. 463.

der Lippen, welcher fich in der Natur, wenigstens der Griechen und Europäer, gegen die Bintel des Mundes mehr unterwärts gieht, ift an agyptischen Röpfen hingegen aufwärts gezogen. Von allen mannlichen Figuren in Stein hat nur eine einzige einen Bart. Diefes ift ein Ropf über Lebensgröße, mit der Bruft von Bafalt, in der Billa Ludovift; es ift derfelbe ziegelförmig und gang platt gearbeitet, und die Loden deffelben find burch

verschiedene gleichlaufende Bogen angedeutet.

Die Hände haben eine Form, wie sie an Menschen sind, welche nicht übelgebildete Bande verdorben oder vernachläffigt haben. Die Fuße unterscheiden sich von Füßen griechischer Figuren dadurch, daß jene platter und ausgebreiteter find, und daß die Beben, welche völlig platt liegen, einen geringen Abfall in ihrer gange haben, und, wie die Finger, ohne Andeutung der Glieder find. Ge ift auch die kleine Zehe nicht gekrummt, noch einwarts gedruckt, wie an griechischen Fußen: alfo werden auch die Fuße des Memnons, fo wie Pococe') dieselben zeichnen laffen, nicht beschaffen und gebildet sein. Die Kinder in Aegypten gingen zwar barbug2), und ihre Behen litten keinen Zwang; aber die angezeigte Form der Füße entfteht nicht durch Gehen mit bloßen Füßen, sondern es muß auch dieselbe als eine von ihren erften Kiguren beibehaltene Bildung angesehen werden. Die Nagel find nur durch edigte Ginschnitte angedeutet, ohne alle Rundung und Bölbung.

An den ägyptischen Statuen im Campidoglio, an welchen fich die gube erhalten haben, find diefelben, wie felbst am Apollo im Belvedere, von ungleicher Länge; der tragende und rechte Fuß ist an einer von jenen um drei Bolle eines römischen Palme langer, ale der andere. Diefe Ungleichheit der Fuße aber ist nicht ohne Grund; denn man hat dem tragenden und hinterwärts ftehenden guße fo viel mehr geben wollen, als er in der Anficht durch das Burudweichen verlieren konnte. Der Nabel ift an Männern sowohl, als Weibern, ungewöhnlich tief und hohl ge-arbeitet. Ich wiederhole hier, was in der Vorrede allgemein erinnert worden, daß man nicht aus Rupfern urtheilen tonne; benn an den agpptifchen Figuren beim Boigard, Rircher, Montfaucon und andern, findet fich tein einziges von den angegebenen Rennzeichen des ägyptischen Stils. Ferner ift genau zu beobachten, mas an ägyptischen Statuen mahrhaftig alt, und was ergangt ift. Das Untertheil des Gesichts an der vermeinten 3fie's) im Campidoglio (welche die einzige unter den vier größten Statuen dafelbft von fdmargem Granite ift) ift nicht alt, fondern ein neuer Anfat; welches ich anzeige, weil es Benige wiffen und finden konnen: es find auch an diefer und an den zwei andern Statuen von rothem Granite Arme und Beine ergänzt. Eine sitende weibliche Statue in dem Palaste Barberini, welche nach Art einer andern mannlichen Figur') beim Kircherb), einen kleinen Anubis in einem Kaften vor sich hält, hat einen neuen Ropf.

<sup>1)</sup> Descr. of the East, T. 1. p. 104.
2) Diod. Sic. L. 1. p. 72. l. 40.
3) Montf. Ant. expl. Suppl. 1. pl. 36. Mus. Capit. T. 3. tav. 76.
4) Oed. Aeg. T. 3. p. 496. 497.

<sup>5)</sup> Diefe knieende Statue von ichmarglichem Granite ftand zu Rignano auf der Straße von Rom nach Loreto, und befindet fich in der Billa Albani. Es ift diefelbe beim Rircher gang falfch gezeichnet; benn man fieht bei ihm in bem Raften nur eine Figur, und es find beren brei neben einander.

An diefes Stud von der Zeichnung des Nackenben murbe am bequemsten dasjenige anzuhängen sein, was zum Unterricht derer, welche die Kunft ftudiren, von der besonderen Geftaltung göttlicher Figuren bei den Aegyptern, und von den finnlich gemachten Gigenschaften und Berrichtungen derfelben zu fagen mare. Beil hiervon aber zum Ueberfluß von andern gehandelt worden, jo will ich mich auf einige Anmerkungen einschränken.

Bon Gottheiten, welchen man einen Ropf der Thiere gegeben, in welchen die Aegypter jene verehrten, haben fich wenige in Statuen er-Es find Diefelben eine oben angeführte Statue in Lebensgröße 1) mit einem Sperberkopfe, welche den Osiris vorstellt, im Palaste Barberini; eine andere Statue von gleicher Größe mit einem Ropfe, welcher etwas von einem gomen, von einer Rate und vom hunde hat, in der Billa Albani; und eine kleine sitzende Figur mit einem Hunds=Ropfe, in eben diefer Billa; alle drei find von fcmarzlichem Granite. Der Ropf der zweiten von diefen Figuren ift auf deffen hintertheile mit der gewöhnlichen agpptifchen Saube bedectt, welche in viele Salten gelegt, rundlich vorne, und binten über bie Achfeln an zwei Dalme lang herunter hangt. Auf dem Ropfe erhebt fich ein jogenannter Limbus fenkrecht über einen Palm in die Sohe; mit einem Limbo wurden nachher die Bildniffe 2) der Götter, der Raifer und der Beiligen vorgeftellt. Denjenigen, welche, wie Barburthon, unter den göttlichen Figuren die von diefer Art für jünger, als die ganz menschlichen Figuren, halten wollen, tann man verfichern, daß die angeführten Siguren ebenfo alt, wo nicht alter scheinen, als die alteften Figuren im Campidoglio, an welchen die menschliche Gestalt nicht geandert ift. Der Anubis 3) von schwarzem Marmor, im Campidoglio, ift tein Bert agyptischer Runft, fondern gur Beit bes Raifer hadrianus gemacht.

Strabo 1); nicht Diodorus, nach dem Pococke, berichtet von einem Tempel zu Theben, daß innerhalb demselben keine menschlichen Figuren, fondern blok Thiere gesett gewesen, und diese Bemerkung will Pococes) auch bei andern dafelbft erhaltenen Tempeln gemacht haben. Unterdeffen finden fich jest mehr agyptische Figuren, welche aus ihren beigelegten Beichen Gottheiten icheinen, in völliger menschlichen Geftalt, als mit dem Ropfe eines Thieres vorgestellt, wie dieses unter andern die bekannte Ifische Tafel, die in dem Museo des Königs von Sardinien zu Turin ift, beweisen kann. Ifis ") mit hörnern auf dem Ropfe findet sich auf teinem alten Denkmale dieses Bolkes 7). Die weiblichen Figuren im Campidoglio aber konnen am füglichsten auf diese Gottin gedeutet werden. Priefterinnen derfelben konnen es nicht fein, weil kein Beib ) diefes Umt in Aegypten führte. Die mannlichen Kiguren an eben dem Orte können auch Statuen der hohenpriefter zu Theben fein, welche alle dajelbft ftanden.

•) Herodot. L. 2. p. 64. l. 42.

<sup>1)</sup> Kirch, Oed. Aeg. T. 3. p. 501, Donati Roma, p. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pitt. Ercol. T. 2. tav. 10. <sup>3</sup>) Mus. Capit. T. 3. tav. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) L. 17. p. 1158, 1159, ed. Amst. <sup>5</sup>) Descr. of the East. T. 1. p. 95.

<sup>9</sup> Diod. L. 1. p. 11. 1. 12.

<sup>7)</sup> Co finden fich zwei Ropfe ber Sfie mit bornern auf geschnittenen Steinen in dem Stofischen Mufeo (p. 11. no. 40. 41.), aber biefe find von fpaterer Beit und romifche Arbeiten.

Bon den Flügeln der ägyptischen Gottheiten wird in dem dritten Absahe diefes zweiten Studes geredet. Es tann auch hier bemerkt werden, daß das Siftrum teiner Figur auf itgend einem alten agnotifchen Berte in Rom in die hand gegeben ift, ja man fieht diefes Instrument auf benfelben, außer auf dem Rande der Sfijden Tafel, gar nicht vorgestellt, und Diejenigen irren fich, welche, wie Biauchini 1), es auf mehr, als auf einem Dbelisto, wollen gefunden haben. hiervon habe ich ichon ) an einem anderen Orte geredet. Die Stabe der Gottheiten haben insgemein, anftatt des Ropfes, einen Bogel-Ropf, nach der Art, wie die Aegupter und andere Botter dieselben gierten, wie die figenden Figuren auf beiden Seiten 3) einer großen Tafel von rothem Granite in dem Garten des Palaftes Barberini, und nicht da, wo man dem Pococke schrieb. Dieser Bogel ift vermuthlich derjenige, welchen die Ginwohner jest Abuterdan 1) nennen, in ber Größe eines fleinen Rranichs. Auch die Griechen ) trugen Stabe, oben mit Bögeln geziert. Bei den Affgriern war, nach dem Herodotus, ein Apfel, Rose, Lilie, Abler oder sonst etwas oben darauf geschnist. Es war also ber Abler oben auf dem Stabe des Jupiters, welchen Pindarus 6) beschreibt, und wie man ihn an einem iconen Altare in der Billa Albani fieht, aus dem gemeinen Gebrauche genommen.

Die Sphinze der Aegypter haben beiderlei Beichlecht, das ift, fie find vorne weiblich und haben einen weiblichen Ropf, und hinten mann-lich, wo fich die Soden zeigen. Diefes ift noch von Niemand angemerkt. Ich gab dieses?) aus einem Steine des Stohischen Musei an, und ich zeigte dadurch die Erklärung der bisher nicht verftandenen Stelle ) des Poeten Philemon, welcher von männlichen Sphinzen redet, sonderlich da auch die griechischen Runftler ") Sphinze mit einem Barte bilbeten. Diefes fand ich auf einer Zeichnung in der großen Sammlung der Zeichnungen des Herrn Cardinal Alex. Albani, und ich glaubte, das Stud, wovon diese Zeichnung genommen war, sei verloren gegangen. Es kam daffelbe aber nachher in der Garderobe bes Farnefifchen Palaftes jum Borichein, und ift eine erhobene Arbeit von gebrannter Erde. Damals hatte ich die Hoden der ägyptischen Sphinze noch nicht bemerkt. Herodotus, wenn er die Sphinge 10) ardeooperres nennt, hat nach meiner Meinung die beiden Geichlechter berjelben andeuten wollen. Befonders zu merten find die Sphinge an den vier Seiten der Spite des Dbeliets der Sonnen, welche Menfchen-Bande haben, mit fpitigen einwarts gefrummten Nageln reißender Thiere. Es ift berfelbe zu Anfang bes Capitels in Rupfer vorgestellt.

In dem zweiten Absabe des altern agyptischen Stils von der Bekleidung ihrer Figuren, merke ich zuerft an, daß dieselbe vornehmlich 11)

<sup>1)</sup> de Sistr. p. 17.

<sup>2)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, Pref. p. XVII.

<sup>3)</sup> Pococke's Descr. of the East, Vol. 2. pl. XCI.

<sup>4)</sup> Voy. de Monconys, T. I. p. 198.

<sup>5)</sup> Schol, Av. Aristoph, v. 510. conf. Bergler. not. ad h. 1.

<sup>6)</sup> Pyth. l. v. 10.

<sup>7)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, Pref. p. 8. n. 31. conf. p. 4. n. 7.

<sup>8)</sup> ap. Athen. Deipnos. L. 14. p. 659. B.

<sup>9)</sup> Pref. à la Descript. cit. p. XVII.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) L. 2. p. 100 l. 17.

<sup>11)</sup> Plutarch., de Is. et Osir. p. 628. conf. Barnes. ad Eurip. Troad. v. 128.

von Leinen war, welches in diefem ganbe ') haufig gebaut murbe, und ihr Rod, Calafiris genannt, an welchem unten 2) ein gefraufelter Stretf oder Rand mit vielen Falten genaht war, ging ihnen 3) bis auf die Fuße, über welchen die Manner einen weißen Mantel von Tuch schlugen. mannlichen Figuren aber find alle nadend, fowohl in Statuen, als an Dbelisten und auf andern Werten, bis auf einen Schurg, welcher über die huften angelegt ift und ben Unterleib bebectt. Diefer Schurz ift in gang kleine Falten gebrochen. Da diefes aber vermuthlich gottliche Figuren find, fo tann, wie bei den Griechen, diefelben nactend vorzuftellen, angenommen fein; ober es mare als eine Borftellung ber alteften Tracht bafelbft angefehen, welche bei den Arabern noch lange hernach geblieben mar; benn diefe hatten nichts 4), als einen Schurz um den Leib und Schuhe an Fußen.

In biefem alteren Stil ift die Bekleidung fonderlich an weiblichen Figuren nur durch einen hervorspringenden oder erhobenen Rand, an den Beinen und am Salfe, angedeutet, wie an einer vermeinten Ifis im Campidoglio, und an zwei andern Statuen daselbft zu sehen ift. Um den Mittelpunkt ber Brufte von der einen, wo die Bargen fteben murben, ift ein kleiner Zirkel eingegraben angedeutet, und von demselben gehen viel dicht neben einander liegende Ginschnitte, wie Radii eines Birkels, an zwei Binger breit auf den Bruften herum. Und dieses konnte für einen ungereimten Bierrath angesehen werden. Ich bin aber der Meinung, daß bierdurch die Falten eines dunnen Schleiers, welcher die Brufte bedeckt, angebeutet werden follten. Denn an einer apptischen Sfis, aber vom spateren und iconeren Stil, in der Billa Albani, find auf den Bruften berfelben, welche dem erften Anblide entblößt zu fein icheinen, faft unmerkliche erhobene Falten gezogen, welche in eben der Richtung fich von dem Mittelpuntte der Brufte ansbreiten. An dem Leibe jener Figuren muß die Kleidung bloß gedacht werden. In eben dieser Form ift eine betleidete Isis ') auf einer Mumie gemalt, und die zwanzig coloffalischen Statuen der Beischläferinnen Königs Mycerinus von Holz, welche Herodotus ') für nadend angesehen, werden vielleicht eine abnliche Anzeigung ber Rleibung gehabt haben; wenigftens findet fich jest teine einzige völlig nactte anntifche Figur. Gben biefes bemertt Pococte") an einer figenden Ifis, welche, ohne einen hervorspringenden Rand über die Anochel bes guges, für gang nackend gu halten mare; baber er fich biefe Betleibung als ein feines Reffeltuch vorftellt, wovon noch jest die Beiber im Drient, wegen ber großen bige, bemden tragen.

In einer besonderen Art ist die vorher angeführte sitzende Figur in ber Gallerie Barberini gefleidet; es erweitert fich ber Rock von oben bis

<sup>1)</sup> Salmaftus (Exercit, in Solin, p. 998. B.) will aus einer Stelle bes Dichtere Gratius fchließen, daß bas Leinen in Aegypten taum zugereicht habe, die Priefter gu fleiden. Unterdeffen gedentt Plinius vier Arten von agnptischen Leinen, und ber Dichter scheint nur bie Menge ber Priefter haben anzeigen wollen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herodot. L. 2. p. 75. l. 11. <sup>3</sup>) Bochart. Phal. & Can. p. 416. l. 24.

<sup>4)</sup> Strabo Geogr. L. 16. p. 784. A. conf. Vales. ad Ammian. L. 14. c. 4. p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Gordon Essay etc. l. c. 6) L. 2. p. 95. l. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) I. c. p. 212.

unten, wie eine Glocke, ohne Falten. Man tann fich bavon aus einer Figur, welche Pococke 1) beibringt, einen Begriff machen. Gben auf diefe Art ift der Rod einer fehr alten weiblichen Figur, von ichwärzlichem Granite, drei Palme hoch, in dem Mufeo herrn Urbano Rolandi ju Rom gemacht; und weil fich derfelbe unten nicht erweitert, fieht das Untertheil diefer Figur einer Saule abnlich. Es halt diefelbe einen fitenden Cynocephalus, auf einem Raftchen, mit vier faulenweis gefetten Reihen von Sieroglophen, vor der Bruft. Die Kufe an derselben find nicht fichtbar.

Die erhabenen übermalten Figuren, welche fich zu Theben erhalten haben, follen 2), wie des Ofiris Kleidung gemalt war 3), ohne Abweichung, und ohne Licht und Schatten fein. Diefes aber muß uns nicht fo fehr, als dem, der es berichtet, befremden; denn alle erhobene Werke bekommen Licht und Schatten durch fich felbst, sie mogen in weißem Marmor, oder von einer andern einzigen Farbe fein, und es würde alles an ihnen verworren werden, menn man im Uebermalen derfelben, mit dem Erhobenen

und Vertieften es wie in der Malerei halten wollte. Es finden fich übrigens in Aegypten auch 1) andere Stude von übermalten erhobenen Arbeiten.

Es ist auch von den übrigen Studen der ägyptischen Rleidung etwas Die Manner gingen insgemein mit unbedectem Saupte, und waren hierin bas Gegentheil der Perfer, wie Berodotus über die verschiedene barte der birnichadel der auf beiden Seiten in der Schlacht mit den Perfern gebliebenen, anmerkt. Die mannlichen Figuren der Aegnoter baben den Ropf entweder mit einer Saube oder Muße bedectt, als Götter oder Ronige. Die haube hangt an etlichen in zwei breiten, oder auch auswärts rundlichen Streifen, über die Achseln, sowohl gegen die Bruft, als auf den Ruden herunter. Die Mute gleicht theils einer Bischofs . Dute (Mitra), theile ift fie oben platt, nach der Art, wie man fie vor zweihundert Jahren trug, wie 3. E. die Müte des älteren Aldus gestaltet ift. Die haube nebst der Mitra haben auch Thiere; jene fieht man am Sphinze, und diese am Sperber. Gin großer Sperber von Bafalt, mit einer Ditra, ohngefähr drei Palme hoch, befindet fich in dem Mufeo gedachten Rolandi. Die oben platte Müte wurde mit zwei Bandern unter dem Kinn gebunden, wie man an einer einzigen fitenden Figur von vier Palmen, in schwarzem Granite, in eben diesem Museo fleht. Auf dieser Müte erhebt fich, einen Palm in die Sobe, derjenige Zierrath, welcher unter andern auf der Müte einer Figur an der Spite des Barberinischen Obeliski fteht. Man will diefen Bierrath fur das Geftrauch ) bes Diodorus halten, weldes ein Sauptichmud der Ronige war. Ginige Figuren, fowohl mannliche als weibliche, haben vier Reihen, welche Steine, Perlen und bergleichen vorftellen, ale eine Mantille, über die Bruft hangen, welcher Bierrath fich sonderlich an Canopen und Mumien findet.

Beibliche Figuren haben allezeit den Ropf mit einer haube bedeckt, und diefelbe ift zuweilen in faft ungählige kleine Falten gelegt, wie fie der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) I. c. p. 284.

Plut. de Is. et Osir. p. 680.
 Norden's Travels in Egypt. Pref. p. XX. XXII. T. 2. p. 51.
 Pococke's Descr. of the East. T. 1. p. 77.

<sup>5)</sup> Warburthon Essay des Hierogl.

angeführte Ropf von grunem Bafalt in der Villa Albani hat. An diefer haube ift auf der Stirn ein langlich eingefaßter Stein vorgestellt, und an diefem Ropfe allein ift der Anfang von haaren über der Stirn angedeutet.

Bon besonderem Saupt-Dute will ich hier nur bassenige berühren, was von andern nicht bemerkt ift. Es finden fich Auffage von fremden haaren, wie ich an einem der alteften weiblichen agnptischen Ropfe in ber Billa Altieri zu feben glaube. Diefe haare find in ungahlige gang kleine geringelte Locken gelegt, und hangen vorwarts von ber Achsel herunter; es fund, glaube ich, an taufend kleine Löckhen, welche jedesmal an eignen Saaren zu machen, zu muhsam gewesen ware. Umher geht da, wo ber haarwuchs auf der Stirne anfängt, ein Band oder Diadema, welches vorn auf dem Ropfe gebunden ift. Dit diefem Saar-Pute tann ein weiblicher Ropf im Profil von erhobener Arbeit verglichen werden, welcher auf dem Campodoglio, außen an der Wohnung des Senators von Rom, unter andern Röpfen und erhobenen Arbeiten, eingemauert ift. Die haare beffelben find in viel hundert Loden gelegt, vorgestellt. Diefer Ropf mird auch unten im britten Stude berührt. Gin abnlicher Auffat ') beim Pocode, beffen innere Seite glatt ift, bestätigt meine Meinung; hier zeigt fich, was wir jest nennen, das Net, worauf die haare genaht find. Ich weiß also nicht, ob ein folder Auffat an einer agyptischen Statue im Campidoglio aus Febern gemacht ift, wie 2) in der Beschreibung derfelben angenommen wird. Da es gewiß ift, bag ben Carthaginenfen Auffate von fremden haaren bekannt waren, welche hannibal') auf feinem Zuge durch das Land der Liqurier trug, so wird der Gebrauch derselben bei Aegnotern auch dadurch mahrscheinlich. Gine andere besondere Tracht mar die einzige Locke, welche man an dem beschornen Ropfe einer Statue von schwarzem Marmor4) im Campidoglio, auf der rechten Seite, an dem Dhr, hangen fieht; es ift eine ägyptische Nachahmung und wird unten angeführt. Diefe Locke ift weder in dem Rupfer, noch in der Beschreibung derfelben, angezeigt. Bon einer folden einzigen Lode an dem beichornen Ropfe eines Barpocrates habe ich in der Beichreibung der Stogischen geschnittenen Steine geredet, wo auch eine folche Lode an einer Figur eben diefer Gottheit, welche herr Graf Canlus ) betannt gemacht, angezeigt habe. hierdurch wird Macrobine erklart ), welcher berichtet, daß die Aeghpter die Sonne mit beschornem haupte vorstellten, außer den Loden auf der rechten Seite. Cuper"), welcher, ohne diefes bemerkt zu haben, will, daß die Aegypter unter dem harpocrates auch die Sonne verehrten, irrt also nicht, wie ihm ein neuerer Scribent') vorwirft. In dem Mufeo des Collegii G. Ignatii zu Rom findet fich ein kleiner harpocrates, nebst zwei andern kleinen mahrhaftig ägyptischen Figuren von Erz mit dieser Locke.

Schuhe und Sohlen hat keine einzige ägyptische Figur, außer daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) I. c. p. 212.

<sup>2)</sup> Mus. Capit. T. 3. alla Tav. 76.

Polyb. L. 3. p. 229, D. Liv. L. 22, c. 1.
 Mus. Capit. T. 3. tav. 87.

<sup>5)</sup> Recueil d'Ant. T. 2. pl. 4. n, 1.

<sup>6)</sup> Saturn L. 1. c. 21. p. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Harpocr. p. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Pluche Hist. du Ciel, T. 1. p. 95.

man an der vorher berührten Statue beim Pococke unter dem Knöchel des Fußes einen eckigen Ring angelegt sieht, von welchem wie ein Riem zwischen der großen und der folgenden Zehe herunter geht, wie zu Befestigung der Sohlen, welche aber nicht sichtbar ist. Dieses ist, was ich über den älteren Stil der Aegypter zu betrachten gefunden habe.

Der zweite Absat des zweiten Stücks dieses Absahnitts, welcher von dem folgenden und spätern Stil der Künftler dieses Volks handelt, hat, wie in dem vorigen Ubsate, zuerst die Zeichnung des Nackenden, und zum zweiten die Bekleidung der Figuren zum Vorwurfe. Beides läßt sich an zwei Figuren von Basalt, und, was den Stand und die Bekleidung betrifft, an einer Figur in der Villa Albani, aus eben dem Steine, zeigen.

(Diefe hat nicht ihren alten Ropf, Urme und Beine.)

Das Gesicht') der einen von den ersteren hat eine der griechischen ähnliche Form, bis auf den Mund, welcher aufwärts gezogen ist, und das Kinn ist zu kurz; zwei Kennzeichen, welche die älteren ägyptischen Köpfe haben. Die Augen sind ausgehöhlt, welche vor Alters von anderer Materie eingesett gewesen. Das Gesicht') der andern kommt der griechischen Form noch näher; das Ganze der Figur aber ist schlecht gezeichnet, und die Proportion ist zu kurz. Die Hände sind zierlicher, als an den ältesten ägyptischen Figuren; die Füße aber sind gesormt, wie an jenen, nur daß sie etwas auswärts stehen. Der Stand und die Handlung der ersteren Figur sowohl, als der dritten, ist wie an den ältesten ägyptischen; sie haben senkrecht hängende Arme, welche, außer einer durchbohrten Deffnung an der erstern, fast an der Seite anliegen, und hinten stehen sie an eine eckigte Säule, wie jene alten Figuren. Die zweite hat freiere Arme, und mit der einen Hand hält sie ein Horn des Ueberstusses mit Früchten; diese hat den Rücken frei und ohne Säule.

Diefe Figuren konnen von agyptischen Meiftern, aber unter ber Regierung der Griechen, gemacht sein, die ihre Götter, und also auch ihre Runft in Aegypten einführten, sowie sie wiederum agyptische Gebrauche annahmen. Denn da die Aegypter gur Zeit des Plato, das ift, da fie von den Perfern beherricht murden, Statuen machen laffen, wie die oben angeführte Nachricht beffelben bezeugt, fo wird auch unter den Ptolemäern die Runft von ihren eigenen Meiftern geubt worden fein, welches die fortdauernde Beobachtung ihres Götterdienftes um fo viel mahricheinlicher macht. Die Figuren diefes lettern Stils unterscheiden fich auch dadurch. daß fie keine hieroglyphen haben, welche fich an den mehrften alteften ägyptischen Figuren, theils an deren Base, theils an der Säule, an welcher fie stehen, finden. Der Stil aber ift hier allein das Kennzeichen, nicht die hieroglyphen; benn ob fich gleich diefelben auf teiner Rachahmung agyptischer Figuren, von welchen in dem nachften britten Abfate gu reden ift, finden, fo find hingegen auch mahrhaftig alte ägnptische Figuren ohne das geringste von solchen Zeichen; unter benselben find zwei Obelisten, der vor St. Peter und der bei St. Maria Maggiore, und Plinius merkt dieses von zwei andern an. An den Löwen am Aufgange zum Campidoglio, und an zwei andern von Granit, unter ben königlichen Alterthumern

<sup>1)</sup> Mus. Capit. l. c. tav. 79.

<sup>2)</sup> Mus. Capit. 1. c. tav. 80.

<sup>3)</sup> L. 36. p. 293. ed Hard. in 4.

zu Dresben, sind teine hieroglyphen, auch an zwei Figuren in der Gallerie Barberini nicht, von welchen die eine einen Sperber-Kopf hat, und oben angeführt ift. Gben dieses ift von einer kleinen ägyptischen Figur

im altern Stil in der Billa Altieri gn merten.

Bas die Bekleidung anbetrifft, fo bemerkt man an allen drei oben angeführten weiblichen Statuen zwei Unterfleiber, einen Roct und einen Diefes aber widerspricht bem Berodotus nicht, welcher fagt '), daß die Beiber nur ein einziges Rleid haben; denn diefes ift vermuthlich von dem Rode, oder dem Oberkleide derfelben, zu verftehen. Das eine Unterfleid ift an den zwei Statuen im Campidoglio in kleine Salten gelegt, und hängt vorwärts bis auf die Zehen, und feitwärts auf die Bafe derfelben herunter; an der britten Statue in der Billa Albani ift es, weil die alten Beine fehlen, nicht zu fehen. Diefes Unterkleid, welches, allem Unfeben nach, von Leinwand icheint gewesen zu fein, war etwa über bie bufte angelegt. Das andere Untertleid, welches offenbar eine fehr feine Leinwand vorstellt, war wie ein Oberhemde; es bedeckte die weibliche Bruft bis an den hals, und war mit kurzen Aermeln, welche nur bis an das Mittel des Obertheils des Armes reichen. An diesen Aermeln, welche durch einen erhabenen Rand und Vorsprung angezeigt find, ift dieses Unterkleid an den zwei erfteren Statuen nur allein fichtbar; die Brufte icheinen völlig bloß zu fein, so durchsichtig und fein muß man fich diefes Zeug vorstellen. Auf der dritten Statue aber erscheint es deutlicher auf den Bruften, durch gang fanfte und fast unmertliche Faltchen, welche fich von der Barge berfelben fehr gelinde nach allen Seiten giehen, wie auch oben bereits bemertt ift.

Der Rock ift an der ersten und an der britten Statue sehr ähnlich, und liegt dicht am Fleische, außer einigen fehr flachen Falten, welche sich ziehen. Der Rock geht allen dreien bis unter die Bruste, und bis dahin

wird derfelbe durch den Mantel hinaufgezogen und gehalten.

Der Mantel ift an zwei feiner Zipfel über beide Achseln gezogen, und burch diefe Bipfel ift der Rock unter die Brufte gebunden; das übrige von den Enden hängt unter den gebundenen Anoten von der Bruft herunter; auf eben die Art, wie der Rod mit den Enden des Mantels geknupft ift an der iconen Ifis in Lebensgröße im Campidoglio, und an einer grogeren Sfis im Palafte Barberini, welche beide von Marmor und griechische Arbeiten find. hierdurch wird der Rock in die bobe gezogen, und die fanften Falten, welche fich auf den Schenkeln der Beine werfen, gehen alle zugleich mit aufwärte, und von der Bruft hangt zwischen ben Beinen bis auf die Fuße herunter eine einzige gerade Falte. An der dritten Statue in der Billa Albani ift ein kleiner Unterschied, es geht nur einer von den Zipfeln des Mantels über die Achsel herüber, der andere ift unter der linken Bruft herumgenommen, und beide Zipfel find zwischen den Brüften mit dem Rode gefnupft. Beiter ift ber Mantel nicht fichtbar, und ba berfelbe hinten hangen follte, ift er gleichsam durch die Gaule bedectt, an welcher die erfte und die britte fteben: die zweite hat den Ruden frei, und ohne Saule, und hat den Mantel vor dem Unterleib herumgenommen.

Der dritte Abfat diefes zweiten Stude handelt von Figuren, welche

<sup>1)</sup> I. 2. p. 65. l. II. Bindelmann, Geschichte b. Runft.

den alten ägyptischen Figuren ähnlicher, als jene, kommen und weder in Aegypten, noch von Kunftlern dieses Landes, gearbeitet worden, sondern Nachahmungen ägyptischer Werke sind, welche Kaiser Hadrian machen lassen, und, so viel mir wissend ist, sind dieselben alle in dessen Billa zu Tivoli gefunden. An einigen ließ er die ältesten ägyptischen Figuren genau nachahmen; an andern vereinigte er die ägyptische Kunst mit der griechischen.

In beiden Arten finden fich einige, welche in Stand und Richtung den altesten agyptischen Figuren völlig ahnlich find, das ift, fie fteben völlig gerade, und ohne handlung, mit fenfrecht hangenden und an der Seite und den Suften fest anliegenden Armen; ihre Fuße gehen parallel, und sie fteben, wie die ägyptischen, an einer edigen Gäule. Andere haben zwar eben denselben Stand, aber nicht die Arme unbeweglich, sondern fie tragen ober zeigen mit benfelben. Dieje Figuren haben nicht alle ihre alten Röpfe, so wie auch die im porigen Rapitel angeführte Ifis einen neuen Ropf hat. Diefes ift mohl zu merten, weil es denen, die über diefe Statuen geschrieben haben, nicht allezeit bekannt gewesen, und Bottari ') halt fich bei dem Ropfe gedachter Sfis viel auf. Die haarflechten, welche auf der Achsel liegen, hatten fich erhalten, und nach Unweisung derjelben find die Locken an dem neuen Ropfe gearbeitet. Rach der Erganzung diefer Statue fand fich der alte mahre Ropf derfelben, welchen der Cardinal Dolignac kaufte, deffen Museum der Rönig in Preußen erstanden 2). 3ch will hier die verschiedenen Gattungen der Werke in dieser Art, und unter denjelben die beträchtlichsten Stude, mit einer Beurtheilung ihrer Zeichnung und Form anzeigen, und hernach die Befleidung in diefem Abfate berühren.

Bon Statuen find insbesondere 3) zwei von röthlichem Granite, welche an der Wohnung des Bifchofe zu Tivoli fteben, und der angeführte agnptifche Antinous von Marmor im Campidoglio, zu merten. Gene find beinahe noch einmal fo groß, ale die Natur, und diefe ift ebenfalls über Lebensgröße. Jene haben den Stand, wie die altesten agnptischen Figuren, und fteben, wie diefe, an einer edigen Saule, aber ohne hieroglaphen. Die Buften und der Unterleib find mit einem Schurze bedectt, und der Ropf hat feine Saube mit zwei herunterhangenden Streifen. Diefe Aehnlichfeit verurfacht, daß fie von allen unter die alteften Berte der Aegypter gerechnet werden. Auf dem Ropfe tragen fie einen Rorb nach Art der Carnatiden, aus einem Stude mit der Figur. Das Bange hat eine agpptifche Geftalt, aber die Theile haben nicht die agyptische Form. Die Bruft, welche an den alteften mannlichen Figuren platt liegt, ift hier machtig und heldenmäßig erhaben: die Rippen unter der Bruft, welche an jenen gar nicht fichtbar find, ericheinen hier völlig angegeben: der Leib über den Suften, welcher dort fehr enge ift, hat hier feine rechte Fulle: die Glieder und Knorpel der Knie find hier deutlicher, als dort, gearbeitet: die Muskeln an den Armen und an andern Theilen liegen völlig vor Augen: die Schulterblätter, welche dort wie ohne Anzeige find, erheben fich hier mit

3) Maffei Raccolta di Statue Fol. 148.

<sup>1)</sup> Mus. Capit. T. 3. Fig. 81, p. 152.

<sup>2)</sup> Diefer Kopf wurde in der Billa habriani bei Tivoli, nebst verschiedenen andern Köpfen, welche gedachter Carbinal eberfalls an sich brachte, unter vielen mit der hade zerschlagenen Statuen, in einem mit Marmor ausgemauerten und belegten Teiche gefunden.

einer ftarten Rundung, und die Füße tommen der griechischen Form näher. Die größte Berichiedenheit aber liegt in dem Gefichte, welches weder auf agpptische Art gearbeitet, noch fonft ihren Röpfen ahnlich ift. Die Augen liegen nicht, wie in der Natur, und wie an den altesten agyptischen Ropfen, faft in gleicher Flache mit bem Augenknochen, fondern fie find nach dem Syftema der griechischen Runft tief gesenket, um den Augenknochen zu erheben, und Licht und Schatten zu erhalten. Die Form des Gefichts ift vielmehr griechtich, und es ift dem agyptischen Antinous völlig abnlich. Daber muthmaße ich, daß auch diese Statuen eine Vorftellung deffelben auf ägyptische Art sein können. An besagtem ägyptischen Antinous von Marmor, ift der griechische Stil noch deutlicher; es fteht auch derfelbe frei, und an feiner Saule. Bu den Statuen tonnen die Sphinze gerechnet werden, und es sind vier berfelben von fcmarzem Granit in der Billa Albani, deren Köpfe eine Bildung haben, die muthmaßlich in Aegypten nicht fann entworfen und gearbeitet fein. Die Statuen der Ifis in Marmor gehören nicht hierher: fie find von der Raifer Beiten; benn gu des Gicero Zeiten ') war der Gottesdienft der Isis in Rom noch nicht angenommen.

Bon erhobenen Arbeiten, welche zu diesen Nachahmungen gehören, ift vornehmlich diejenige von grunem Bafalt anzuführen, welche in dem Sofe des Palaftes Maltei fteht 2), und eine Procession eines agnptischen Opfers porftellt. Ein anderes Wert von diefer Art ift zu Ende diefes Rapitels in Rupfer vorgeftellt, und ift bereits anderwärts von mir berührt. Die Ifis auf demfelben ist geflügelt, und die Flügel find von hinten vorwarts herunter geschlagen und bedecken den ganzen Unterleib. Die Ifis auf der Iftichen Tafel hat ebenfalls große Flügel, welche aber über den huften ftchen und vorwärts ausgestreckt find, um gleichsam die Figur zu beschatten, nach Art der Cherubinen. Gben fo fieht man") auf einer Munge der Infel Malta zwei Figuren, wie Cherubine, und welches zu merken ift, mit Dofenfußen, wie jene geftaltet, welche gegen einander ftehen, und Die Flügel von den Suften herunter eine gegen die andere ausdehnen. Auch auf einer Mumie ') findet fich eine Figur mit Flügeln an den Suften, welche fich erheben, um eine andere figende Gottheit gu beschatten.

Ich kann nicht unberührt laffen, daß die Tfifche oder Bembische Tafel von Erz mit eingelegten Figuren von Silber, von Warburthon b) für eine Arbeit gehalten wird, welche zu Rom gemacht worden. Diefes Borgeben aber icheint teinen Grund zu haben, und ift nur zum Behuf feiner Meinung angenommen. 3ch habe die Tafel felbft nicht unterfuchen konnen; die Hieroglaphen aber auf derfelben, die fich an keinen von den Römern nachgemachten Werken finden, geben einen Grund zur Behauptung des Alterthums derfelben, und zur Widerlegung jener Meinung.

Nebft den angeführten Statuen und erhobenen Werten gehören hierber die Canopi in Stein, welche fich erhalten haben, und geschnittene Steine

2) Bartoli Admir.

<sup>1)</sup> De nat. deor. L. 3, c. 19.

<sup>3)</sup> Motraye Voy. T. 1. pl. 14. n. 13. Gronov. Praef. ad T. 6. Antiq. Graec. p. 8. Num. Pembrock. P. 2. tab. 96.

<sup>4)</sup> Gordon. l. c.

b) Essay sur les Hierogl. p. 294.

mit ägyptischen Figuren und Zeichen. Bon ben Canopen späterer Zeiten befitt der herr Card. Aler. Albani die zwei schönsten, in grunem Bafalt, von welchen der beste ') bereits bekannt gemacht ift; ein anderer ahnlicher Canopus aus eben bem Steine fteht im Campidoglio und ift, wie jene, in der Billa hadriani zu Tivoli gefunden. Die Zeichnung und Form ber Figuren auf benfelben, und fonderlich bes Ropfes, laffen feinen 3meifel über die Zeit, in welcher fie gemacht worden. Unter den geschnittenen Steinen find alle diejenigen Scarabei, deren erhobene runde Seite einen Kafer, bie flache aber eine agnptische Gottheit vorftellt, von fpateren Zeiten. Die Scribenten, welche dergleichen Steine 2) für fehr alt halten, haben tein anberes Rennzeichen vom hohen Alterthume, als die Ungeschicklichkeit, und von ägyptischer Arbeit gar keins. Ferner sind alle geschnittene Steine mit Riguren oder Röpfen des Gerapis und Anubis von der Romer Zeit. Serapis hat nichts ägyptisches, und man fagt auch, daß der Dienft biefer Gottheit ans Thracien getommen, und allererft's) durch den erften Ptolemäus in Aegypten eingeführt worden. Von Steinen mit dem Anubis find fünfzehn in dem Stoßischen Museo, und alle von späterer Zeit. geschnittenen Steine, welche man Abraxas nennt, find jest durchgebends für Gemächte der Gnoftiker und Bafilidianer aus den ersten driftlichen Zeiten erklärt, und find nicht würdig, in Absicht der Kunft, in Betrachtung gezogen zu merben.

In der Bekleidung der Figuren, welche Nachahmungen der ältesten ägnptischen find, verhalt es fich allgemein, wie mit ber Zeichnung und ber Form derfelben. Einige mannliche Figuren find, wie die mahren agnptischen, nur mit einem Schurze angethan, und diejenige, welche, wie ich gedacht habe, an dem beschornen Ropfe eine Lode auf der rechten Seite hängen hat, ift ganz nackend, wie sich keine alte männliche Figur der Aegypter findet. Die weiblichen find, wie jene, gang bekleidet, auch einige nach ber im erften Absate Diefes Stucks angezeigten alteften Art, fo daß die Bekleidung durch einen kleinen Borfprung an den Beinen, und durch einen Rand am Salfe, und oben auf den Armen angedeutet worden. Bon bem Unterleibe hängt an einigen dieser Figuren eine einzige Falte zwischen den Beinen herunter; an dem leibe muß die Befleidung nur gedacht werden. Ueber eine folche Bekleidung haben die weiblichen Figuren einen Mantel, welcher von den Schultern herunter vorn auf der Bruft zusammen gebunden ift, fo wie ihn auch die griechische Sfis insgemein hat; weiter aber ift nichts von dem Mantel zu sehen. Als etwas besonders ift eine mannliche Figur von schwarzem Marmor, in der Billa Albani, von welcher der Kopf verloren gegangen ift, anzumerken, welche eben auf die Art, wie die Beiber, gekleidet ist; das Geschlecht aber ist durch die unter dem Gewande erhobene Anzeige desselben kenntlich. Gine Ssis in Marmor ), in der Gallerie Barberini, um welche fich eine Schlange gewidelt hat, tragt eine Saube, wie

<sup>1)</sup> Monum. a Borion. collect. n. 3.

<sup>2)</sup> Natter Pier. grav. fig. 3.

Macrob. Saturn. L. I. c. 7. p. 179. conf. Huet. Dem. Evang. Prop. 4. c. 7. p. 100.

<sup>4)</sup> Maffei Raccolt. di Stat. n. 95.

ägyptische Figuren, und ein Gehang von einigen Schnüren ') über ber

Bruft2), nach Art der Canopen.

Dieses find die drei Absate dieses zweiten Studs von dem Stil der ägnptischen Kunft; ber erfte von dem alesten Stil, der andere von dem folgenden und spätern Stil, und der dritte von den Nachahmungen ägpptischer Werke.

### III. Das medanische Theil der agpptischen Aunft.

Das dritte Stud des zweiten Abschnittes dieses Capitels betrifft das mechanische Theil derselben, und zwar erftlich die Ausarbeitung ihrer Werke,

und zweitens die Materie, in welcher fie gearbeitet find.

In Absicht der Ausarbeitung berichtet Diodorus"), daß die ägyptis schen Bildhauer den noch unbearbeiteten Stein, nach dem fie ihr festigesettes Maaß auf denselben getragen, auf deffen Mittel von einander gefägt, und daß fich zwei Meister in die Arbeit einer Figur getheilt. Nach eben der Art follen Telecles und Theodorus aus Samos eine Statue des Apollo von Holz zu Samos in Griechenland gemacht haben; Telecles die eine Balfte ju Ephefus, Theodorus die andere Balfte ju Samos. Diefe Statue mar unter ber Sufte, bis an die Schaam herunter, auf ihr Mittel getheilt, und hernach wiederum an diefem Orte gusammengesett, fo daß beide Stude volltommen auf einander paften 1). Go und nicht anders fann der Geschichtschreiber verftanden werden. Denn ift es glaub. lich, wie es alle Ueberseter nehmen, daß die Statue von dem Wirbel bis auf die Schanm getheilt gewesen, so wie Jupiter"), nach der Fabel, das erfte Geschlecht boppelter Menschen von oben mitten durch geschnitten? Die Aeanpter murden ein folches Wert eben fo wenig, als den Menfchen, den ihnen der erfte Ptolemaus feben ließ, welcher auf diefe Art') halb weiß und halb schwarz war, geschätt haben. Bum Beweis meiner Er-Marung tann ich eine auf agyptische Art, ohne Zweifel von einem griechifchen Runftler gearbeitete Statue von Marmor, anführen. Es ift mehrmal erwähnter Antinous, wie er in Aegypten verehrt worden, welches die Aehnlichkeit beffelben mit den mahren Röpfen diefes Lieblings beweisen kann: es ftand berfelbe vermuthlich unter den agyptischen Gottheiten in bem fogenannten Capono in der Villa des Raifers Sadrianus zu Tivoli, wo er gefunden worden. Nichts befto weniger hat diefe Statue nicht die

3) Lib. I. ad fin.

<sup>1)</sup> Der Zierrath, welcher unter dem Halfe über die Brust herunter hing, hieß bei den Griechen "Ορμος; was um den Hals ging, περιτραχήλιος, v. Schol. ad Odyss. Σ, 299.

<sup>2)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 10.

<sup>4)</sup> Man lese anstatt κατά την δροφην, κατά την δοφούν, (†) und bebenke, baß κατά niemals von einer Bewegung von etwas an, sondern vom Berthältnisse und von Solge gebraucht wird. Rhodomann's und Wesselling's Muthmaßung auf κορφφήν kann gar nicht stattsinden; die alte Lesart δροφήν kommt der wahrscheinlichen Richtigkeit näher.
5) Plato Conviv. p. 190. D.

<sup>9)</sup> Lucian. Prometh. c. 4. §. 28.

Ariost. Hist. Anim. L. 1. p. 19. l. 4. ed. Sylburg. Έχόμενα τούτων γαςής καὴ ὀσφύς, καὴ αἐδοῖον καὴ ἰσχίον. conf. Herodot. L. 2. p. 66. l. 14.

ägpptische Form: denn der Leib ift kurger und breiter, und außer dem Stande ift dieselbe völlig nach den Regeln der griechischen Runft gearbeitet. Es befteht diefelbe aus zwei Galften, welche unter der Sufte, und unter dem Rande des Schurzes zusammengesett find: fie mare also als eine Nachahmung der Aegnpter auch in diefem Stude anzusehen. Diefer Weg zu arbeiten aber, welchen Diodorus angiebt, mußte nur bei einigen coloffalischen Statuen gebraucht worden fein, weil alle anderen ägyptischen Statuen aus einem Stude find. Eben biefer Scribent redet unterdeffen von vielen agpptischen Coloffen 1) aus einem Stude, von denen fich noch bis jest 2) einige erhalten haben; unter jenen war die Statue Königs

Dinmanthya, deren Suge fieben Glen in der gange hatten.

Alle übrig gebliebenen ägpptischen Figuren sind mit unendlichem Fleiße geendigt, geglattet und geschliffen, und es ift teine einzige mit dem blogen Eisen völlig geendigt, wie einige der besten griechischen Statuen in Marmor, weil auf diesem Wege dem Granite und dem Bafalte teine glatte Flache zu geben war. Die Figuren an der Spike der hohen Obelisten find wie Bilder, die in der Nähe muffen betrachtet werden, ausgeführt; welches an dem Barberinischen, und fonderlich an dem Obelieto der Sonnen, welche beide liegen, zu feben ift. An diefem ift sonderlich das Dhr eines Sphinr mit fo großem Berftandniffe und Feinheit ausgearbeitet, daß fich an griechischen erhobenen Arbeiten in Marmor fein fo volltommen geendigtes Dhr findet. Eben diesen Fleiß sieht man an einem wirklich alten ägpptifchen geschnittenen Steine des 3) Stofischen Mufei, welcher in der Ausarbeitung den besten griechischen geschnittenen Steinen nichts nachgiebt. Es stellt dieser Stein, welcher ein außerordentlich schöner Onyr ist, eine sitzende Bis vor; es ift derfelbe hohl, nach Art der Arbeit auf den Dbelieten, gefchnitten, und da unter der oberen fehr dunnen Lage von braunlicher und eigener Farbe des Steins ein weißes Blättchen liegt, so find bis dahin Gesicht, Arme und Hände, nebst dem Stuhle, tiefer gearbeitet, um diefes weiß zu haben.

Die Augen höhlten bie agpptischen Runftler zuweilen aus, um einen Augapfel von besonderer Materie hineinzuseten, wie man an einem angeführten Ropfe von grunlichem Bafalte in der Billa Albani, und an einem anderen abgebrochenen Ropfe in der Billa Altiere fieht. An einem anderen Ropfe nebft der Bruft in diefer letten Billa find die Augen aus einem Steine fo genau eingepaßt, daß fie hineingegoffen icheinen.

Bas jum zweiten die Materie betrifft, in welcher die agyptischen Berke gearbeitet find, so finden sich Figuren in Holz, in Erz und in Stein. Bolgerne Figuren, nach Art der Mumien geftaltet, von Cedern, find drei in dem Museo des Collegii St. Ignatii zu Rom, von welchen die eine übermalt ift. Der Granit, welches 4) der athiopische Marmor des Berodotus, oder der b) thebanische Stein fein foll', ift von zweifacher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. 1. p. 44. l. 37. p. 44. l. 17. p. 45. l. 20. p. 53. l. 6.

<sup>2)</sup> Pococke's Descr. of the East. T. 1. p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Descr. des Pier. grav. du Cab. de Stosch, p. 13. 4) Pococke l. c. p. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pococke l. c. p. 117.

<sup>6)</sup> Es ift überfluffig anzumerken, daß \*) ein großer Gelehrter, und \*\*) ein ') Scalig. in Scaligeran.

<sup>\*\*)</sup> Motraye Voy. T. 2. p. 224.

Art, schwärzlicher und röthlicher; und von dieser letten Art Stein sind brei der größten Statuen im Campidoglio. Aus schwärzsichem Granite ift die große Ssis an eben dem Orte, und nebst dieser ift die größte Figur ein angeführter vermeinter Anubis, groß wie die Natur, in der Billa

Albani. Jene Art von gröberen Kornern biente ju Gaulen.

Bon Basalt sind ebenfalls zwei Arten, der schwarze und der grünliche; aus jenen sind sonderlich Thiere gearbeitet, als die Löwen am Aufgange zum Campidoglio, und die Sphinze in der Billa Borghese. Die zwei größten Sphinze aber, einer im Baticano, der andere in der Billa Giulia, beide von zehn Palme lang, sind von röthlichem Granite. Der Ropf derselben ist zwei Palme lang. Aus schwarzem Basalte sind unter andern die zwei angesührten Statuen des folgenden und spätern ägyptischen Stils im Campidoglio, und einige kleinere Figuren. Bon Figuren aus grünlichem Basalte sinden sich Schenkel, und die untergeschlagenen Beine in der Billa Altiere, nehst einer schönen Base mit Hieroglyphen und den Füßen einer weiblichen Figur auf derselben, in dem Museo des Collegii St. Ignatii zu Rom. Aus eben diesem Steine sind Nachahmungen ägyptischer Berke in spätern Zeiten gemacht, wie die Canopi sind, und ein kleiner sigender Anubis im Campidoglio.

Außer diesen gewöhnlichen Steinen finden sich auch Figuren in Alabaster, Porphyr, Marmor, und Plasma von Smaragd. Der Alabaster wurde ') bei Theben in großen Stücken gebrochen, und es sindet sich eine sitzende Isis, mit dem Osiris auf ihrem Schooke, von etwa zwei Palmen hoch, nebst einer andern kleineren sitzenden Figur, in dem Museo des Collegii St. Ignatii. Bon Statuen aus Alabaster ist nur die einzige angeführte übrig, die sich in der Villa Albani besindet. Das Obertheil derselben,

welches fehlte, ift aus einem toftbaren Alabafter ergangt worden.

1) Theophrast. Eres. de Lapid. p. 392. l. 24.

\*) Donati Rom, p. 60.

\*\*) L. 36, c. 12.

neuerer Reisender sich haben traumen laffen, daß der Granit durch Runft gemacht sei. In Spanien ift ein Ueberfluß von allerhand Art Granite, und es ift der gemeinste Stein daselbft.

Diese Statue wurde vor ungefähr vierzig Jahren gesunden, da man den Grund zu dem Seminario Romano der Jesuiten grub, in welcher Gegend vor Alters der Tempel der Jis im Campo Martio war, und eben daselbst" aber auf einem den Dominisanern zustehenden Boden wurde der oben angeführte Osiris mit einem Sperber-Kopfe, im Palaste Barberini, gesunden. Der Alabaster jener Statue ist heller und weißer, als insgemein der andere orientalische, wie Plinius" von dem ägyptischen Alabaster anzeigt. Der Berfasser" einer Abhandlung von kostbaren Steinen hat diese Nachricht nicht gehabt, weil er glaubt, sich daß keine ägyptische Statue in Alabaster sinde. Es wird außerdem dessen Weinung, daß, wenn irgend die Aegypter Statuen aus Alabaster gemacht hätten, müßten sie sehr schman und in Gestalt der Mumien gewesen sein, durch die Statue eingeschränkt. Die Base derselben hat vier und einen halben römischen Palm in der Länge, und eben so viel beträgt die Höhe des Stuhls, auf welcher die Figur sist, die Base mitbegriffen, die Güsten dieser siehen Sigur. Wer da weiß, daß der Alabaster

<sup>\*\*\*)</sup> Ioan, de S. Laurent Diss, sopra le pietre pref. digl'ant P. 2. c. 2. p. 29.

Bon Porphyr finden fich zwei Arten, der rothe und der grunliche, welches der feltenfte, und zuweilen wie mit Gold bespritt ift, welches Plinius 1) von dem thebanischen Steine fagt. Bon diefer Art find keine Figuren, aber Gaulen übrig, welche die allertoftbarften find; vier waren in bem Palafte Farnese, welche nach Reapel geführt worden, und in ber Gallerie zu Portici bienen follen. Zwei ftehen vor der Porta St. Paolo in der Rirche Alle Tre Fontane genannt, und zwei andere in der Rirche St. Lorenzo außer der Stadt, eingemauert, fo daß nur eine Spur von denselben fichtbar ift. Zwei große neugearbeitete Bajen aus diefem Steine find in dem Palafte Berospi, und eine kleinere, aber alte, in der Billa Albani. Aus rothem Porphir, welcher, wie Uriftides 2) berichtet, in Arabien gebrochen wird (und von welchem Steine große Bebirge find, awifchen dem Rothen Meere und dem Berge Sinai, wie herr Affemanni, Cuftos der Baticanischen Bibliothet, verfichert), finden fich Statuen, aber fie find nicht agpptisch, und die mehrsten find zu der Raifer-Beit gemacht: einige ftellen gefangene Könige vor, von welchen zwei in ber Billa Borghefe, und zwei andere in ber Billa Mebicis find. Aus eben biefer Zeit ift eine fibende weibliche Figur in bem Palafte Farnefe, deren Ropf und Bande, welche fehr schlecht find, aus Erz von Buil. Della Porta gemacht zu fein scheinen. Das Obertheil einer geharnischten Statue im Palaste Farnese ift in Rom gearbeitet; benn es wurde, wie es jest ift, nicht völlig geendigt, im Campo Marzo gefunden, wie Pirro Ligorio in feinen Sandfchriften ber Baticanischen Bibliothet berichtet. Bon boberer Beit und Runft find eine Pallas in der Billa Medicis; die fcone fogenannte Juno in der Villa Borghese mit dem unnachahmlichen Gewande, welche beide Ropf, Bande und Fuge von Marmor haben; und ein Sturg von einer betleibeten Gottin am Aufgange jum Campidoglio; und diefe konnen vielleicht Werke griechischer Kunftler in Aegypten fein, wie ich im zweiten Theile diefer Geschichte anführen werde. Bon den alteften agyptischen Riguren aus Porphyr ift zu unfern Zeiten nur eine einzige mit dem Ropfe eines chimarifchen Thieres bekannt, welche aber aus Rom nach Sicilien gegangen ift. In dem gabgrinthe zu Theben maren Statuen 3) aus Diesem Steine.

In Marmor finden sich, außer einem einzigen Kopfe, auf dem Campidoglio eingemauert, welcher oben angeführt ift, keine alten ägyptischen Berke in Rom; von weißem Marmor aber waren in Aegypten große

sich aus einer versteinerten Feuchtigkeit erzeugt und von den großen Basen in der Billa Albani von zehn Palmen im Durchmeffer gehört hat, kann sich noch größere Stude vorstellen. Es wird auch Alabaster in alten Wasserielben ausbesserte, welche vor einigen Jahren eine derselben ausbesserte, welche vor einigen Jahrhunderten durch einen Papft nach St. Peter war gesührt worden, sand sich ein angesepter Tarter in derselben, welcher ein wahrer Alabaster ist, und der herr Cardinal Girolamo Colonna hat Tischblätter aus demselben sägen lassen. Diese Erzeugung des Alabasters kann man auch in den Gewölben der Bäder des Titus sehen.

<sup>1)</sup> L. 36. 12.

<sup>2)</sup> v. Greave Descr. des Pyram.

<sup>2)</sup> Greave Descr. des Pyram. d'Egypte.

Bebaube aufgeführt, wie bie langen Bange und Gale 1) in der großen Man fieht noch jest daselbst von einem gelblichen Pyramide find 2). Marmor Stude von Obelisken<sup>3</sup>), von Statuen<sup>4</sup>), und Sphinre, von welchen der eine zwei und zwanzig Fuß in der Länge hat, ja colloffalische Statuen, von weißem Marmor<sup>5</sup>). Man hat auch ein Stud von einem Obelisken in schwarzem Marmor<sup>5</sup>) gefunden. Aus Rosso antico ist in der Billa Albani der Dbertheil einer großen Statue; dieselbe aber ift, wie der Stil giebt, vermuthlich unter dem Kaiser Hadrian gemacht, in deffen Villa zu Tivoli biefes Stud entbeckt worden. Aus Plasma von Smaragd befindet fich eine einzige kleine figende Figur, in Geftalt der Statue von

Mabafter, in eben diefer Billa.

Ich schließe diese Abhandlung über die Runft der Aegypter mit der Anmerkung, daß niemals Münzen biefes Bolks entdeckt worden, aus welchen die Renntniß ihrer Runft hatte konnen erweitert werden, und man könnte daher zweifeln, ob die alten Aegypter geprägte Münzen gehabt hätten, wenn sich nicht einige Anzeige bei den Scribenten fände, wie der fogenannte Dbolus ift, welcher den Todten in den Mund gelegt wurde; und dieferwegen ift an Mumien, fonderlich den übermalten, wie die gu Bologna ift, der Mund verdorben, weil man in demfelben nach Mungen gesucht. Pococke 7) redet von drei Mungen, deren Alter er nicht anzeigt; bas Beprage berfelben aber icheint nicht vor ber perfijchen Groberung von Aegypten gemacht zu fein. Bor einiger Zeit ift eine filberne Munze in Rom zum Borichein gekommen, welche auf der einen Seite in einem vertieften vieredigen Felde einen Abler im Fluge vorstellt; auf der andern Seite ift ein Dofe, über welchen ein gewöhnliches heiliges Zeichen ber Aegypter fteht, nämlich eine Rugel mit zwei langen Flugeln, und Schlangen, die aus der Rugel herausgeben. Bor ben Borderfußen fteht das fogenannte agyptische Lau, aber etwas verschieden von dem fonft bekannten @ . Unter dem Doffen ift ein Donnerkeil. Das besonderfte ift ein Bert auf dem linken hinteren Schenkel des Ochsen, und dieses ift ein griechisches A der altesten Form A. Diese Munze befindet sich in dem Museo frn. Hoh. Casanova, Gr. Königl. Maj. in Pohlen Pensionarii in Rom, und wird hier in Rupfer bekannt gemacht. Ich laffe den Lefer darüber urtheilen; meine Meinung über diefelbe werde ich an einem andern Orte

1) Greave Descr. des Pyram. d'Egypte.

<sup>9</sup> Der berühmte Peirefc gebenkt in einem feiner ungebrudten Briefe an Menetrier von 1632, welche fich in ber Bibliothet bee frn. Card. Albani befinden, zweier wie Mumien geftalteter Werke, von welchen bas eine von Probierftein war, bas andere von einem weißen und etwas weicheren Steine, ale ber Marmor. Diefe maren hintermarte bobl, fo daß es Dedel auf Sarge balfamirter Korper gewefen ju fein ichienen. Beibe Stude waren voller hieroglyphen. Go waren diefelben aus Aegypten nach Marfeille gebracht, und ber Raufmann, bem fie gehörten, forberte taufend funfhundert Piftolen bafur.

<sup>3)</sup> Pococke's Descr. of the East, T. 1. p. 15.

<sup>4)</sup> Ibid p. 21. <sup>5</sup>) Ibid. p. 93. <sup>6</sup>) Ibid. p. 33.

<sup>7)</sup> Descr. of the East, T. 1. p. 92.

geben. Dieje Munge ift unterdeffen Niemanden vorher zu Geficht gefommen.

Die Geschichte der Runft der Aegypter ift, nach Art des Landes derselben, wie eine große verödete Ebene, welche man aber von zwei ober drei hohen Thurmen übersehen kann. Der gange Umfang der alten agnptischen Runft hat zwei Perioden, und aus beiden find uns icone Stude übrig, von welchen wir mit Grund über die Kunft ihrer Zeit urtheilen Mit der griechischen und etrurischen Runft hingegen verhalt es fich, wie mit ihrem Lande, welches voller Gebirge ift, und also nicht kann übersehen werden. Und daher glaube ich, daß in gegenwärtiger Abhandlung von der agyptischen Runft, derfelben das nothige Licht gegeben worden.

## Der zweite Abschnitt.

Bon der Runft unter den Phoniciern und Perfern.,

Von der Runft dieser beiden Bolker ift, außer hiftorischen Nachrichten und einigen allgemeinen Anzeigen, nichts beftimmtes nach allen einzelnen Theilen ihrer Zeichnung und Figuren zu fagen; es ift auch wenig hoffnung zu Entdedungen großer und betrachtlicher Werke ber Bildhauerei, aus welchen mehr Licht und Renntniß zu ichopfen mare. Da fich aber von den Phoniciern Mungen, und von den perfifchen Runftlern erhobene Arbeiten erhalten haben, jo tonnten diefe Bolfer in diefer Beschichte nicht ganglich mit Stillschweigen übergangen werden.

## L Fon der gunft der Phonicier.

Die Phonicier bewohnten die schönften Ruften von Afien und Afrika am Mittellandischen Meere, außer andern eroberten gandern; und Carthago, ihre Pflangftabt, welche, wie') einige wollen, ichon funfzig Sahre vor der Eroberung von Troja gebaut gewesen, lag unter einem so immer gleichen himmel, daß, nach dem Berichte 2) der neuern Reisenden, zu Tunis, wo ehemals jene berühmte Stadt lag, der Thermometer alle Zeit auf den neun und zwanzigften oder dreißigften Grad fteht. Daber muß die Bildung diefes Bolts, welches, wie herodotus 3) jagt, die gefündeften unter allen Menichen waren, fehr regelmäßig, und folglich die Beichnung ihrer Figuren diefer Bildung gemäß gemefen fein. Livius ') redet von einem außerordentlich schönen jungen Numidier, welchen Scipio in der Schlacht mit dem Asdrubal bei Bacula in Spanien gefangen nahm, und die berühmte punische Schönheit, Sophonisba, des Asdrubals Tochter, welche zuerft mit dem Syphar, und nachher mit dem Mafiniffa vermählt war, ift in allen Geschichten befannt.

Dieses Volk war, wie Mela ) sagt, arbeitsam, und hatte fich in Rriegs. und Friedensgeschäften sowohl, als in Wiffenschaften und in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Appian Libyc. p. 13. l. 3. <sup>2</sup>) Shaw Voy. T. I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. 4. p. 178. l. 30. <sup>1</sup>) L. 27. c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. 1. c. 12.

Schriften über dieselben, hervorgethan. Die Biffenschaften blühten schon bei ihnen, da die Griechen noch ohne Unterricht waren, und Moschus ') aus Sidon soll schon vor dem Trojanischen Kriege die Atomen gelehrt haben. Die Astronomie und Rechenkunst wurde bei ihnen, wo nicht erfunden, doch höher, als anderwärts, gebracht. Vornehmlich aber sind die Phönicier wegen vieler Ersindungen in den Künsten ') berühmt, und Homerus ') nennt daher die Sidonier große Künstler. Wir wissen, daß Salomon phönicische Weister kommen ließ, den Tempel des hern und das haus des Königs zu bauen, und noch bei den Römern wurden die besten Geräthe von Holz, von punischen Arbeitern gemacht; daher sich bei ihren alten Scribenten von ') punischen Betten, Fenstern, Pressen und Fugen Meldung sindet.

Der Ueberfluß nährte die Künste: denn es ist bekannt, was die Propheten von der Pracht zu Tyrus reden; es waren daselbst, wie Strabo an angeführtem Orte berichtet, noch zu seiner Zeit höhere Häuser, als selbst in Rom; und Appianus b) sagt, daß in der Byrsa, dem inneren Theile der Stadt Carthago, die Häuser von sechs Gestock gewesen. In ihren Tempeln waren vergoldete Statuen, wie ein b) Apollo zu Carthago war; ja man redet von goldenen Säulen, und von Statuen von Smaragd. Livius meldet von einem silbernen Schilde von hundert und dreißig Pfund, auf welchem das Bildniß des Asdrubals, eines Bruders des Hannibals, gearbeitet war. Es war derselbe im Capitolio aufgehängt.

Ihr handel ging durch alle Welt, und es werden die Arbeiten ihrer Künftler allenthalben umher geführt worden sein. Selbst in Griechenland auf den Inseln, welche die Phönicier in den ältesten Zeiten besaßen, hatten sie Tempel gebauet: auf der Insel Thasos den Tempel des Hercules, welcher noch älter war, als der griechische hercules. Es wäre daßer wahrscheinlich, daß die Phönicier, welche unter die Griechen die Wissenschaften eingeführt, auch die Künste, die bei ihnen zeitiger mußten geblüht haben, in Griechenland gepflanzt hätten, wenn andere oben gegebene Nachrichten damit bestehen könnten. Besonders zu merken ist, daß Uppianus von 'd jonischen Säulen am Arsenale im Hasen zu Carthago Meldung thut. Mit den Etruriern hatten die Phönicier noch größere 'd Gemeinschaft, und jene waren unter andern mit den Carthaginensern verbunden, da diese zur See vom Könige hiero zu Spracus geschlagen wurden.

Bei jenem so wohl als diesem Bolke sind die gestügelten Gottheiten gemein, doch sind die phönicischen Gottheiten vielmehr nach ägyptischer Art gestügelt, das ist, mit Flügeln unter den hüften, welche von da bis auf die Füße die Figuren überschatten, wie wir auf Münzen der Insel

<sup>1)</sup> Strab. Geogr. L. 16. p. 757. D.

<sup>2)</sup> conf. Bochart. Phal. et Can. L. 4. c. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Jl. 47, 743.

<sup>4)</sup> conf. Scal. in Varron. de re rust. p. 261. 262.

<sup>5)</sup> Libyc. p. 58. l. 2.

<sup>6)</sup> Ibid. p. 57. l. 40.

<sup>7)</sup> L. 25. c. 39.

<sup>\*)</sup> Herodot. L. 2. p. 67. l. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ibid, L. 5. p 194. l, 22. <sup>10</sup>) Libyc. p. 45. l. 8.

<sup>11)</sup> Herodot. L. 6. p. 214. l. 22.

Maltha ') feben, welche die Carthaginenfer 2) befaßen: fo daß es scheinen konnte, die Phonicier hatten von den Aegyptern gelernt. Die carthaginensischen Runftler aber konnen auch durch die griechischen Werte der Runft, welche fie aus Sicilien wegführten, erleuchtet fein; diese ließ Scipio 3)

nach der Groberung von Carthago wiederum gurud ichiden.

Bon Berten der phonicischen Runft aber ift une nichte übrig geblieben, als carthaginenfische Münzen, welche in Spanien, Maltha und Sicilien geprägt worden. Bon den erften Münzen befinden fich zehn Stude von der Stadt Valentia im Großherzoglichen Mufeo zu Florenz, bie mit den schönften Mungen von Groß-Griechenland verglichen werden 1). Ihre Münzen in Sicilien geprägt find fo auserlesen, daß fie sich von den beften griechischen Mungen biefer Art nur durch die punische Schrift unterscheiden. Ginige b) in Gilber haben den Ropf der Proferpina, und einen Pferdetopf, nebst einem Palmbaum auf der Rudfeite; auf andern 6) fteht ein ganges Pferd an einer Palme. Es findet fich ein carthaginenfifcher Runftler mit Namen Boethus"), welcher in dem Tempel der Juno gu Glie Figuren von Elfenbein gearbeitet hat. Bon geschnittenen Steinen find mir nur zwei Ropfe bekannt, mit dem Namen der Person in phonicifcher Schrift, über welche ich in der Beschreibung der Stofischen geichnittenen Steine ") geredet habe.

Bon der besondern Rleidung ihrer Figuren geben uns die Mungen fo wenig, als die Scribenten von der Rleidung der Nation, Nachricht. 3ch entfinne mich nicht, daß man viel mehr wiffe, als daß die phonicifche Rleidung ") besonders lange Ermel hatte; daher die Person eines Africanere in den Comodien zu Rom 10) mit foldem Rode vorgeftellt wurde; und man glaubt, daß die Carthaginenfer 11) teine Mantel getragen. Geftreiftes Zeug muß bei ihnen, wie bei den Galliern, fehr üblich gewesen fein, wie der phonicische Raufmann unter den gemalten Figuren des Ba-

ticanischen Terentius zeigt.

Bon der Runft unter den Juden, als Nachbarn der Phönicier, wiffen wir noch weniger, als von diefen, und da die Runftler diefes lettern Bolts von den Juden auch in ihren blühenden Zeiten gerufen wurden, fo konnte es scheinen, daß die schönen Runfte, welche überfluffig im menschlichen Leben find, bei ihnen nicht geubt worden. Es war auch die Bilbhauerei durch die mosaischen Gefete, wenigstens in Absicht der Bildung der Gottheit in menfchlicher Geftalt, den Juden unterfagt. Ihre Bilbung murde unterdeffen, wie bei ben Phoniciern, ju fconen Sbeen geschickt gewesen

5) Golz. Magn. Graec. tab. 12. n. 56.

<sup>1)</sup> v. Descript. des pier. grav. du Cab. de Stosch, Pref. p. XVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liv. A. 21. c. 51.

<sup>3)</sup> Appian. Libyc. p. 59. l. 38.

<sup>4)</sup> Norris Lett. 68. p. 243.

<sup>9</sup> Bon diefer lettern Art, welche fich im Raiferl. Mufeo zu Florenz, und im Konigs. Farnefischen zu Reapel befunden, find feine im Golzius.
7) Pausan. L. 5. p. 419. 1. 29.

<sup>5)</sup> Descr. des pier. gr. de Stosch. p. 415. Pref. p. XXVI. 2) Enniusap. Gell. Noct. Att. L. 7. c. 12.

<sup>10)</sup> conf. Scalig. Poet. L. 1. c. 13. p. 21. C.
11) Salmas. ad Tertull. de Pallio, p. 53.

sein; und Scaliger') merket von ihren Nachkommen unter uns an, daß sich kein Jude mit einer gepletschten Nase sinde, und ich habe diese Anmertung richtig besunden. Bei dem gemeinen schlechten Begriffe von der Kunst unter diesem Bolke muß dieselbe gleichwohl, ich will nicht sagen in der Bildhauerei, sondern in der Zeichnung und in künstlicher Arbeit, zu einem gewissen hohen Grade gestiegen sein. Denn Nebucadnezar führte, unter andern Künstlern, tausend<sup>2</sup>), welche eingelegte Arbeit machten, nur allein aus Jerusalem mit sich weg: eine so große Menge wird sich schwerlich in den größten Städten heut zu Tage sinden. Das hebräische Wort, welches besagte Künstler bedeutet, ist insgemein nicht verstanden, und von den Auslegern sowohl, als in den Wörterbüchern, ungereimt übersetzt und erklärt, auch theils gar übergangen.

### II. Fon der gunft der Ferfer.

Die Kunst unter den Persern verdient einige Aufmerksamkeit, da sich Dentmale in Marmor und auf geschnittenen Steinen erhalten haben. Dieje letteren find malgenformige Magnetfteine, auch Chalcedonier, und auf ihrer Are durchbohrt. Unter andern, welche ich in verschiedenen Samm. lungen geschnittener Steine gesehen habe, finden fich zwei3) in dem Mufeo des orn. Grafen Caplus zu Paris, welcher diefelben bekannt gemacht hat: auf dem einen find funf giguren geschnitten, auf dem andern aber zwei, und mit alter perfischer Schrift, faulenweis untereinander gefett. Drei dergleichen Steine befitt ber herr Duca Caraffa Nona zu Reapel, welche ehemals in dem Stopischen Museo waren, und auf dem einen ift ebenfalls faulenweis gefette alte Schrift. Diefe Buchftaben find denen, welche an den Trummern von Perfepolis fteben, völlig ahnlich. Bon andern perfischen Steinen habe ich in der Beschreibung des Stoßischen Musei geredet, und benjenigen angeführt, welchen Bianchini4) bekannt gemacht hat. Aus Unwiffenheit des Stils der perfischen Runft find einige Steine ohne Schrift für alte griechische Steine angesehen worden; und Wilde") hat auf einem die Sabel des Arifteas, und auf einem andern einen Thracifchen Ronig zu feben vermeint.

Daß die Perser, wie die ältesten griechischen Scribenten bezeugen, wohlgebildete Menschen gewesen, beweist auch ein Kopf mit einem helme, erhaben geschnitten, und von ziemlicher Größe, mit alter persischer Schrift umher, auf einer Paste im Stoßischen Museo. Dieser Kopf hat eine regelmäßige und den Abendländern ähnliche Bildung, so wie die vom Brunn?) gezeichneten Köpfe der erhoben gearbeiteten Figuren zu Persepolis, welche über Lebensgröße sind; folglich hatte die Kunst von Seiten der Natur alle Vortheile. Die Parther, welche ein großes kand des ehemaligen persischen Reichs bewohnten, sahen besonders auf die Schönheit

<sup>1)</sup> In Scaligeran.

<sup>2) 2.</sup> Reg. c. 24. v. 16.

<sup>3)</sup> Caylus Rec. d'Antiq. T. 3. pl. 12. n. 2. pl. 35, n. 4.

<sup>4)</sup> Ist. Univ. p. 537. 5) Gem. ant. n. 66. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) p. 28. <sup>7</sup>) Voyag.

s) Greave Descr. des ant. de Persep.

in Personen, welche über andere gesett waren, und Surenas 1), der Felbherr des Königs Orodes, wird, außer andern Borzügen, wegen seiner schönen Gestalt gerühmt, und dem ohngeachtet 2) schwinkte er sich.

Da aber unbekleidete Figuren zu bilden, wie es scheint, wider die Begriffe des Bohlftandes der Perjer mar, und die Entblogung bei ihnen eine 3) üble Bedeutung hatte, wie benn überhaupt tein Perfer 4) ohne Rleidung gesehen murde, (welches auch von den Arabern b) tann gesagt werden) und also von ihren Künftlern der höchste Vorwurf der Runft, die Bildung des Nackenden, nicht gefucht wurde, folglich der Burf der Gewänder nicht die Form des Nackenden unter denfelben, wie bei den Griechen, mit gur Absicht hatte, so war es genug, eine bekleidete Figur vorzustellen. Verfer werden vermuthlich in der Rleidung von anderen morgenlandischen Bölkern nicht viel verschieden gewesen jein. Diese trugen ) ein Unterkleid von Leinen, und über daffelbe einen Rock von wollenem Beuge; über den Rod marfen fie einen weißen Mantel. Der Rod der Perfer, welcher?) vieredig geschnitten mar, wird wie der sogenannte vieredige Rock der griedifden Beiber gewesen fein: es hatte derfelbe, wie Strabo ) fagt, lange Nermel, welche bis an die Finger reichten, in welche fie ") die Hände hinein ftedten. Die mannlichen Siguren auf ihren geschnittenen Steinen haben entweder ganz enge Aermel, oder gar keine. Da aber ihren Figuren keine Mantel, welche nach Belieben geworfen werden konnen, gegeben find, welche etwa in Persien nicht üblich gewesen scheinen, so sind die Figuren wie nach einem und eben demfelben Modelle gebildet: Diejenigen, welche man auf geschnittenen Steinen sieht, sind denen an ihren Gebäuden völlig ähnlich. Der persische Männerrock (weibliche Figuren finden sich nicht auf ihren Denkmalen) ift vielmals stufenweis in kleine Falten gelegt, und auf einem angeführten Steine in dem Mujeo des Duca Roya zählt man acht bergleichen Abfate von Falten, von der Schulter an bis auf die Füße: auch der Ueberzug des Gefäßes eines Stuhls auf einem andern Steine in diesem Mufeo hängt in folche Abfage von Falten, oder Frangen, auf das Geftell des Stuhls herunter. Gin Rleid mit großen Falten murde von den alten Perfern 10) für weibifch gehalten.

Die Perfer ließen (1) ihre Haare wachsen, welche an einigen männlichen Figuren, wie an den etrurischen, in Strippe oder in Flechten (2) über die Achseln vorwärts herunter hängen, und sie banden insgemein ein feines Tuch (3) um den Ropf. Im Kriege trugen sie gewöhnlich einen Hut (4), wie

<sup>1)</sup> Appian. Parth. p. 96. 1. 9.

Appian. Parth. p. 97. l. 39.
 Achmet Oneirocr. L. 1. c. 117.

<sup>4)</sup> Herodot. L. 1. p. 3. l. 33, L. 9. p. 329. l. 30, Xenoph. Agesil. p. 655, D.

<sup>5)</sup> La Roque Moeurs des Arab. p. 177.

<sup>6)</sup> Herodot. L. 1. p. 50. l. 41.

<sup>7)</sup> Dionys. Halic. Ant. Rom. L. 3. p. 187. l. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) L. 15. p. 734. C.

<sup>9)</sup> Xenoph. Hist. Graec. L. 2. c. 6.

<sup>10)</sup> Plutarch. Apophth. 301. l. 24. edit. H. Steph.

Herod. L. 6. p. 214. l. 87. conf. Id. L. 9. p. 329. l. 23. Appian. Parth. p. 97. l. 40.

<sup>12)</sup> Greave Descr. des antiq. de Persepol.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Strabo. L. 15. p. 734. C.

<sup>14)</sup> Ibid.

ein Cylinder oder Thurm geftaltet; auf gefchnittenen Steinen finden fich auch Mugen mit einem hinaufgeschlagenen Rande, wie an Pelzmuten.

Eine andere Ursache von dem geringen Bachsthume der Kunst unter den Perfern ift ihr Gottesdienft, welcher der Kunft gang und gar nicht vortheilhaft mar; denn die Gotter, glaubten fie, tonnten oder mußten 1) nicht in menschlicher Geftalt gebildet werden; der fichtbare himmel nebft bem Feuer maren die größten Gegenstände ihrer Berehrung; und die alteften griechischen Scribenten behaupten fogar, daß fie weder Tempel noch Altare gehabt. Man findet zwar den perfifchen Gott Mithras an verschiedenen Orten in Rom, als in der Villa Borghese, Albani, und am Palafte Della Balle, aber es findet fich teine Nachricht, daß die Perfer benfelben alfo vorgeftellt haben. Es ift vielmehr zu glauben, daß die angezeigten und ihnen ahnlichen Borftellungen des Mithras von der Raifer Beiten find, wie der Stil der Arbeit zeigt, und daß die Berehrung diefer Gottheit etwa von den Parthern hergenommen fei, als welche 2) nicht bei der Reinigkeit ihrer Borfahren blieben, und fich etwa symbolische Bilder von demjenigen machten, was die Perfer nicht finnlich verehrten. Man fieht unterdeffen aus ihren Arbeiten, daß das Dichten und Bilder der Einbildung hervorbringen, auch unter einem Bolke, wo die Einbildung nicht viel Nahrung gehabt hat, bennoch auch dafelbft der Runft eigen gewesen Denn es finden sich auf perfijchen geschnittenen Steinen Thiere mit Flügeln und menschlichen Röpfen, welche zuweilen zackige Kronen haben, und andere erdichtete Geichopfe und Geftalten. Aus der Bautunft der Perfer fieht man, daß fie häufige Zierrathen liebten, wodurch die an fich prachtigen Stude an ihren Gebauden viel von ihrer Große verlieren. Die großen Gaulen zu Persepolis haben vierzig hohle Reifen, aber nur von drei Boll breit, da die griechischen Saulen nur vier und zwanzig haben, welche aber zuweilen mehr, ale eine ftarte Spanne halten. Die Reifen ichienen ihren Gaulen nicht Bierlichkeit genug zu geben; fie arbeiteten über dem noch erhobene Riguren an dem Obertheile berfelben. Aus dem wenigen, mas von der Runft der alten Perfer beigebracht und gefagt worden, tanu jo viel geschloffen werden, daß für die Runft überhaupt nicht viel unterrichtendes murde gelehrt werden konnen, wenn fich auch mehrere Denkmale erhalten hätten.

In folgenden Zeiten, da in Parthien, einem Theile des ehemaligen persischen Reichs, sich Könige auswarsen, und ein besonderes mächtiges Reich stifteten, hatte auch die Kunst unter ihnen eine andere Gestalt bekommen. Die Griechen, welche schon von Alexanders Zeiten sogar in Cappadocien danze Städte bewohnten, und sich in den ältesten Zeiten in Colchis niedergelassen hatten, wo sie schtlische Achäer hießen, breiteten sich auch in Parthien aus, und führten ihre Sprache ein, so daß die Könige daselbst, wie Orosbes, an ihrem Hose der griechische Schausptele aussühren ließen. Artabazes, König in Armenien, mit dessen Tochter Pacorus, des Orobes Sohn, vermählt war, hatte sogar griechische Trauerspiele, Ge-

<sup>1)</sup> Herodot. L. 1. 131.

<sup>2)</sup> conf. Hyde de relig. Pers. c. 4. p. 111.

Appian, Mithridat, p. 116. l, 16.
 Ibid. p. 139. l. 25. p. 153. l. 26.

<sup>5)</sup> Id. Parth. p. 194. l. 17. seq.

schichte und Reben hinterlassen. Diese Reigung der parthischen Könige gegen die Griechen und gegen ihre Sprache erstreckte sich auch auf griechische Künftler, und die Münzen dieser Könige mit griechischer Schrift mussen von Künftlern dieser Nation gearbeitet sein. Diese aber sind vermuthlich in diesen Ländern erzogen und gelehrt worden; denn das Gepräge dieser Münzen hat etwas fremdes und man kann sagen, barbarisches.

Ueber die Runft diefer mittägigen und morgenlandischen Bolter gufammen genommen tonnen noch ein paar allgemeine Anmertungen beigefügt werden. Benn wir die monarchische Berfaffung in Aegnpten fowohl, als bei den Phoniciern und Perfern, erwägen, in welcher der unumfchrantte herr die hochfte Chre mit niemandem im Bolte theilte, fo tann man fich vorstellen, daß das Berdienft teiner andern Person um sein Baterland mit Statuen belohnt worden, wie in freien, fo wohl alten als neuen, Staaten geschehen. Es findet fich auch teine Nachricht von diefer einem Unterthan diefer Reiche wiederfahrnen Dankbarkeit. Carthago mar amar in bem Canbe ber Phonicier ein freier Staat und regierte fich nach feinen eigenen Befegen, aber die Gifersucht zweier machtigen Parteien gegen einander murde die Ghre der Unfterblichkeit einem jeden Burger ftreitig gemacht haben. Gin heerführer ftand in Gefahr, ein jedes Berfehen mit feinem Ropfe zu bezahlen; von großen Ehren-Bezeugungen bei ihnen meldet Die Beschichte nichts. Folglich bestand Die Runft bei Diefen Boltern mehrentheils bloß auf die Religion und konnte aus dem burgerlichen leben wenig Nugen und Bachsthum empfangen. Die Begriffe der Runftler maren alfo weit eingeschränkter, als bei den Griechen, und ihr Beift mar durch den Aberglauben an angenommene Geftalten gebunden.

Diese brei Bölker hatten in ihren blühenden Zeiten vermuthlich wenig Gemeinschaft unter einander: von den Aegyptern wissen wir es, und die Perser, welche spät einen Fuß an den Küsten des Mittelländischen Meeres erlangten, konnten vorher mit den Phöniciern wenig Berkehr haben. Die Sprachen dieser beiden Bölker waren auch in Buchstaden gänzlich von einander verschieden. Die Kunst muß also unter ihnen in jenem Lande eigenthümlich gewesen sein. Unter den Persern scheint die Bildung den geringsten Wachsthum erlangt zu haben; in Aegypten ging dieselbe auf die Großheit; und bei den Phöniciern wird man mehr die Zierlichkeit und Einheit der Arbeit gesucht haben, welches aus ihren Münzen zu schließen ist. Denn ihr Handel wird auch mit Werken der Kunst in andere Länder gegangen sein, welches bei den Aegyptern nicht geschah; und daher ist zu glauben, daß die phönicischen Künstler sonderlich in Metall, und Werke von der Art gearbeitet haben, welche allenthalben gesallen konnten. Daher kann es geschehen, daß wir einige kleine Figuren in Erz für griechisch

halten, welche phonicisch find.

Es sind keine Statuen aus dem Alterthume mehr zertrümmert, als die ägyptischen, und zwar von schwarzen Steinen. Bon griechischen Statuen hat die Buth der Menschen sich begnügt, den Kopf und die Arme abzuschlagen, und das übrige von der Base herunter zu wersen, welches im umftürzen zerbrochen ist. Die ägyptischen Statuen aber, welche im umwersen nichts würden gelitten haben, sind mit großer Gewalt zerschlagen, und die Köpfe, die durch abwersen und im wegschläudern unversehrt geblieben sein würden, werden in viele Stücken zertrümmert gefunden.

Diese Buth veranlaßte vermuthlich die schwarze Farbe dieser Statuen, und der daraus erwachsene Begriff von Berken des Fürsten der Finsterniß, und von Bildern böser Geister, die man sich in schwarzer Gestalt eins bildete. Zuweilen, sonderlich an Gebäuden, ist es geschehen, daß daszenige zerstört worden, was die Zeit nicht hätte verwüsten können, und daszenige, was leichter durch allerhand Zufälle Schaden nehmen können, ist stehen gesblieben, wie Scamozzi<sup>1</sup>) bei dem sogenannten Tempel des Nerva anmerkt.

Zuletzt find, als etwas besonders, einige kleine Figuren in Erz anzuzeigen, welche auf Aegyptische Art geformt, aber mit Arabischer Schrift bezeichnet sind. Es sind mir von denselben zwei besannt: die eine besitzt Hr. Ahemanni, Custos der Baticanischen Bibliothek, und die andere ist in der Gallerie des Collegii S. Ignatii zu Rom: beide sind etwa einen Palm hoch und sigend, und die letztere hat Schrift auf beiden Schenkeln, auf dem Rücken und oben auf der platten Müge. Es sind dieselben bei den Drusen, Bölkern, welche auf dem Gebirge Libanon wohnen, gefunden. Diese Drusen, welche man für Nachkömmtinge der Franken hält, die in den Kreuz-Jügen dahin gestücktet sind. wollen Christen heißen, verehren aber ganz insgeheim, aus Furcht vor den Türken, gewisse Gögenbilder, bergleichen die angezeigten sind, und da sie dieselben schwerlich zum Borschein kommen lassen, so sind diese Figuren für eine Seltenheit in Europa zu halten.

<sup>1)</sup> Antich. di Rom. alla Tav. 7.

# Drittes Capitel.

31

X ZU

Ħ

Bon der Kunst unter den Etxuriern und unter ihren Nachbarn.

## Erftes Stück.

Bon ben Etruriern.

## I. Die augeren Amftande der gunft bei den Efruriern.

Die Abhandlung über die Kunft der Etrurier ist in drei Stücke zu sassen: das erste und vorläusige begreift diesenige Kenntnisse, welche das Berständniß des zweiten und wesentlichen Stücks erläutern und erleichtern; und dieses zweite Stück handelt von der Kunst selbst, von den Eigensschaften, Kennzeichen, und von den verschiedenen Zeiten derselben; das dritte Stück ist eine Betrachtung über die Kunst unter den Nachbarn der Etrurier.

In dem ersten Stüde sind drei Sätze begriffen: der erste enthält eine Betrachtung über die äußeren Umstände, und Ursachen von den Eigensschaften der etrurischen Kunst; der zweite handelt von der Abbildung ihrer Götter und Helden; und im dritten Satze ist eine Anzeige der vorsnehmsten Werke der etrurischen Kunst.

Der erste Sat berührt vorher die der Kunst vortheilhaften Umstände unter diesem Bolke, und sucht hernach eine wahrscheinliche Ursache von der Beschaffenheit ihrer Kunst zu geben. Was die Umstände betrifft, in welchen sich die Kunst unter den Etruriern befunden, so ist gewiß, da die Bersfassung und Regierung in allen Ländern einen großen Einsluß in dieselbe gehabt hat, daß in der Freiheit, welche dieses Bolk unter ihren Königen genoß, die Kunst, so wie ihre Künstler, daß Haupt erheben und zu einem großen Wachsthume gelangen können. Die Königliche Würde deutete bei ihnen keinen eigenmächtigen Herrn, sondern ein Haupt und einen Heersführer an, deren zwölf waren<sup>1</sup>), nach der Anzahl der Provinzen dieses Bolks, und diese wurden von den zwölf Ständen<sup>2</sup>) gemeinschaftlich gewählt.

<sup>1)</sup> Dionys. Halic. Ant. Rom. L. 6. p. 384. l. 27.

<sup>2)</sup> Liv. L. 1. c. 7. conf. L. 7. c. 21.

Diese zwölf Regenten erkannten ein besonderes Oberhaupt über sich, welchen, wie jene, nur die Bahl zur höchften Burbe erhoben hatte. Die Etrurier waren so eifersüchtig über die Freiheit und so große Feinde der König= lichen Macht, daß diese ihnen auch unter Bolkern, die nur mit ihnen in Bündniß ftanden, verhaßt und unerträglich war. Daher waren fie höchst empfindlich über die Bejenter, welche unter sich eine Aenderung in der Regierung machten, und an statt der Häupter derselben, welche bisher bei diefen1) alle Jahre gewechselt waren, sich einen König wählten. geschah im vierhunderten Jahre der Stadt Rom. Die Etrurier hatten noch zur Zeit des Marfischen Krieges ihre Freiheit nicht vergessen: denn\*) sie traten nebst andern Bölkern in Italien wider die Römer in Bündniß, und fie befriedigten fich, da ihnen das Römische Bürgerrecht ertheilt wurde. Diese Freiheit, die Pflegerin der Runfte, und der große Sandel der Etrurier zu Wasser und zu Lande, welcher jene beschäftigte und nährte, muß unter ihnen eine Nacheiferung mit Künstlern anderer Bölker erweckt haben, sonderlich da der Rünftler in allen freien Staaten mehr wahre Ehre zu hoffen und zu erlangen hat.

Da aber die Kunft unter diesem Bolke die Höhe der Griechischen Kunft nicht erreicht hat, und da in den Werken aus ihrer besten Zeit das Uebertriebene herrscht, so mußte die Ursache hiervon in der Fähigkeit dieses Bolks selbst zu suchen sein. Einige Wahrscheinlichkeit giebt uns die Ge= mutheart der Etrurier, welche mehr, als das Griechische Geblut, mit Melancholie scheint vermischt gewesen zu sein, wie wir aus ihrem Gottesbienste und aus ihren Gebräuchen schließen können. Gin solches Temperament, wovon die größten Leute, wie Aristoteles fagt, ihr Theil gehabt haben, ist zu tiefen Untersuchungen geschickt, aber es wirkt zu heftige Empfindungen, und die Sinne werden nicht mit berjenigen sanften Regung gerührt, welche den Geist gegen das Schöne vollkommen empfindlich macht. Diese Muth= maßung gründet fich zum ersten auf die Wahrsagerei, welche in den Abendlandern unter diesem Bolke zuerst erdacht wurde; daher heißt Etrurien die Mutter und Gebärerin des Aberglaubens3), und die Schriften dieser Bahrsagung erfüllten diejenigen, welche sich in denselben Raths erholten, mit Furcht und Schrecken4); in so fürchterlichen Bilbern und Worten waren Von ihren Prieftern konnen diejenigen ein Bild geben, welche im 399. Jahre der Stadt Rom, an der Spite der Tarquinier<sup>5</sup>), mit brennenden Kackeln und Schlangen die Römer anfielen. Auf diese Gemüthsart könnte man ferner schließen aus den blutigen Gefechten bei Begräbnissen und auf Schauplätzen, welche bei ihnen6) zuerst üblich waren, und nachher auch von den Römern eingeführt wurden; diese waren den

<sup>1)</sup> Id. L. 5. c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Appian. Bel. Civ. L. 1. p. 179. l. 26. & 32. <sup>3</sup>) Arnob. contr. gent. L. 7. p. 232.

<sup>4)</sup> Cic. de divinat. L. 1. c. 12. p. 25. ed. Davis.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Liv. L. 7. c. 17.

<sup>6)</sup> Dempst. Etrur. T. 1. L. 3. c. 42. p. 340.

aefitteten Griechen 1) ein Abscheu. Auch in neuern Zeiten wurden die eigenen Geißelungen 2) in Toscana zuerst erbacht. Man sieht daber auf Etrurischen Begräbniß-Urnen insgemein blutige Gefechte über ihre Todten vorgestellt, die unter den Griechen niemals geschehen find. Die römischen Be= grabnigurnen, weil fie mehrentheils von Griechen werden gearbeitet sein, haben vielmehr angenehme Bilber: die meisten find Fabeln, welche auf das menschliche Leben deuten; liebliche Borftellungen des Todes, wie der schla= fende Endymion auf fehr vielen Urnen ift; Rajaden 3), die den Hus entführen; Tänze ber Bacchanten, und Hochzeiten, wie die schöne Ber= mählung 4) des Beleus und der Thetis in der Villa Albani ift. Scipio Afrikanus verlangte 5), daß man bei feinem Grabe trinken follte: und man tanzte 6) bei den Römern vor der Leiche her 7).

Die Natur aber und ihren Ginfluß in die Runft zu überwinden, waren die Etrurier nicht lange genug glücklich: denn es erhoben fich bald nach Einrichtung der Republik zu Rom blutige, und für die Etrurier un= glückliche Kriege mit den Römern, und einige Jahre nach Alexanders des Großen Tobe wurde das ganze Land von ihren Zeinden übermältigt und logar ihre Sprache, nachdem sich dieselbe nach und nach in die römische verkleidet hatte, verlor sich. Etrurien wurde in eine römische Provinz permandelt, nachdem der lette König Aelius Volturrinus in der Schlacht bei dem See Lucumo geblieben war; dieses geschah im 474. Rahre nach Erbauung der Stadt Rom und in der 124. Olympias. Bald nachher,

Plato Politico, p. 315. B.
 Minuc. Not. al Malmant. riacquist. (ex Sigonio) p. 497.

Dulcem hanc rapuerunt Nymphae, non mors.

In freta dum fluvii current, dum montibus umbrae Lustrabunt convexa, polus dum fidera pascet: Semper honos, nomenque tuum, laudesque manebunt.

Chemals mar eine Begrabnigurne in Rom, auf welcher fo gar eine fogenannte unzüchtige Spintrische Borftellung war, und von der Inschrift auf derfelben hatten fich die Borte erhalten: OY MEAEI MOI, "es liegt mir nichts baran."

\*) Čiampini vet. Monum. T. 1. tab. 24.

<sup>3)</sup> Fabret. Inscript. c. 6. p. 432. Eben biefes Bild befindet fich aus vielfarbigen Steinen zusammengefest (Comosso genannt)\*) in bem Balaste Albani. Hernen Zustunkengefest (Collisses genünkt)') in bein Palaste Albani. Hernauf deutet auch eine noch nicht bekannt gemachte Inschrift, welche auf der Fläche der einen Hälfte einer von einandersgefägten Säule, im Hause Capponi zu Rom stehet, aus welcher ich nur den Bers, der diese Vorstellung betrifft, ansühren will:

HPIIACAN w.C. TEPIINHN NAIAAEC OY GANATOC

<sup>4)</sup> Montfauc. Ant. expl. T. 5. pl. 51. p. 128, welcher, wie Andere, die mahre Borftellung dieser Urne nicht gefunden hat.
5) Plutarch. Apophth. p. 346.
6) Dionys. Halic. Ant. Rom. L. 7. p. 460. l. 14.

<sup>7)</sup> Auf einem großen erhobenen Berte, von einer Begrabnigurne abgefagt, in der Billa Albani, ift eine figende Frau und ein ftebendes Dabchen in einer Speifetammer, neben aufgehängten, ausgeweibeten Thieren und Egwaaren, vorgestellt, bemjenigen ahnlich, welches in der Gallerie Giuftiniani gestochen ift, und oben darüber lieft man aus bem Birgilius:

nämlich im 489. Jahre ber römischen Zeitrechnung und in der 129. Olyms pias murde Bolfinium, jest Bolfena, "eine Stadt ber Runftler", nach der Bedeutung des Ramens, welchen einige 1) aus dem Phonicischen herleiten, vom Marcus Flavius Flaccus erobert, und es wurden aus dieser Stadt allein zweitausend Statuen 2) nach Rom geführt; und ebenso werden auch andere Städte ausgeleert worden sein. Unterdessen wurde die Kunft unter den Etruriern noch damals, als fie den Römern unterthänig waren, wie unter den Griechen, da diese einerlei Schicksal mit jenen hatten, genbt, wie im Folgenden wird angeführt werden. Bon etrurischen Künstlern finden wir namentlich keine Nachricht, den einzigen Mussarchus, des Bythagoras Bater, ausgenommen, welcher in Stein gegraben hat und aus Thuscien oder Etrurien gewesen sein soll.

### II. Die Art und Beise der Forstellung ihrer Götter und Selden.

Der zweite Sat biefes Studs von der Borftellung der etrurischen Götter und helben begreift nicht ben ganzen Umfang aller Nachrichten, sondern nur das Nüpliche, und Anmerkungen, welche zum Theil nicht gemacht find, und näher zu meinem Zwede bienen.

Es finden fich unter ben Bilbern ber Götter einige biefem Bolte allein eigene Borftellungen; die mehrsten aber hat dasselbe mit den Griechen gemein, welches zugleich anzeigt, daß die Etrurier und Griechen einerlei Ursprung haben, und zwar von den Pelasgern, wie die alten Scribenten berichten, und die neueren 3) in gelehrten Untersuchungen bestätigen, und daß diese Bölker beständig in einer gewiffen Gemeinschaft gestanden haben.

Die Abbildung verschiedener etrurischer Gottheiten scheint uns felt= jam, es waren aber auch unter den Griechen fremde und außerordentliche Geftalten, wie die Bilder auf dem Kaften des Cypselus bezeigen, welche Bausanias beschreibt. Denn so wie die erhipte und ungebundene Einbildung der erften Dichter theils zu Erweckung der Aufmerksamkeit und Bermunderung, theils zu Erregung der Leidenschaften fremde Bilber juchten, und die den damals ungefitteten Menschen mehr Eindruck als gärtliche Bilber machen konnten, ebenfo und aus einerlei Gründen bilbete auch die Runft dergleichen Geftalten. Der Jupiter in Pferdemift eingehüllt, welchen fich der Dichter Bampho4), vor dem homerus, einbildete, ift nicht fremder vorgestellt, als in der Kunft der Griechen Jupiter Apompos ober Muscarius, in Geftalt einer Fliege, beren Flügel ben Bart bilden, der Leib das Geficht, und auf dem Kopfe ift an der Stelle der Haare der Ropf der Fliege: so findet sich derselbe auf geschnittenen Steinen 5).

Die obern Götter haben fich die Etrurier mit Burdigkeit vorgestellt

Hist. Vniv. des Anglois, T. 14. p. 218. Traduct. Franç.
 Plin. L. 34 p. 646. l. 3.
 Conf. Scalig. Not. in Varr. de re rust. p. 218.
 ap. Philostr. Heroic. p. 693.
 Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 45.

und gebilbet, und es ift von den ihnen beigelegten Eigenschaften erftlich allgemein, und hernach insbesondere zu reben. Zupiter 1) auf einer alten Baste, und auf einem Carniole des Stoßischen Musei, wie er in seiner Herrlichkeit der Semele erscheint, ist mit Flügeln vorgestellt. Diana ift, wie bei den ältesten Griechen2), also auch bei den Etruriern geflügelt, und die Flügel, welche man den Nymphen der Diana, auf einer Begräbniß-Urne im Campidoglio, gegeben, find vermuthlich von den älteften Bilbern derselben genommen. Winerva hat bei den Etruriern nicht allein Flügel auf den Achseln3), sondern auch an den Füßen4); und ein brittischer Scribent 5) irrt febr, wenn er vorgiebt, es finde fich teine geflügelte Minerva, auch nicht einmal von Scribenten angeführt. Benus findet sich ebenfalls mit Flügeln 6). Andern Gottheiten setzten die Etrurier Flügel an dem Ropfe, wie der Liebe, der Proserpina, und den Furien. Es finden sich sogar Wagen mit Flügeln "); aber auch dieses hatten sie mit den Griechen gemein: denn auf Eleufinischen Münzen8) fitzt Ceres auf einem folden Wagen von zwei Schlangen gezogen.

Es gaben auch die Etrurier neun Gottheiten ben Donnerkeil, wie Plinius 9) lehrt; er fagt aber nicht, welche dieselben find, und Niemand nach ihm. Wenn wir die bei den Griechen also bewaffneten Götter sammeln, finden sich eben so viel. Unter den Göttern war, außer dem Jupiter, dem Apollo 10), zu Heliopolis in Affgrien verehrt, der Donnerkeil bei= gelegt, auch auf einer Münze 11) der Stadt Thyrria in Arcadien; Wars im Streite wider die Titanen hat denselben 12) auf einer alten Bafte, und Bacchus 13) auf einem geschnittenen Steine, beide im Stoßischen Museo, und dieser auch auf einer Etrurischen Batera 14). Ferner Bulcanus 15): Pan in zwei kleinen Figuren von Erz, im Collegio St. Ignatii zu Rom, und Hercules auf einer Münze von Ragus. Bon Göttinnen hatte ben Donnerkeil Cybele 18) und Pallas 17), nach dem Servius, und auf den Münzen des Phrchus 18), auch auf andern Münzen, und an einer kleinen

<sup>1)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 54. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Pausan. L. 5. p. 424. l. 27.

<sup>3)</sup> Dempst. Etrur. tab. 6.

<sup>4)</sup> Cic. de Nat. deor. L. 3. c. 33.

<sup>5)</sup> Horsley Brit. Rom. p. 353.

<sup>6)</sup> Gori Mus. Etr. tab. 83.

Dempst. Etr. tab. 47.

Haym Tes. Brit. T. 2. p. 219. H. N. L. 2. c. 53.

<sup>10)</sup> Macrob. Saturn. L. 1. c. 24. p. 254.

<sup>11)</sup> Golz. Graec. tab. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 51. n. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Ibid. p. 234. n. 1459.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Dempst. Etr. tab. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Serv. ad Aen. 1. p. 177. H.

<sup>16)</sup> Bellori Imag. et du Choul della relig. de Rom. p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Golz. Graec. tab. 36. n. 5. conf. Spanh. de praest. Num. T. 1. p. 432.

Figur berselben in Marmor, in ber Billa Regroni. Ich könnte auch ber Liebe 1) auf bem Schilbe bes Alcibiades gedenken, welche den Donnerskeil hielt.

Bon besondern Borstellungen einzelner Gottheiten ift unter den mannlichen zu merken Apollo 2), mit einem hute von dem Ropfe herunter auf die Schulter geworfen, so wie Zethus 3), ber Bruder bes Amphion, auf zwei erhobenen Arbeiten in Rom, vorgestellt ift; vermuthlich auf beffen Schäfer-Stand bei bem Rönige Abmetus zu beuten; benn die bas Feld bauten 4), oder Landleute waren, trugen Hüte. Und so würden die Griechen ben Arifteas, des Apollo und ber Cyrene Sohn, welcher bie Bienenzucht 5) gelehrt, gebildet haben; benn Sefiodus nennt ihn den Feld= Apollo 6). Die Hüte waren weiß?). Mercurius hat auf einigen etru= rischen Werten einen spitzigen und vorwärts gefrümmten Bart, welches die ältefte Form ihrer Barte ift; und fo fieht man diefen Gott auf bem gu Anfang Diefes Capitels in Aupfer gestochenen Altare im Campidoglio und auf einem großen dreiecigen Altare in der Billa Borghese. werden auch die ältesten griechischen Mercurii gestaltet gewesen sein: denn es blieb bergleichen Bart, aber feilförmig, bas ift breit und fpit wie ein Reil, an ihren Hermen. Es findet fich auch Mercurius auf ungezweifelten etrurischen Steinen mit einem Selme auf bem Ropfe, und unter andern ihm beigelegten Zeichen ist auch ein sichelförmiges kurzes Schwert, so wie dasjenige ift, welches Saturnus insgemein halt, womit dieser seinen Bater Uranus entmannte; und so war das Schwert, womit die Lycier und Carier 8) in dem Heere des Xerres bewaffnet waren. Dieses Schwert des Mercurius deutete auf das dem Argus abgeschnittene Haupt; denn auf einem Steine 9) bes Stoßischen Musei, mit etrurischer Schrift, halt er, nebst bem Schwerte in der rechten Hand, das Haupt des Argus in der linken, aus welchem Blutstropfen herunterfallen. Ferner ift ein Mercurius mit einer ganzen Schildkröte anftatt bes huts 10) auf einem etrurischen Scarabao besagten Musei zu merken; ich habe in der Beschreibung deffelben einen Ropf diefer Gottheit in Marmor angeführt, mit der Schaale einer Schildkröte auf dem Kopfe, und nachher habe ich gefunden, daß auch zu Theben 11) in Aegypten eine Figur mit solcher Bedeckung des Haupts vorgeftellt ift.

Unter den Göttinnen ift besonders eine Juno auf dem angeführten

1) Athen. Deipn. L. 12. p. 584.

a) Dempst. Etr. tab. 32. conf. Buonar. expl. p. 12. §. 6.
 a) Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 97.

<sup>4)</sup> Dionys. Halic. Ant. Rom. L. 10. p. 615. l. 14. 5) Iustin. L. 13. c. 7.

conf. Serv. in Virg. Georg. L. 1. v. 14. et Schol. Apoll. Rhod. L. 2. v. 500
 Dempst. Etrur. tab. 32.

s) Herodot. L. 7. p. 261. l. 26 et l. 30.

<sup>9)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ibid. p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Pococke's Descr. of the East, T. 1. p. 108.

etrurischen Altare in der Villa Borghese zu merken, welche mit beiden Banden eine große Range halt, und so wurde dieselbe auch von den Griechen 1) vorgestellt. Dieses war eine Juno Martialis, und die Range deutete vermuthlich auf eine besondere Art von Schlachtordnung im Angriffe, welche eine Zange (Forcops) hieß, und man sagte, nach Art einer Zange fechten?) (Forcipe et Sorra proeliari), wenn ein Beer im fechten fich alfo theilte, daß es den Feind in die Mitte faßte, und eben diese Deffnung niachen konnte, wenn es vorwärts im Gefechte begriffen, im Ruden follte angefallen werden. Benus wurde mit einer Taube in der Hand 3) gebildet, und eben so steht sie bekleidet auf vorerwähntem Altare. Auf eben diesem Berte steht eine andere bekleibete Göttin, mit einer Blume in der Hand, welches eine andere Benus bedeuten könnte: denn fie hält eine Blume auf einem unten beschriebenen runden Werke, im Campidoglio; auch auf einem der zwei schönen dreiseitigen Leuchter von Marmor, im Balaste Barberini, ist unter den sechs Gottheiten auf beiden Benus also vorgestellt: diese find aber von griechischer Arbeit. Eine Statue aber, welche Berr Spence 1) nicht lange vor meiner Zeit will in Rom gesehen haben, mit einer Taube, ift jest wenigstens nicht mehr vorhanden: er ift geneigt, dieselbe für einen Genius von Neapel zu halten, und führt ein paar Stellen eines Dichters hierüber an. Man bringt auch eine kleine vermeinte etrurische Benus, in der Gallerie zu Florenz, bei, mit einem Apfel in der Hand; wo es nicht etwa mit dem Apfel beschaffen ift, wie mit der Bioline des einen kleinen Apollo daselbst von Erz, über deren Alter Addison nicht hätte zweifelhaft sein dürfen; denn es ift dieselbe ein offenbarer neuer Zusap. Die drei Gratien sieht man bekleidet, wie bei den ältesten Griechen, auf mehrmal erwähntem Borghefischen Altare; fie haben fich angefaßt und find wie im Tanze: Gori vermeint, dieselben entkleidet auf einer Batera 5) zu finden.

Ich wiederhole, wie ich mich vorher erklärt habe, daß ich keine Geschichte der etxurischen Götter geben will: die von ihren Künstlern vorzgestellten Helden aber finden sich bis jett in geringer Anzahl, und dieselben sind nicht von ihrem Bolke, sondern von den Griechen genommen. Die bekannten sind fünf von den sieben Helden, welche vor Theben zogen; serner Thdeus, einer unter denselben besonders vorgestellt; Peleus, des Uchilles Bater, und Uchilles; diese Figuren haben ihren Namen in etxustischer Sprache beigeset, und die Steine selbst sind im solgenden Sate besichrieben. Diese Abbildungen der Helden von einem andern Bolke genommen, giebt Anlaß zu muthmaßen, daß es sich, in Absicht der Helden

<sup>1)</sup> Codin. de Orig. Constantinop. p. 44. conf. Pref. à la Descr. des Pier. gr. etc. p. XIV.

gr. etc. p. XIV.

a) Fest. v. Serra proeliari. Vales. Not. in Ammian. L. 16. c. 12. pap. 135. a.

s) Gori Mus. Etr. tab. 15.

<sup>4)</sup> Polymet. p. 244.

<sup>5)</sup> Mus. Flor. tab. 92.

geschichte, mit den Griechen und Etruriern verhalten habe, wie mit den Provenzalen und Italienern. So wie in der Provenza in Frankreich die ersten Romane, oder Helden- und Liebesgedichte, in der mittlern Zeit gemacht wurden, aus welchen andere Bölker, auch selbst die Italiener, die ihrigen zogen, ebenso scheinen die Etrurier diesen Theil der Dichtkunst nicht vorzüglich geübt zu haben, daher die Helden der Griechen vorzüglich vor den ihrigen, Borwürse der etrurischen Künstler wurden. Ihre Götter haben ihre eigenen etrurischen Namen, die Helden aber ihre griechischen Ramen behalten, welche nach ihrer Aussprache dieser Worte in etwas gesändert sind.

## III. Anzeige der vornehmften etrurischen Werke der gunft.

Der dritte Sat dieses erften vorläusigen Stücks giebt eine Anzeige der vornehmsten Werke der etrurischen Kunst und ihrer Ausarbeitung, welche historisch ist, das ist, die Werke werden nach ihrer Beschaffenheit und den Figuren beschrieben; die besondere Untersuchung und Beurtheilung derselben aber in Absicht der Kunst gehört zu dem solgenden zweiten Stücke. Ich muß aber hier unsere mangelhafte Kenntniß beklagen, die sich alle Zeit wagen kann, das Etrurische von dem ältesten Griechischen zu unterscheiden. Denn auf der einen Seite macht uns die Aehnlickeit der etrurischen Werke mit den griechischen, von welcher im ersten Capitel gehandelt worden, ungewiß; auf der andern Seite sind es einige Werke, welche in Toskana entdeckt worden und den griechischen von guten Zeiten ähnlich sehen.

Die Werke, welche anzuzeigen sind, bestehen in Figuren und Statuen, in erhobenen Arbeiten, in geschnittenen Steinen, Münzen und irbenen gesmalten Gesäßen; und von diesen wird in dem dritten und letzten Stücke dieses Capitels geredet.

Unter dem Worte Figur begreife ich die kleinern in Erz und die Thiere. Jene sind in den Museis nicht selten, und der Verfasser selbst besitzt verschiedene. Unter denselben sinden sich Stücke von der ältesten Zeit der etrurischen Kunst, wie aus deren Gestalt und Bildung im folsgenden Stücke angezeigt wird. Von Thieren ist das deträchtlichste und größte eine Chirama ) von Erz, in der Gallerie zu Florenz, welche aus einem Löwen in natürlicher Größe und aus einer Ziege zusammen gesetzt ist; die etrurische Schrift an derselben ist der Beweis von dem Künstler dieses Volks.

Die Statuen, das ist Figuren unter oder in Lebensgröße sind theils von Erz, theils von Marmor. Bon Erz finden sich zwei Statuen, welche etrurisch sind, und zwei werden dafür gehalten. Jene haben hiervon ungezweiselte Kennzeichen; eine ist in dem Palaste Barberini, etwa vier Palme hoch, und vermuthlich ein Genius: denn er hält in dem linken Urme ein Horn des Ueberslusses, und wenn eine männliche nackte Figur,

<sup>1)</sup> Gori Mus. Etr. tab. 155.

mit ober ohne Bart, dieses und kein anderes Attribut hat, ist dieselbe auch in griechischen Werken alle Reit ein Genius. Die andere ift ein ver= meinter harusper 1), wie ein römischer Senator gekleidet, in der Gallerie zu Florenz, und auf dem Saume des Mantels steht etrurische Schrift Jene Figur ift ohne Aweifel aus ihren ersten Zeiten; diese aber aus ber spätern Zeit, welches ich aus bem glatten Rinne berfelben muthmaße: denn da diese Statue, wie man sieht, nach dem Leben gebildet ift, und eine bestimmte Person vorstellt, wurde dieselbe in altern Reiten einen Bart haben, da die Barte damals unter den Etruriern, fo wie unter den ersten Römern 2), eine allgemeine Tracht gewesen. andern zwei Statuen in Erz, über welche das Urtheil zwischen der griechi= schen und etrurischen Runft zweifelhaft sein konnte, find eine Minerva, und ein vermeinter Genius, beibe in Lebensgröße. Die Minerva 3) ift an der untern Salfte fehr beschädigt, der Ropf aber hat fich nebft der Bruft volltommen erhalten, und die Geftalt besselben ift der griechischen völlig ähnlich. Der Ort, wo diese Statue gefunden ift, nämlich Arezzo in Toscana, ift der einzige Grund zur Muthmaßung, daß dieselbe von einem etrurischen Künftler sei. Der Genius 4) stellt einen jungen Menschen in Lebensgröße vor, und wurde im Jahre 1530 zu Besaro am Hadriatischen Meere gefunden. Man vermuthet aber daselbst eber etrurische, als griechische Statuen, ungeachtet diese Stadt eine Colonie der Griechen war. Gori vermeint, in der Arbeit der Haare einen etrurischen Rünftler zu erkennen, und er vergleicht bie Lage berfelben etwas unbequem mit Fischschuppen; es sind aber auf eben die Art die Saare an einigen Röpfen in hartem Steine und in Erz zu Rom, und an einigen Herculanischen Bruftbilbern gearbeitet. Diese Statue ift unterdeffen eine ber schönsten in Erz, welche sich aus dem Alterthume erhalten haben.

Die vornehmsten etrurischen Statuen in Marmor find, meines Erachtens, die sogenannte Beftale 5), im Balafte Giuftiniani, ein vermeinter Briefter, in der Billa Albani, eine Statue, welche eine hoch schwangere Frau vorstellt, in der Billa Mattei, zwei Statuen des Apollo, die eine im Campidoglio 6), die andere im Palaste Conti, und eine etrurische Diana, in dem Herculanischen Museo zu Bortici.

Was die erste betrifft, so ist nicht glaublich, daß man eine solche Figur, an welcher nicht einmal die Füße sichtbar find, aus Griechenland nach Rom geführt habe, da aus Nachrichten des Pausanias erhellt, daß in Griechenland die allerälteften Berte unberührt geblieben find. Falten ihres Rocks find in sentrechter Linie gezogen. Die zweite Statue ift über Lebensgröße, und zehn Balme hoch; die Falten des Rocks ohne

<sup>1)</sup> Dempst. Etrur. tab. 40.
2) Liv. L. 5. c. 41.

s) Gori l. c. tab. 28.

<sup>4)</sup> Olivieri Marm. Pisaur. p. 4. Gori Mus. Etr. tab. 87.

<sup>5)</sup> Gall. Giustin. T. 1. tav. 17.

<sup>6)</sup> Mus. Capit. T. 3. tav. 14.

Aermel gehen alle parallel, und liegen wie geplättet auf einander; die Aermel des Unterkleides find in treppigte gepreßte Falten gelegt, wie ich zu Ende bes folgenden Studs und im folgenden Capitel bei ber weiblichen Rleidung anzeige. Die haare über ber Stirn liegen in kleinen aeringelten Loden, nach Art ber Schnedenhäuser, so wie fie mehrentheils an den Röpfen der herme gearbeitet find, und vorne über den Achseln berunter hängen auf jeber Seite, vier lange geschlängelte Strippen haare; hinten hangen diefelben, ganz gerade abgeftutt, lang von dem Rovfe aebunden, unter bem Bande, in fünf langen Loden herunter, welche zusammen liegen, und einigermaßen die Form eines Haarbeutels machen, von anderthalb Die Stellung dieser Statue ift völlig gerade, wie an ägpptischen Figuren. Die britte Statue ftellt vielleicht eine Borfteberin ber Schwangern und Gebährerinnen vor, wie auch Juno mar. Sie fteht mit parallel geschlossenen Kußen in gerader Linie, und halt mit beiden übereinander gelegten Sänden ihren Leib: die Falten ihrer Kleidung gehen schnurgerade, und find nicht hohl gearbeitet, wie an der ersteren, sondern nur durch Einschnitte angedeutet. Die beiden Apollo find etwas über Lebensgröße, mit einem Röcher, welcher an bem Stamme bes Baums hängt, woran die Statuen stehen: sie sind beide in einerlei Stile gearbeitet, nur mit bem Unterschiebe, daß die erfte alter scheint, wenigstens find die Haare über der Stirne, welche an diesem klein geringelt sind, an dem andern freier gearbeitet. Der Apollo im Balafte Conti wurde vor etwa vierzig Jahren, unter bem Papste bieses Hauses, auf bem Borgebirge Circeo, jett Monte Circello genannt, zwischen Nettuno und Terracina gelegen, entdeckt 1). Dieses Vorgebirge besaßen die Römer bereits unter den Königen: denn Tarquinius Superbus schickte eine Colonie 2) dahin; und in dem ersten Bündnisse zwischem Rom und Carthago, welches unter den ersten Consuls, L. Junius Brutus, und Marcus Horatius, geschlossen wurde, sind die Circejer 3) unter den vier Städten der Römer am Reere benennt, welche sie von den Carthaginensern nicht beunruhigt haben wollten: diefes ift 4) mit eben denfelben Worten in einem nächftfolgenden Bündnisse zwischen beiden Theilen wiederholt. Cluverius, Cellarius, und

<sup>1)</sup> Diese Statue wurde in einem kleinen Tempel, an dem Ufer eines See's, Lago di Soressa genannt, gesunden. Dieser See, welcher dem Hause der Prinzen Gaetani gehörte, war ehemals ins Meer abgesstoffen, durch einen Canal, welcher sich verstopft hatte, wodurch das Basser in dem See seit langer Zeit sehr hoch angewachsen war. Um denselben zur Fischerei bequem zu machen, war es nöttig, das Basser ablausen zu lassen. Der alte Canal wurde geräumt. In demselben sau schlieben singe verschlenmte Schisschen der Alten, die mit Nägeln von Metall zusammen geschlagen waren, und da das Basser in dem See selbst gesunken war, kam gedachter Tempel zum Borschein, worin sich der Apollo fand. Man sieht noch jest die Nische von Marmor, mit sehr sein gearbeiteten Zierrathen, in welcher die Statue ehemals gestanden.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Polyb. L. 3. p. 177. D.

<sup>4)</sup> Polyb. L. 3. p. 180. B.

andere haben dieses unberührt gelaffen. Das erfte Bundnig wurde acht und zwanzig Jahre vor dem Feldzuge des Xerres wider die Griechen geichloffen, und befagte Statue mußte, wenn fie griechisch fein konnte, vermoge ber Renntniß ber griechischen Runft, vor dieser Zeit gemacht sein. Das Vorgebirge Circeum aber, welches die Volsker 1) bewohnten, hatte mit den Briechen, sonderlich zu berfelben Zeit, feine Gemeinschaft noch Berkehr, wohl aber mit den Etruriern, ihren Nachbarn; so daß auch in Absicht der Zeit und des Orts dieser Apollo für ein etrurisches Werk zu halten ift. Die sechste angezeigte Statue in Marmor, die Diana, im Laufen porgestellt, ift halb Lebensgröße, das ift an fünf Balme hoch, bekleidet und bemalt. Die Winkel bes Mundes find aufwärts gezogen, und das Kinn ift kleinlich; aber man fieht sehr wohl, daß es kein Bortrait oder bestimmte Berson sein soll, sondern es ist eine unvollkommene Bildung der Schon-Ihre Haare hängen über der Stirn in kleinen Locken, und die Seitenhaare in langen Strippen auf den Achseln herunter; hinten find dieselben lang vom Ropfe gebunden. Um die Haare liegt ein Diadema, wie ein Ring, auf welchem acht erhobene rothe Rosen stehen. Ihre Rleidung Das hembe, oder Unterfleid, hat weite Aermel. ift weiß angestrichen. welche in gefreypte oder gekniffene Kalten gelegt find, und die Weste, oder ber turze Mantel, in geplattete parallele Falten, fo wie der Rock. Saum berselben ift an dem äußeren Rande mit einem kleinen goldgelben Streifen eingefaßt, und unmittelbar über demselben geht ein breiter Streifen von Ladfarbe, mit weißem Blumenwerke, Stickerei anzudeuten; über diesem geht ein dritter Streifen, gleichfalls von Lad; ebenfo ift ber Saum bes Rocks gemalt. Der Riem des Röchers auf der Schulter ift roth, wie die Riemen der Sohlen. Es ift auch im erften Capitel Diefer Statue Meldung geschehen. Es ftand dieselbe in einem kleinen Tempel, ober Capelle. welche zu einer Billa der alten verschütteten Stadt Pompeji gehörte.

Bon erhoben gearbeiteten Werken will ich mich begnügen, drei zu wählen, und zu beschreiben. Das eine und das älteste nicht allein von etrurischen, sondern auch überhaupt von allen erhobenen Arbeiten in Rom, steht in der Billa Albani, und stellt etwa die Juno Lucina, oder die Göttin Rumilia vor, die über säugende Kinder die Obsicht hatte: denn der Schemes ihrer Füße zeigt an, daß diese Figur über den gemeinen Stand der Menschen erhaben sein soll. Sie hält ein kleines angezogenes Kind, welches auf ihrem Schoße steht, an dessen Gängel-Bande, an welsche die Mutter desselben faßt, welche vor ihr steht, und neben dieser ihre zwei Töchter von ungleichem Alter und Größe. Das andere ist ein rundes Werk im Campidoglio, in Gestalt eines Altars, mit den Figuren der zwölf obern Götter, welche auch auf einem Altare zu Athen?) in erhobener Arsbeit waren. Unter denselben ist ein jugendlicher Buscanus ohne Bart, in Begriff, dem Jupiter, gegen welchen er eine Art aushebt, die Stirn zu

<sup>1)</sup> Conf. Liv. L. 2. c. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pausan. L. I. p. 23.

öffnen, aus welcher Minerva hervorspringen foll. Bulcanus wurde in ben ältesten Zeiten, so wie Jupiter und Aesculapius 1), ohne Bart vorgestellt, sowohl auf etrurischen Opfer-Schaalen2) und Steinen3), als auf griechischen Münzen der Stadt Lipari, in dem Museo des Herrn Duca Roja= Caraffa zu Reapel, ingleichen auf römischen Münzen4), und Lampen 5). Die Muthmaßung, auf welche fich die etrurische Runft in diesem Werte jum Theil mit gründet, ift die Form und der ehemalige Gebrauch dieses Werks; denn es ift hohl, (welches jest durch die oben darauf gesetzte Base von Marmor nicht fichtbar ift) und fann also tein Altar sein, sondern muß zu Einfassung oder zur Mündung eines Brunnens (Bocca di pozzo) ge= dient haben, wie dergleichen verschiedene in Rom find und im Herculano gefunden worden, sonderlich da an dem inneren Rande deffelben, wie an jenen, hohle Einschnitte find, welche das Seil des Eimers gemacht hat: folglich wird dieses Werk schwerlich in Griechenland gearbeitet sein. Sch muß aber hier erinnern, daß Cicero Einfassungen von Brunnen mit erhobener Arbeit für sich in Athen arbeiten lassen, wenn wir der angenom= menen Lefeart 6) in einem Briefe an seinen Freund, den Atticus, folgen. Andere alte Einfassungen der Brunnen, von welchen zwei in der Villa Albani ftehen, find mit zierlich gearbeiteten Blumen-Kranzen, mit irrendem Epheu, und mit Gefäßen, woraus Basser läuft, geziert. Bausanias 7) redet von einer Ceres, welche, auf einem Brunnen sitzend, wie nach Entführung der Proferpina, ihrer Tochter, von Pamphus, einem der ältesten Rünftler, vorgestellt war: dieses war vermuthlich eine erhobene Arbeit auf der Einfassung des Brunnens 8). Das dritte erhobene Werk ist ein runder Altar im Campi= doglio, welcher zu Anfang dieses Capitels vorgestellt ist. Auf demselben find drei Gottheiten, Apollo mit seinem Bogen, und mit einem Pfeile in der rechten Hand, ein bärtiger Mercurius mit dem Caduceo, und Diana mit Bogen und Röcher und mit einer Facel in der Hand. Man beobachte hier beiläufig die Form des Bogens, welcher fich nur an den Enden krummt, und im übrigen fast ganz gerade geht. So ift derfelbe auch auf griechischen Werten gestaltet, und wo sich Apollo und

1) Idem. L. 8. p. 658. l. 20.

6) ad Attic. L. I. ep. 10. putealia sigillata.

<sup>7</sup>) L. I. p. 94. l. 2. (8) In dem Museo Capitolino des Marchese Lucatelli p. 23. wird irrig vorgegeben, daß dieses Bert zu Nettuno an der See gefunden worden: bieses hat der Herr Cardinal Alex. Albani in einer eigenhändigen Anmerkung zu dieser Schrift widerlegt. Es stand ehemals in einer Billa vor der Borta del Bopolo, die dem Hause Medicis gehörte, und der Großherzog Cosmus III. beschentte gedachten herrn Cardinal damit, durch welchen es mit deffen chemals gemachte Sammlung von Alterthumern in bas Campidoglio gefest worden.

<sup>2)</sup> Dempst. Etrur. T. 2. tab. I. Montfauc. Ant. expl. T. 3. p. 62. n. I.

Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 123.

Vaillant T. I. tab. 25. n. 8. Num. Pembroch. P. 2. tab. 3. <sup>5)</sup> Passeri Lucern. tab. 52.

Hercules, jeder mit einem Bogen, beifammen finden, wie da 1), wo diefer jenem den Dreifuß zu Delphos wegträgt, zeigt fich der Unterschied: benn Bercules hatte einen schthischen Bogen, welcher ftart gefrümmt ober geschlängelt war, wie bas 2) alteste griechische Sigma 3). Das vierte erhobene Werk ift ein vierediger Altar, welcher ehemals auf dem Markte zu Albano stand, und jest im Campidoglio ift, mit den zwölf Arbeiten des Hercules. Man konnte einwenden, daß an diesem Hercules die Theile vielleicht nicht empfindlicher und schwülftiger, als an dem farnesischen Sercules, vorgestellt find, und daß hieraus auf die etrurische Arbeit beffelben nicht zu schließen sei: ich muß dieses eingestehen, und habe kein anderes Rennzeichen, als beffen Bart, welcher fpitig ift, und woran die Loden burch fleine Ringeln, ober vielmehr Rügelchen, reihenweis angedeutet find. Diefes war die alteste Art der Form und der Arbeit der Barte, aber sie mar es nicht mehr, da die griechischen Rünfte in Rom eingeführt wurden, und an Werken dieser Künstler wurde der Bart nicht spitzig, sondern freier gekräuselt, und fo. wie berfelbe bem griechischen hercules eigen ift.

Unter ben geschnittenen Steinen habe ich theils die altesten, theils die schönsten gewählt, damit das Urtheil aus denselben richtiger und gegrünbeter sein könne. Wenn ber Leser augenscheinlich Arbeiten von der bochften etrurischen Kunft vor Augen hat, und die bei aller ihrer Schönheit Unvolltommenheiten haben, so wird dasjenige, was ich im folgenden Stude über dieselbe anmerken werde, um so vielmehr von geringeren Werken gelten können. Die drei Steine, welche ich zum Grunde des folgenden Beweises setzen werde, sind, wie die mehrsten etrurischen geschnittenen Steine. Scarabei, das ift, auf der erhobenen und gewölbten Seite berfelben ift ein Rafer gearbeitet; fie find durchbohrt, weil dieselben vermuthlich, als ein Amulet, am Salfe getragen wurden. Giner der älteften geschnittenen Steine, nicht allein unter den etrurischen, sondern überhaupt unter allen, die bekannt find, ift ohne Zweifel berjenige Carniol im Stofischen Mufeo, welcher eine Berathichlagung von fünf griechischen Selben zu dem Zuge wider Theben vorftellt. Die zu den Figuren gefeste Namen zeigen ben Bolynices, Barthenopaus, Abraftus, Tybeus, und Amphiaraus; und von dem hoben Alterthume beffelben zeigt sowohl die Zeichnung, als die Schrift. Denn bei einem unendlichen Fleiße und einer großen Feinheit ber Arbeit, nebst der zierlichen form einiger Theile, als der füße, Beweise von einem geschickten Meister, beuten die Figuren auf eine Zeit, wo der Ropf taum der sechste Theil berselben gewesen sein wird, und die Schrift kommt ihrem pelas-

Ovid. L. I. Metam. v. 30.

Der andere Sinuosus:

Lunavitque genu sinuosum fortiter arcum.

Id. L. I. Amor. eleg. I.

Pauciaudi Monum. Pelopon. Vol. I. p. 114.
 conf. Descr. des Pier. gr. du Cab de Stosch.

s) Bielleicht hieß ein solcher Bogen patulus: Imposita patulus calamo sinuaverat arcus.

gifchen Ursprunge und der älteften griechischen Schrift näher, als auf andern etrurischen Werken. Durch diesen Stein kann unter andern bas ungegründete Borgeben eines Scribenten widerlegt werden, daß die etrurischen Denkmale der Lunft aus ihren spätern Zeiten find 1). Die andern zwei Steine find die schönsten unter allen etrurischen Steinen: der eine in Carniol befindet sich auch im Stoßischen Museo 2); den andern in Agat besitzt Herr Christian Dehn in Rom. Jener stellt ben Tydeus mit beffen Namen vor, wie er, in einem Hinterhalte von funfzig angefallen, fie bis auf einen erlegte, aber verwundet wurde, und fich einen Wurffpieß aus dem Beine zieht. Es giebt biefe Figur ein Beugniß von dem richtigen Berftändnisse des Künstlers in der Anatomie, an den genau angegebenen Knochen und Muskeln, aber anch zugleich von der harte des etrurischen Stils. Es ift berfelbe zu Anfang bes zweiten Theils biefer Schrift vorgestellt 3). Der andere Stein bilbet ben Beleus, bes Achilles Bater, mit beffen Namen, ab, wie er fich die Haare an einem Brunnen mascht, welcher ben Fluß Sperchion in Theffalien vorstellen foll4), dem er die Haare seines Sohns Achilles abzuschneiben und zu weihen gelobte, wenn er gefund von Troja zurud tommen murbe. Go fchnitten fich bie Anaben zu Phigala 5) die Haare ab, und weihten dieselben dem Flusse daselbst, und Leucippus 6) ließ seine Haare für den Fluß Alpheus wachsen. Man merte hier, in Abficht der griechischen Helben auf etrurischen Werken, mas Pindarus insbesondere vom Beleus fagt 7), daß tein so entlegenes Land, und von so verschiedener Sprache sei, wohin nicht der Ruhm dieses Helben, des Schwiegersohns ber Götter gekommen.

Unter den Münzen find einige die allerältesten Denkmale der etrurifchen Runft, und ich habe zwei berfelben vor Augen, welche ein Runftler in Rom, in einem Dufeo von ausgesuchten feltenen griechischen Mungen, befitt. Sie find von einem zusammengesetten weißlichen Metalle, und febr

<sup>1)</sup> Diesen Stein hat der B. Carl Antonioli, Professor zu Bisa, in zwei Abhandlungen beschrieben, das ift, er erzählt uns von neuem die ganze Geschichte dieser und anderer Helden aus dieser Zeit, mit allen Stellen der alten Scribenten, außer derjenigen, welche ich aus dem Statius anführen werbe. Bon ber Runft hatte er nichts zu fagen.

<sup>2)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 348.

<sup>3)</sup> Es fonnte fast scheinen, Statius habe diesen Stein gesehen, oder alle Figuren bes Tydeus muffen eben jo gezeichnet gewesen fein, bas ift, mit ftarten und fichtbaren Knochen, und mit fnotenmäßigen Dusteln: benn die Befdreibung bes Dichters icheint ben Stein zu malen, und zu erklaren, fo wie der Stein wiederum ben Dichter erlautern fann:

<sup>– — —</sup> quamquam ipse videri Exiguus, gravia ossa tamen, nodisque lacerti Difficiles: nunquam hunc animum natura minori Corpore, nec tantas ausa est includere vires. Theb. L. 6. v. 840.

<sup>4)</sup> Il. \( \mathbf{P}' \), 144, Pausan. L. I. p. 90. l. 8.

Id. L. 8. p. 683. l. 32.

<sup>6)</sup> Ibid. p. 688. l. 21. conf. Victor. Var. Lect. L. 6. c. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Nem. 6. v. 34 seq.

wohl erhalten; die eine hat auf einer Seite ein Thier, welches ein Hirsch zu sein scheint, und auf der andern sind zwei vorwärts gestellte Figuren, welche einander gleich sind, und einen Stab halten. Dieses müssen die ersten Bersuche ihrer Kunst sein. Die Beine sind zwei Linien, welche sich in einem runden Punkt endigen, wodurch die Füße bezeichnet sind; der linke Arm, welcher nichts hält, ist eine von der Schulter ab wenig gekrümmte gerade gesenkte Linie, und reichet saft die Füße; ein wenig kürzer ist das Gemächte, welches auch an Thieren auf den ältesten Münzen und Steinen ungewöhnlich lang ist; das Gesicht ist wie ein Fliegen-Kopf gestaltet. Die andere Münze hat auf einer Seite einen Kopf, auf der andern ein Pserd.

Diese Anzeige etrurischer Werke ist nach ihren Arten gegeben, welches das leichtefte und an kein Systema gebundenes Verzeichniß ist; in Absicht der Kunft aber, und der Zeit ihrer Arbeit, nach welcher dieselben im folgenden Stude betrachtet werden, ist folgende Ordnung zu setzen: Aus der altesten Zeit, und in dem ersten Stile, find die furz zubor angezeigten Münzen, die erhobene Arbeit nebst der Statue, in der Billa Albani, der Genius von Erz im Balafte Barberini, und die schwangere Frau in der Billa Mattei. Aus der folgenden Zeit, die beiden Apollo im Campidoglio und im Balafte Conti, der Brunnen mit den 3wölf Gott= heiten im Campidoglio, der runde Altar mit drei Gottheiten, nebst dem vieredigen Altare mit den Arbeiten des Hercules, eben daselbst, und ber große dreiedige Altar in der Billa Borghese, ingleichen die beschriebenen geschnittenen Steine. Aus der letten Zeit der etrurischen Kunft, scheinen die Statuen von Erz, in der Gallerie zu Florenz, zu fein. Das Gegentheil von diesem Range und von dieser Ordnung, ist schwerlich darzuthun, ob ich mich gleich geirrt haben konnte: aber so viel ift gewiß, daß die= jenigen Werke, welche ich in die erfte Rlaffe gesett, Rennzeichen von einem ältern und einfältigern Stile, als die in der zweiten Klasse haben, und die von der dritten Klaffe übertreffen jene.

Eine Zugabe dieses Sates mag eine Untersuchung sein über eine Nachricht von zwölf Urnen von Porphyr, welche zu Chiusi, in Toscana, sollen gewesen sein, die aber jetzt weder an diesem Orte, noch sonst in ganz Toscana und Italien befindlich sind. Es wäre besonders merkwürdig, wenn man darthun könnte, daß die Etrurier in Porphyr gearbeitet hätten; es könnte ein demselben ähnlicher Stein sein, wie Leander Alberti einen solchen Stein Porphyr nennt.), welcher bei Bolterra gefunden wird. Gori, welcher dieses aus einer Handschrift der Bibliothek des Hauses Strozzi zu Florenz ansührt?), theilt auch eine Inschrift auf einer dieser Urnen mit; da mir aber diese Nachricht verdächtig schien, habe ich dieselbe aus dem Originale vollständig abschreiben lassen. Den Verdacht giebt die Sache selbst, und das Alter der Handschrift. Denn es ist nicht glaublich, daß

<sup>1)</sup> Descr. d'Ital. p. 50. a.
2) Mus. Etrur. Praef. p. 20.

bie Großherzoge von Toscana, welche alle sehr aufmerksam gewesen auf das, was die Künste und das Alterthum betrifft, solche seltene Stüde aus dem Lande gehen lassen, zumal da die Urnen etwa um die Hälste des vorigen Jahrhunderts würden gefunden worden sein. Denn die Briefe, aus welchen die Strozzische Handschrift besteht, sind alle zwischen 1653 und 1660 geschrieben, und derzenige, welcher diese Rachricht enthält, ist von 1657 von einem Wönche an einen andern Wönch geschrieben, und ich halte daher dieselbe für eine Wönchsegende. Gori selbst hat hier Aenderungen gemacht: er hat erstlich das angezeigte Waß derselben nicht richtig angezeben: der Brief redet von zwei Braccia in der Höhe, (eine klorentinische Braccia hält drittehalb römische Palme) und von eben so viel in der Länge; Gori aber giebt nur drei Palme an. Ferner sieht die Inschrift in dem Originale nicht sehr etrurisch aus, welche Form und Gestalt ihr im Drucke gegeben worden.

## Zweites Stück.

Bon bem Stile etrurischer Rünftler.

## I. Allgemeine Erinnerung über denfelben.

Nach den gegebenen vorläufigen Renntnissen des ersten Stücks diese Capitels von den äußeren Umständen und Ursachen der etrurischen Kunst, von der Abbildung ihrer Götter und Helben, und nach der Anzeige der Berke der Kunst, führe ich die Betrachtungen des Lesers zu den Eigensichaften und Kennzeichen der Kunst dieses Volks und ihrer Werke, das ist, zu dem Stil der etrurischen Künstler, wovon dieses zweite Stück handelt.

Hier ift allgemein zu erinnern, daß die Kennzeichen zum Unterschiede bes etrurischen und des ältesten griechischen Stils, welche außer der Zeichnung von zusälligen Dingen, als von Gebräuchen und von der Kleisdung möchten genommen werden, trüglich sein können. Die Athenienser, sagt Aristides 1), machten die Waffen der Pallas in eben der Form, wie ihnen die Göttin dieselbe angegeben hatte: man kann aber von einem grieschischen Helme der Pallas, oder anderer Figuren, auf keine griechische Arsbeit schließen. Denn sogenannte griechische Helme sinden sich auch auf unskreitigen etrurischen Werken, wie ihn eine Minerva hat auf dem mehrmal angesührten dreieckigen Altare der Billa Borghese, und auf einer Schaale 2), mit etrurischer Schrift, in dem Museo des Collegii St. Ignatii zu Rom.

Der Stil der etrurischen Künstler ist sich selbst nicht beständig gleich geblieben, sondern hat, wie der ägyptische und griechische, verschiedene Stufen und Zeiten, von den einfältigen Gestaltungen ihrer ersten Zeiten an, bis dem Flor ihrer Kunst, welche sich endlich nachher durch Nachahmung griechischer Werke, wie sehr wahrscheinlich ist, verbessert, und eine von den ältern Zeiten verschiedene Gestalt angenommen hat. Diese verschiedene

<sup>1)</sup> Panathen. p. 107. l. 4.
2) Dempst. Etrur. tab. 4.

Bindelmann, Gefdichte b. Runft.

Stusen der etrurischen Kunst sind wohl zu merken, und genau zu untersscheiden, um zu einem Shstema in derselben zu gelangen. Endlich nachdem die Etrurier eine geraume Zeit den Römern unterthänig gewesen, siel ihre Kunst, welches sich an neun und zwanzig Schaalen von Erz, in dem Wuseo des Collegii St. Ignatii zu Rom, zeigt, unter welchen diejenigen, deren Schrift sich der römischen Schrift und Sprache nähert, schlechter, als die älteren, gezeichnet und gearbeitet sind. Aus diesen kleinen Stüden aber ist weiter nicht viel bestimmtes anzugeben, und da der Fall der Kunst kein Stil in derselben ist, so bleibe ich bei den vorher gesetzen drei Zeiten.

#### II. Fon den verschiedenen Sinfen und Zeiten daselbft.

Wir können also drei verschiedene Stile der etrurischen Kunst, wie bei den Aegyptern, setzen, den ältern, den nachfolgenden, und drittens den jenigen, welcher sich durch Nachahmung der Griechen verbessert hat. In allen drei Stilen wäre zuerst von der Zeichnung des Nackenden, und zum zweiten von bekleideten Figuren zu reden; da aber die Bekleidung in ihren Arten von der griechischen nicht sehr verschieden ist, so können einige wenige Anmerkungen, welche besonders über dieselben, und über ihren Schmuck zu machen wären, zu Ende dieses zweiten Stücks zusammengenommen werden.

Die Gigenschaften des altern und ersten Stils der etrurischen Runftler. find erstlich die geraden Linien ihrer Zeichnung, nebst der steifen Stellung und der gezwungenen Handlung ihrer Figuren, und zweitens der unvoll= kommene Begriff der Schönheit des Gesichts. Die erste Eigenschaft besteht darin, daß der Umriß der Figuren sich wenig senkt und erhebt, und dieses verursacht, daß dieselben dunn und spillenmäßig aussehen, (obgleich Catullus fagt, ber bide Etrurier), weil die Musteln wenig angebeutet find; es fehlt also in diesem Stile die Mannigfaltigkeit. In dieser Zeich= nung liegt zum Theil die Urfache von der fteifen Stellung, vornehmlich aber in der Unwissenheit der ersten Reiten: denn die Mannigfaltigkeit in Stellung und Handlung kann ohne hinlängliche Renntniß des Körpers und ohne Freiheit in ber Zeichnung, nicht ausgebrudt und gebilbet werben; die Runft fängt, wie die Weißheit, mit Erkenntniß unser selbst an. Die zweite Eigenschaft, nämlich ber unvolltommene Begriff ber Schönheit bes Gefichts, war, wie in der ältesten Runft der Griechen, auch bei den Etruriern. Die Form der Köpfe ift ein langlich gezogenes Oval, welches durch ein spitziges Rinn kleinlich scheint; die Augen find entweder platt, ober schräg aufwärts gezogen, und liegen mit bem Augenknochen gleich.

Diese Eigenschaften find eben dieselben, welche wir bei den ältesten ägyptischen Figuren bestimmt haben, und hierdurch wird stückweiß deutlicher, was im ersten Capitel aus alten Scribenten von der Achulichseit der ägyptischen und der etrurischen Figuren angezeigt worden. Man hat sich die Figuren dieses Stils als einen einfältig geschnittenen Rock aus geraden Theilen vorzustellen, bei welchem, die ihn machten und trugen, eine Zeitlang blieben; jene künstelten nicht, und diesen war es zur Bedeckung genug; der erste hatte einen Kinger so gezeichnet, und andere zeichneten ihm nach. Es

war auch ein gewisser Schlag von Gesichtern angenommen, wovon man um so weniger abging, da die ersten Bilder Gottheiten waren, von denen eine jede der andern ähnlich sehen sollte. Die Kunst war damals wie ein schlechtes Lehrgebäude, welches blinde Nachfolger macht, und nicht zweiseln, noch untersuchen läßt; und die Zeichnung, wie des Anagagoras Sonne, welche die Schüler, wie ihr Meister, für einen Stein hielten, wider alle empsindliche Augenscheinlichseit. Die Natur hätte die Künstler lehren sollen, aber die Gewohnheit war ihnen zur Natur geworden, und daher war von dieser die Kunst verschieden.

Diefer erfte Stil findet fich in vielen kleinen Figuren von Erz, und einige find den ägyptischen vollkommen ähnlich, durch die an den Seiten dicht anliegenden herunterhängenden Arme und durch die parallel ftehenden Füße. Die Statue in der Billa Mattei, nebst der erhobenen Arbeit in der Billa Albani, haben alle Eigenschaften dieses Stils. Die Zeichnung des Genius im Palaste Barberini ist sehr platt, und ohne besondere Andeutung der Theile. Die Füße stehen in gleicher Linie, und die hohlen Augen find platt geöffnet, und etwas aufwärts gezogen. Das Gewand an der Statue in der Billa Mattei und an den Figuren des erhobenen Berks kann nicht einfältiger gebacht werben, und die nur eingeschnittenen Falten find wie mit einem Kamme gezogen. Ein aufmerksamer Beobachter des wesentlichen in den Alterthumern wird biesen ersten Stil auch an einigen andern Werken finden, die nicht an gleichberühmten und gewöhnlich besuchten Orten in Rom stehen; z. E. an einer männlichen Figur, welche auf einem Stuble fist, auf einer kleinen erhobenen Arbeit, in dem Sofe des Hauses Capponi.

Diesen Stil aber verließen die etrurischen Künftler, da sie zu größerer Bissenschaft gelangten, und anstatt daß sie, wie die ältesten Griechen, in den ersten Zeiten mehr bekleidete, als nackte Figuren, scheinen gemacht zu haben, so singen sie an, das Nackte mehr vorzustellen. Denn es scheint aus einigen kleinen Figuren in Erz, welche nackend sind die Scham, die in einem Beutel steckt, welcher mit Bändern um die Histen gebunden ist, daß man es wider den Wohlstand gehalten habe, ganz nackte Figuren vorzustellen.

Wenn man aus ben ältesten geschnittenen Steinen der Etrurier urtheilen wollte, so würde man glauben, der erste Stil sei nicht allgemein, wenigstens nicht unter Steinschneidern, gewesen. Denn an den Figuren auf Steinen ist alles knollig und kugelmäßig, welches das Gegentheil von den angegebenen Kennzeichen des ersten Stils wäre: eins aber widerspricht dem andern nicht. Denn wenn ihre Steine, wie jetzt, mit dem Rade geschnitten worden, wie der Anblick selbst zu geben scheint, so war der leichsteste Weg, im Drehen durch Rundungen eine Figur auszuarbeiten und hervorzubringen, und vermuthlich verstanden die ältesten Steinschneider nicht, mit sehr spitzigen Sisen zu arbeiten; die kugelichten Formen wären also sein Grundsatz der Kunst, sondern ein mechanischer Weg in der Arbeit. Die geschnittenen Steine ihrer ersten Zeiten aber sind das Gegentheil ihrer ersten und ältesten Figuren in Marmor und in Erz, und es wird aus jenen

offenbar, daß sich die Berbesserung der Kunst mit einem starken Ausdrucke und mit einer empfindlichen Andeutung der Theile an ihren Figuren angefangen habe, welches sich auch an einigen Werken in Warmor zeigt; und

dieses ift das Rennzeichen den beften Zeiten ihrer Runft.

Um welche Zeit sich dieser Stil völlig gebildet, läßt sich nicht bestimmen, es ist aber wahrscheinlich, daß es mit der Verbesserung der griechischen Kunst zu gleicher Zeit eingetrossen sei. Denn man kann sich die Zeit vor und unter dem Phidias, wie die Wiederherstellung der Künste und Wissenchaften in neueren Zeiten, vorstellen, welche nicht in einem einzigen Lande allein ansing, und sich in andere Länder außbreitete, sondern die ganze Natur der Wenschenkinder schien damals in allen Ländern rege zu werden, und die großen Ersindungen thaten sich mit einmal hervor. In Griechenland ist dies von besagter Zeit in allerlei Arten von Wissenschaften gewiß, und es scheint, daß sich damals auch über andere gesittete Bösser ein allgemeiner Geist ergossen, welcher sonderlich in die Kunst geswirkt, dieselbe begeistert und belebt habe.

Wir geben also von dem erften und alteren etrurischen Stile zu dem nachfolgenden und zweiten, beffen Eigenschaften und Rennzeichen find theils eine empfindliche Andeutung der Figur und deren Theile, theils eine gezwungene Stellung und Handlung, die in einigen Figuren gewaltsam und übertrieben ift. In der ersten Eigenschaft sind die Muskeln schwülstig erhoben und liegen wie Hügel, die Knochen find schneidend gezogen und allzu sichtbar angegeben, wodurch dieser Stil hart und peinlich wird. Es ist aber zu merken, daß die beiden Arten dieser Eigenschaft, nämlich die starke Andeutung der Muskeln und der Knochen, sich nicht beständig beisammen in allerhand Werken dieses Stils finden. In Marmor, weil sich nur göttliche Figuren erhalten haben, sind die Muskeln nicht allezeit sehr gesucht; aber ber strenge und harte Schnitt ber Muskeln der Bade ift an allen. Ueberhaupt aber kann man als eine Regel festsetzen, daß die Gries chen mehr ben Ausbruck und die Andeutung der Muskeln, die Etrurier aber der Anochen gesucht; und wenn ich nach dieser Kenntniß einen seltenen und schön geschnittenen Stein beurtheile, und einige Knochen zu ftark angegeben sehe, so wäre ich geneigt, denselben für etrurisch zu halten, da er im übrigen einem griechischen Künftler Ehre machen könnte. Es ift derselbe zu Anfang des dritten Stücks des folgenden Capitels gesetzt, und stellt den Theseus vor, wie er die Phäa erschlagen hat, wovon Plutarchus 1) meldet. Dieser Carniol befand sich noch vor zwanzig Jahren in dem königlichen Farnesischen Museo zu Capo di Monte in Reapel, ist aber seit der Beit entwendet worden, wie es vor und nachher mit andern iconen Steinen daselbst ergangen ist. In dem Stoßischen Museo 2) ist eben diese Bors ftellung in Carniol geschnitten. Jener Stein kann dem Lefer zugleich als ein Erempel dienen, von der Zweifelhaftigkeit in Entscheidung zwischen

1) In Theseo, p. 9. l. 4.

<sup>2)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 329.

etrurischen und zwischen griechischen Arbeiten bes ältern Stils. Die zweite Gigenschaft kann nicht unter einen einzigen Begriff gesaßt werden: benn gezwungen und gewaltsam ist nicht einerlei. Dieses geht nicht allein auf die Stellung, die Handlung, und auf den Außdruck, sondern auch die Bewegung aller Theile; jenes kann zwar von der Handlung gesagt werden, ist aber auch in der rauhesten Stellung. Gezwungen, ist das Gegentheil von der Natur, und gewaltsam, von der Sittsamkeit und von dem Wohlskande. Das erste ist eine Eigenschaft auch des ersten Stils, das zweite aber dieses Stils insbesondere. Das gewaltsame der Stellung sließt aus der ersten Eigenschaft: denn um den gesuchten starken Ausdruck und die empsindliche Andeutung zu erhalten, setzte man die Figuren in Stände und Handlungen, worin sich jenes am sichtbarsten äußern konnte, und man wählte das Gewaltsame anstatt der Ruhe und der Stille, und die Empfindung wurde gleichsam aufgeblasen, und bis an ihre äußersten Grenzen getrieben.

Man könnte auf die Figuren dieses Stils sowohl, als des erften, in gewiffen Mage beuten, mas Bindarus vom Bulcanus fagt 1), daß er ohne Gratie geboren fei. Ueberhaupt murbe biefer zweite Stil, verglichen mit dem griechischen von guter Zeit, anzusehen sein, wie ein junger Mensch, welcher das Glud einer aufmerkfamen Erziehung nicht gehabt, und bem man den Zügel in seinen Begierden und Aufwallung der Geister schießen laffen, die ihn zu aufgebrachten Handlungen treiben, wie dieser, sage ich. gegen einen schönen Rüngling sein wurde, bei welchem eine weise Erziehung und ein gelehrter Unterricht das Feuer einschränken, und der vorzüglichen Bildung der Natur felbst, durch ein gesittetes Wesen, eine größere Erhoben= heit geben wird. Dieser zweite Stil ift auch, wie man jetzt redet, ma= nierirt zu nennen, welches nichts anders ift, als ein beständiger Character in allerlei Figuren: denn Apollo, Mars, Hercules und Bulcanus find auf ihren Werken in der Zeichnung nicht verschieden. Da nun einerlei Cha= racter kein Character ift, so konnte man auf etrurische Künftler bas, was Aristoteles 2) an Reuris tadelt, deuten, nämlich, daß sie keinen Character gehabt haben; und dieses erklärt zugleich das bisher nicht verstandene Urtheil des Weltweisen von den Künstlern.

Die angegebenen Eigenschaften dieses Stils sind noch jett in gewissem Maße dieser Nation überhaupt eigen, welche auf Kleinigkeiten geht; und dieses zeigt sich in ihrer Schreibart, welche sehr gesucht und gekünstelt ist, und trocken und dürre erscheint gegen die reine Klarheit der römischen; sonderlich aber offenbart es sich in der Kunst. Der Stil ihrer alten Künstler blickt noch jett hervor in den Werken ihrer Nachkommen, und entdeckt sich unpartheiischen Augen der Kenner in der Zeichnung des Mischael Angelo, des größten unter ihnen: daher sagt Jemand nicht ohne Grund 3), daß wer eine Figur dieses Künstlers gesehen habe, habe sie alle

ap. Plutarch. Ερωτ. p. 1338. l. 2. ed. H. Steph.
 Poet. c. 6. p. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dolce Dial. della Pittur. p. 48. a.

gesehen. Es ift auch dieser Character unwidersprechlich eine von den Unvollkommenheiten eines Daniel von Bolterra, Pietro von Cortona, und anderer. Die besten römischen Künstler hingegen, Raphael und dessen Schule, welche mit jenen aus einer Quelle geschöpft haben, kommen in der Leichtigkeit ihrer Figuren den Griechen allezeit näher.

Das, was ich über diesen Stil gesagt habe, kann deutlicher zum Beweis in ihren Werken gezeigt werden an einem bartigen Mercurius auf dem Borghefischen Altare, welcher wie ein gewaltiger Hercules musculirt ift, sonderlich aber am Tybeus und Peleus. Die Schlüffelbeine am Halfe, die Rippen, die Anorpel des Ellenbogens und der Anie, die Anöchel ber Hände und der Füße, find fo hervorliegend angegeben, als die Röhren der Arme und der Schienbeine; ja es ist die Spite des Brustknochens am Tydeus fichtbar gemacht. Die Musteln find alle in der heftigften Bewegung auch am Beleus, wo fich weniger Grund, als in jenem, dazu findet; am Tydeus find auch die Muskeln unter dem Arme nicht vergessen. Die gezwungene Stellung zeigt sich auf dem runden Altare im Campiboglio, und in mehr Figuren, auf dem in der Billa Borghese. Füße der vorwärts gestellten Götter sind parallel geschlossen, und derjenigen, die im Profil find, in gerader Linie einer hinter dem Die Sände find überhaupt ungelehrt und gezwungen, und wenn eine Figur mit den zwei vordern Fingern etwas halt, so stehen die andern gerade und steif voraus. Die gewaltsame Stellung des Tydeus hat mehr Grund, als des Beleus; aber in diesem ist sie, um zu dem starken Ausbrucke der Theile zu gelangen. Bei einer so großen Biffenschaft und Runft ber Ausarbeitung, welche fich in diefen Steinen zeigt, sollte es diesen Runftlern nicht an höheren Begriffen der Schönheit in den Röpfen gefehlt haben, und gleichwohl ift hier das Gegentheil: der Ropf des Tydeus ift nach der gemeinsten Natur genommen, und die Augen find ungewöhnlich groß; der Kopf des Peleus aber ist verdrehter, als dessen Körper, und hat nicht einmal eine erträgliche Bilbung.

Von dem dritten Stile würde in einer abgesonderten Abhandlung von der etrurischen Kunst mehr zu sagen sein, und dasjenige, was der griechtsichen Kunst eigen ist, welche in diesem Stile nachgeahmt worden, würde zu besserem Verständnisse auf die Figuren in demselben angewendet werden können: dieses aber wäre in einer allgemeinen Untersuchung der Kunst aller Bölker, welche diese Schrift begreift, überstüssig. Sinige der vornehmsten Werke der Kunst dieses Volks, welche ich aus ihrer letzen Zeit glaube, sind oben angezeigt worden; nämlich die drei Statuen von Erz in der Gallerie zu Florenz. Es scheinen auch, unter andern Begrähnißellrnen, vier aus Alabaster von Volkerra, dei dieser Stadt im Jahre 1761 gesunden, welche in der Villa Albani stehen, aus dieser Zeit zu sein. Es sind dieselben nur drei Palme lang und einen Palm breit; daher dieselben nur zur Verwahrung der Asche können gedient haben. Auf dem Deckel derselben liegt die verstorbene Person, halb Lebensgröße, mit aufsgerichtetem Leibe, welcher sich auf einen Arm stützt, vorgestellt; drei von

denselben halten eine Schale, und eine ein Trinkhorn. Die Füße dieser Figuren sind wie abgesägt, weil sie auf dem Deckel nicht Raum hatten.

Bon der etrurischen Kleidung habe ich nichts, als dieses, zu erinnern. An Figuren in Marmor ift der Mantel niemals frei geworfen, sondern allezeit in parallel Falten gelegt, die entweder fentrecht ober in die Quere geben: einen freien Wurf der Mäntel aber fieht man an zweien unter den fünf griechischen Helben: folglich kann aus jenen Werken nicht allgemein geschloffen werben. Die Aermel des weiblichen Unterkleides find oft in ganz kleine gekniffene Falten gebrochen, nach Art der italienischen Chor= hemben (Rocchetti) ber Cardinäle, und der Canonici einiger Kirchen: ober in Deutschland kann man fich von dem, was ich bedeuten will, einen Begriff machen, an den runden Laternen von Papier, die in solche Brüche gelegt find, um diefelben aufziehen und zusammendrücken zu können. Eben dergleichen Aermel hat auch eine männliche Figur, nämlich die angezeigte Statue in der Billa Albani. Die Haare find an den meisten männlichen Figuren sowohl, als weiblichen, bergestalt getheilt, daß die, welche von dem Scheitel heruntergeben, hinten gebunden find, die andern fallen in Strippen über die Achseln vorn herab, nach dem Gebrauche der ältern Zeiten auch bei andern Bölkern. Dieses ist im vorigen Capitel bei den Aegyptern angezeigt, und wird auch im folgenden von den Griechen bemerkt.

# Drittes Stück.

Bon der Kunst der mit den Etruriern gränzenden Bölker.

Das dritte Stud dieses Capitels enthält eine Betrachtung über die Kunst der mit den Etruriern gränzenden Bölker, welche ich hier in eins zusammenfasse, nämlich der Samniter, Bolsker, und Campaner, und sonderlich dieser letztern, bei welchen die Kunst nicht weniger, als bei den Etruriern, blühte. Den Schluß dieses Stücks macht eine Nachricht von Figuren aus der Ansel Sardinien.

## I. Der Samniter.

Bon den Werken der Kunft der Samniter und Bolsker hat sich, außer ein paar Münzen, so viel uns kenntlich ist, nichts erhalten; von den Campanern aber, Münzen und irdene gemalte Gefäße; ich kann also von jenen nur allgemeine Rachrichten von ihrer Verfassung und Lebensart geben, woraus auf die Kunst unter ihnen könnte geschlossen werden, welches der erste Satz dieses Stücks ist; der zweite handelt von den Werken der Kunst der Campaner.

Es wird sich mit der Kunst jener beiden Bölker, wie mit ihrer Sprache, verhalten, welches die oscische 1) war, die, wo sie nicht als ein Dialect der etrurischen anzusehen ist, von dieser weniastens nicht sehr ver-

<sup>1)</sup> Liv. L. 10. c. 20.

schieden gewesen sein wird. So wie wir aber den Unterschied der Mundart dieser Bölker nicht wissen, so mangelt es uns auch an Unterricht, wenn sich etwa von ihren Münzen ober geschnittenen Steinen etwas erhalten hat, die Rennzeichen davon anzugeben.

Die Samniter liebten die Pracht, und waren als friegerische Bölker dennoch den Wollüsten des Lebens 1) sehr ergeben: im Kriege waren ihre Schilder 2) einige mit Gold, andere mit Silber ausgelegt, und zu der Beit, da die Romer von Leinenzeuge nicht viel scheinen gewußt zu haben, trug die außerlesene Manuschaft der Samuiter, sogar im Felde, Röcke 3) von Leinwand, sowie die Spanier 4) in dem Heere des Hannibals, die diefelben mit Burpur befett hatten; und Livius berichtet 5), daß das ganze Lager der Samniter in dem Kriege der Römer unter dem Conful L. Babirius Curfor, welches ins Gevierte sich auf allen Seiten an zweihundert Schritte erstreckte, mit leinen Tüchern umzogen gewesen. Capua, welches von den Etruriern <sup>6</sup>) erbaut worden, und, nach dem Livius <sup>7</sup>), eine Stadt der Sam= niter war, das ift, wie er 8) anderswo berichtet, von diesen jenen abgenom= men worden, war wegen der Wollust und Beichlichkeit berühmt.

## II. Der Bolsker.

Die Bolsker hatten, sowie die Etrurier, und andere benachbarte Bölker, ein aristokratisches Regiment 9): sie wählten daher nur bei ent= stehendem Kriege 10) einen König, oder Heerführer, und die Einrichtung der Samniter war ber zu Sparta und in Creta ähnlich. Bon ber großen Bevölkerung dieser Nation zeugen noch jett die häufigen Trümmer vertilgter Städte auf nahe gelegenen Hügeln, und von ihrer Macht die Geschichte von so viel blutigen Kriegen mit den Römern, welche jene nicht eher, als nach vier und zwanzig Triumphen, bezwingen konnten. Die große Bevölkerung und die Bracht erweckte das Gehirn und den Fleiß, und die Freiheit erhob den Geift; Umftände, welche der Kunft sehr vortheilhaft find.

Die Römer bedienten fich in den ältesten Zeiten Rünftler aus beiben Bölkern; Tarquinius Priscus ließ von Fregellä, aus dem Lande der Bolsker, einen Künstler, mit Ramen Turrianus, kommen, welcher eine Statue des Jupiters von gebrannter Erde machte, und man will aus der großen Aehnlichkeit einer Munze bes fervilischen Geschlechts zu Rom mit einer samnitischen, muthmaßen 11), daß jene von Künstlern dieser Nation geprägt

<sup>1)</sup> conf. Casaub. in Capitol. p. 106. F.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liv. L. 9. c. 40.

<sup>3)</sup> Ibid. c. 4. u. L. 10. c. 38.

<sup>4)</sup> Id. L. 22. c. 46.

Id. L. 10. c. 38.

Mela, L. 2. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Liv. L. 4. c. 52.

<sup>8)</sup> Liv. L. 10. c. 38.

Dionys. Halic. Ant. Rom. L. 6. p. 374. l. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Strabo L. 6. p. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Olivieri Diss. sopra alc. Med. Sannit. p. 136.

worden. Eine sehr alte Münze 1) von Anzur, einer Stadt der Bolsker, jetzt Terracina, hat einen schönen Kopf der Pallas.

## III. Der Campaner.

Die Campaner waren ein Bolf, benen ein sanfter Himmel, welchen sie genossen, und der reiche Boden, welchen sie bauten, die Wollust einsstößten. Dieses Land sowohl, als der Samniter ihres, war in den ältesten Beiten unter Etrurien begriffen; das Bolf aber gehörte nicht zu dem Körper des etrurischen Staats, sondern bestand für sich. Die Griechen kamen nachher, ließen sich in diesem Lande nieder, und sührten auch ihre Künste ein, welches noch jett, außer den griechischen Mänzen von Neapel, die von Cuma<sup>2</sup>), welche noch älter sind, beweisen können.

Was zum zweiten die campanischen Werke der Kunst betrifft, so sind erstlich ihre Münzen von Capua und Tiano bekannt, mit Schrift in ihrer eigenen Sprache<sup>3</sup>). Der Kopf eines jungen Hercules auf Münzen beider Städte, und der Kopf eines Jupiters auf denen von Capua, sind in der schönsten Fdee; eine Bictoria auf einem vierspännigen Wagen, auf Münzen

biefer Stadt, ift in bem ichonften Geprange.

Unter den campanischen gemalten Gefäßen begreife ich hier zugleich alle sogenannte etrurische, weil die meisten in Campanien, und sonderlich zu Rola, ausgegraben find. Die Etrurier waren zwar in den ältesten Beiten Herren von Italien, von den Alben an bis zu der Meerenge von Sicilien, wie Livius bezeugt, aber man tann aus diesem Grunde diese Befäße nicht etrurisch nennen; benn die beften berfelben muffen aus spätern und aus guten Zeiten ber Runft sein. Es waren aber bie etrurischen Gefäße 4) von Arezzo berühmt, wie es jett die von Berugia sind. Es ift auch nicht zu leugnen, daß auf manchen Gefägen, sonderlich auf kleinen Schalen, die Reichnung ber etrurischen fehr abnlich: es find manche Ibeen. wie die Faune mit langen Pferbeschwänzen, in etrurischen Figuren von Erz, auch mit diesen Gefäßen, welche aber auch ben Campanern eigen gewesen sein konnen. Gewiß ift, daß alle große Sammlungen folder Gefaße aus dem Königreiche Neapel kommen, und daselbst zusammengebracht find; wie die Sammlung des Grafen von Mastrilli zu Reapel, welche aus einigen hundert Studen befteht. Gin anderer aus eben diesem Saufe, welcher zu Nola wohnt, hat an eben dem Orte eine auserlesene Samm-

Beger. Thes. Brand. T. 1. p. 357.
 Beger. Thes. Brand. T. 1. p. 188.

Beger. Thes. Brand. T. 1. p. 100.
 Die Schrift auf biesen Münzen ist noch nicht gar lange auf die Namen bieser Städte gedeutet worden. Die von Capua hält, unter anderen Gelehrten, Bianchini (Istor. Univ. p. 168.) für punisch, und Massei (Veron. illustr. P. 8. p. 259. n. 5.) weiß nicht, was dieselbe bedeutet. Die von Tiano hat man noch jett (P. 2. tab. 88.) in dem Werke der pembrodischen Münzen für punisch gehalten.
 Gudii. Inser. p. 209. n. 3.

lung gemacht, und auf einem seiner Gefäße, welches zwei Figuren vorstellt, die sich mit einander schlagen wollen, liest man: KA((IK(ES KA(oS.,,Der schöne Kallikles." Diejenigen, welche in der Bibliothek der Theatiner zu S. Apostoli, in gedachter Stadt, stehen, besaß ein bekannter neapolitanischer Rechtsgelehrter, Joseph Baletta, welcher auch der Bestiger war der großen und schönen Sammlung solcher Gefäße in der Basticanischen Bibliothek, von dessen Gerben der Cardinal Gualtieri dieselben kaufte, und von diesem kamen sie an den Ort, wo sie jetzt stehen. Unter diesen Sammlungen verdient auch diesenige bekannt gemacht zu werden, welche Herr Anton Raphael Mengs gemacht und in Reapel zussammen gesucht hat, welche an dreihundert Stücke enthält.

Unter den Mistrillischen Gesäßen befinden sich drei, und in dem Königlichen Museo zu Neapel, eine Schale, mit griechischer Inschrift, von welchen im folgenden Capitel geredet wird; daß also auch hieraus erhellt, wie wenig Grund der allgemeine Name etrurischer Gesäße habe, unter welchem man dieselben bisher begriffen hat. Man will sogar vorgeben, daß sich noch in neueren Zeiten Stücke von irdenen gemalten Gesäßen mit dem Namen  $A\Gamma A\Theta OKAEOYS$  gefunden haben, welche von diesem besrühmten Könige, der eines Töpfers Sohn war, sein sollen.

Es finden sich unter diesen Gefäßen von allerhand Art und Form, bon den kleinsten an, welche zum Spielzeuge ber Rinder muffen gebient haben, bis auf Gefäße von drei bis vier Balme hoch; die mancherlei Form ber größeren zeigt fich in Büchern, wo dieselben in Rupfer gestochen find. Der Gebrauch berfelben mar verschieden. Bei Opfern, und sonderlich 1) ber Besta, blieben irdene Gefäße beibehalten: einige dienten zur Bewahrung der Asche der Todten, wie denn die mehrsten in verschütteten Grabmalern, sonderlich bei der Stadt Rola, nicht weit von Neavel, gefunden worden. Es zeigt dieses auch ein schönes Gefaß in dem Museo Berrn Mengs, welches im alten Capua, in ein anderes Gefäß gefest, verwahrt gewefen: bas Gefäß ift in eben der Form auf demfelben gemalt, und fteht wie auf einem kleinen Sügel, welcher vermuthlich ein Grab vorstellen foll, so wie die Graber 2) der altesten Beiten waren. Man merte hierbei die Gelegenheit, bag neben ben Todten ein Gefäß mit Del gefest murbe, und daß folche Gefäße auch auf Grabmälern 3) gemalt wurden. Auf der einen und auf ber andern Seite des gemalten Gefäßes steht eine junge mannliche Figur, welche, außer einem auf der Schulter hängenden Gewande, und einem Degen unter dem Arme hinauf, nach Art heroischer Figuren, (welches alsbenn vawheriog4) heißt) nadend ift. Es find die Gefichter derfelben nicht ibealisch, sondern scheinen bestimmte Personen vorzustellen: sie unterreden fich miteinander voller Betrübnig. Wir wiffen auch, daß in den erften

<sup>1)</sup> Brodaei Miscel L. 5. c. 19.

a) Paus. L. 6. p. 507. l. 38. L. 8. p. 624. l. 33. u. c.

Schol. Aristoph. Eccles. v. 988.Schol. Pind. Olymp. 2. v. 149.

Beiten ber Griechen <sup>1</sup>) ein bloßes Gefäß der Preis des Sieges in ihren Spielen war, und dieses zeigt ein Gefäß auf Münzen der Stadt Tralles <sup>2</sup>) an, und auf vielen geschnittenen Steinen <sup>3</sup>). Der Preis in den panathes naischen Spielen zu Athen waren gemalte Gefäße von gebrannter Erde, mit Del angefüllt, und hierauf deuten die Gefäße <sup>4</sup>) an dem Gipfel eines Tempels zu Athen. Biele Gefäße aber waren vermuthlich dei den Alten, was jest unser Porzellan ist, nur zum Zierrathe, welches sonderlich daraus zu schließen ist, daß sich einige sinden, welchen keinen Boden haben, noch gehabt haben. Aus den häusigen Figuren, welche ein Schabezeug (Strizgilis) halten, könnte es scheinen, daß viele derselben in Bädern aufzustellen gemacht worden.

Die Figuren sind auf den mehrsten nur mit einer einzigen Farbe gemalt, oder beffer zu reden, die Farbe der Figuren ift der eigentliche Grund der Gefäße, oder die natürliche Farbe des gebrannten sehr feinen Thons selbst: das Keld aber des Gemäldes, oder die Karbe zwischen den Figuren, ist eine schwärzliche Glätte, und mit eben derfelben find die Umriffe der Figuren auf demfelben Grunde gemalt. Bon Gefäßen mit mehr Farben gemalt befinden sich, außer denen in der Baticanischen Bibliothet 5). zwei in der Gallerie zu Florenz, und zwei andere in dem Mufeo Herrn Mengs. Das eine von diefen, und man fagt das gelehrtefte unter allen Gefäßen, ift eine Barodie der Liebe des Jupiters und der Alcmena, das ift, es ift dieselbe ins Lächerliche gekehrt und auf eine komische Art vor= gestellt; oder man könnte sagen, es sei hier der vornehmste Auftritt einer Comödie, wie der Amphitruo des Plautus ift, gemalt. Alcmena fieht aus cinem Fenfter, wie diejenigen 6) thaten, welche ihre Gunft feil hatten, ober spröde thun, und sich kostbar machen wollten: das Fenster steht hoch, nach Art der Alten. Jupiter ift verkleidet mit einer bärtigen weißen Maske, ben Scheffel (Modius) auf bem Ropfe, wie Serapis, welcher mit ber Maske aus einem Stücke ist. Es trägt berselbe eine Leiter, zwischen beren Sproffen er ben Ropf hindurch stedt, wie im Begriffe, das Zimmer ber Geliebten zu ersteigen. Auf der andern Seite ist Mercurius mit einem diden Bauche, wie ein Knecht gestaltet, und wie Sosia beim Plautus verkleidet; er hält in der linken Hand seinen Stab gesenkt, als wenn er benselben verbergen wollte, um nicht erkannt zu werden, und in der andern Hand trägt er eine Lampe, welche er gegen das Fenster erhebt, entweder bem Jupiter zu leuchten, ober es zu machen, wie Delphis beim Theocritus zur Simatha sagt, mit der Art und mit der Lampe 7), auch mit Feuer

<sup>1)</sup> Hom. Il. 4. v. 259. Athen. Deipn. L. II. p. 468. C.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Spanh. de praest. Num. T. I. p. 134.

<sup>2)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 460.

<sup>4)</sup> Callimach. Fragm. 122. p. 366. 5) Dempst. Etrur. tab. 28. 32.

<sup>6)</sup> Heins. Lect. Theocrit. c. 7. p. 83.

ή Idyl. 2. v. 127.

Gewalt zu gebrauchen, wenn ihn seine Geliebte nicht einlassen würde. Er hat einen großen Priapus, welcher auch hier seine Deutung hat, und in den Comödien der Alten band man sich ein großes Glied 1) von rothem Leder vor. Beibe Figuren haben weißliche Hosen und Strümpse aus einem Stücke, welche bis auf die Knöchel der Füße reichen, wie der sitzende Comicus mit einer Maske vor dem Gesicht, in der Billa Watei: denn die Personen in den Comödien der Alten dursten nicht ohne Hosen erscheinen. Das Nackende der Figuren ist Fleischsfarbe, dis auf den Priapus, welcher dunkelroth ist, so wie die Kleidung der Figuren, und das Kleid der Alcmena ist mit weißen Sternchen bezeichnet. Mit Sternen gewirkte Kleider waren schon unter den Griechen der ältesten Zeiten bekannt; ein solches hatte der Held Sosipolis 3) auf einem uralten Gemälde, und

Demetrius Poliorcetes 4) trug bergleichen.

Die Zeichnung auf den mehrsten Gefäßen ift so beschaffen, daß die Figuren in einer Zeichnung des Raphaels einen würdigen Blat haben könnten, und es ift merkwürdig, daß sich nicht zwei mit völlig einerlei Bildern finden, und unter so viel Hunderten, welche ich gesehen habe, hat jedes Gefäß seine besondere Borftellung. Wer die meifterhafte und zier= liche Zeichnung auf benselben betrachtet, und einsehen kann, und die Art zu verfahren weiß, in Auftragung der Farben auf dergleichen gebrannte Arbeit, findet in dieser Art Malerei den größten Beweis von der allgemeinen Richtigkeit und Fertigkeit auch diefer Rünftler in ber Zeichnung. Denn diese Gefäße sind nicht anders, als unfere Topferarbeit, gemalt, ober wie das gemeine Borcellan, wenn, nachdem es geröftet ift, wie man spricht, die blaue Farbe aufgetragen wird. Dieses Gemalte will fertig und geschwinde gemacht sein: benn aller gebrannter Thon zieht, wie ein bürres lechzendes Erbreich den Thau, unverzüglich die Feuchtigkeit aus den Farben und aus dem Pinsel, daß also, wenn die Umrisse nicht schnell mit einem einzigen Striche gezogen werben, im Binfel nichts, als die Erbe, zurückleibt. Folglich da man insgemein keine Abfäße, oder angehängte und von neuem angesetzte Linien findet, so muß eine jede Linie des Umriffes einer Figur unabgesett gezogen sein, welches in der Eigenschaft dieser Figuren beinahe wunderbar scheinen muß. Man muß auch bedenken, daß in dieser Arbeit keine Aenderung oder Berbefferung ftattfindet, sondern wie die Umriffe gezogen find, muffen fie bleiben. Diefe Gefäße find, wie die kleinften geringsten Insecten, die Bunder in der Natur, das Wunderbare in der Kunft der Alten, und so wie in Raphael's erften Entwürfen seiner Gedanken der Umrig eines Ropfes, ja ganze Figuren, mit einem einzigen unabgesetten Feberstriche gezogen, dem Renner hier den Meifter nicht weniger, als in deffen ausgeführten Zeichnungen,

<sup>1)</sup> Aristoph. Nub. v. 539. conf. Eiusd. Lysistr. v. 110.

Pitt. Erc. T. 1. p. 267. n. 9.
 Pausan. L. 6. p. 517. l. 8.

<sup>4)</sup> Athen. Deipn. L. 12. p. 535. F.

zeigen, eben so erscheint in den Gefäßen mehr die große Fertigkeit und Buversicht der alten Künftler, als in andern Werken. Eine Sammlung derselben ist ein Schatz von Zeichnungen 1).

## IV. Anzeige einiger Figuren aus ber Jusel Sardinien.

Hier scheint mir der bequemste Ort, zum Beschlusse dieses Capitels, ein paar Worte zu melden von einigen in der Insel Sardinien entdeckten Figuren in Erz, welche, in Absicht ihrer Bildung und ihres hohen Altersthums, einige Ausmerksamkeit verdienen. Es sind vor kurzer Zeit²) ein paar andere ähnliche Figuren aus dieser Insel bekannt gemacht worden; diesenigen aber, von welchen ich rede, besinden sich in dem Museo des Collegii St. Ignatii, von dem Herrn Cardinal Alexander Albani dahin geschenkt. Es sind vier derselben von verschiedener Größe, von einem halben dis an zwei Palme. Die Form und Bildung derselben ist ganz barbarisch und hat zugleich die deutlichsten Kennzeichen des höchsten Altersthums in einem Lande, wo die Künste niemals geblüht haben. Der Kopf berselben ist lang gezogen, mit ungewöhnlich großen Augen und ungestalteten Theilen, und mit langen storchmäßigen Hälsen, nach der Art, wie einige der häßlichsten kleinen etrurischen Figuren in Erz gebildet sind.

Zwei von den drei kleineren Figuren scheinen Soldaten, aber ohne Helme; beide haben einen kurzen Degen, an ein Gehenk über den Kopf geworsen, auf der Brust selbst hängen, und zwar von der rechten zur linken. Auf der linken Schulter hängt ein kurzer und schmaler Mantel, welcher ein schmaler Streisen ist, und reicht dis an die Hälfte der Schenkel. Es scheint ein viereckiges Tuch, welches kann zusammengelegt sein; auf der einen und innern Seite ist dasselbe mit einem schmalen erhobenen Rande eingesast. Diese besondere Art Aleidung kann vielleicht die den alten Sardiniern allein eigene sein, welche Mastruca<sup>3</sup>) hieß. Die eine Figur hält einen Teller mit Früchten, wie es scheint, in der Hand.

Die merkwürdigste unter diesen Figuren, saft zwei Palme hoch, ist ein Solbat mit einer kurzen Weste, wie jene mit Hosen und Beinrüstungen bis unter die Waden, welche das Gegentheil von andern Beinrüstungen

<sup>1)</sup> Es war einem Betrüger, Namens Pietro Fondi, gelungen, diese Gesäße nachzumachen. Es hat sich derselbe sonderlich zu Benedig und zu Corsu ausgehalten, und von seiner Arbeit ist manches Stück in Italien geblieben, die mehrsten aber sind auswärts gegangen. Es ist eben derselbe, von welchem Apostolo Zeno (Lettere, Vol. 3. p. 197.) in einem seiner Briese redet. Diese Betrügerei aber ist auch von denen, die von der Zeichnung keine große Kenntnis haben, leicht zu entdecken: denn die Erde zu denselben ist groß, und die Gefäße sind also schwer; da hingegen die alten Gesäße aus einer ungemein verscinerten Erde gemacht sind, und die Glätte ist wie über dieselben geblasen, welches an jenen das Gegentheil ist.

S) Caylus Rec. d'Antiq. T. 3.
 Plant. Poen. Act. 5. Sc. 5. v. 34. Isid. L. 19. c. 3. ex Cicerone.

find : benn anstatt daß der Griechen ihre das Schienbein bedeckten. liegen diese über die Bade und find vorne offen. Eben fo fieht man die Beine bewaffnet an bem Caftor und Pollug, auf einem Steine bes Stofifchen Musei 1), wo ich jene Figur zur Erklärung angeführt habe. Dieser Solbat hält mit ber linken Hand einen runden Schild vor dem Leib, aber etwas entfernt, und unter bemfelben brei Pfeile, beren Fittige über ben Schild hervorgeben; in der linken Sand halt er ben Bogen. Die Bruft ift mit einem turzen Banger vermahrt, wie auch die Achseln mit Rappen, welche Achselrüftung man auch auf einem Gefäße ber Maftrillischen Sammlung zu Rola fieht, und diese Rappen find wie die an der Montur unserer Trommelschläger gestaltet. Der Kopf ist mit einer platten Mütze bedeckt, an welcher von den Seiten zwei lange Hörner, wie Rähne, vorwärts und aufwärts fteben. Auf bem Ropfe liegt ein Korb mit zwei Trageftangen, welcher auf den Hörnern ruht und abgenommen werden kann. Auf dem Ruden trägt er ein Geftelle eines Wagens mit zwei kleinen Rabern, beffen Deichsel in einen Ring auf dem Ruden gestedt ift, so daß die Raber über ben Ropf reichen.

i

Dieses lehrt uns einen unbekannten Gebrauch der alten Völker im Kriege. Der Soldat in Sardinien mußte seine Mundprovission selbst mit sich führen; er trug dieselbe aber nicht auf der Schulter, wie die römisschen Soldaten, sondern er zog sie hinter sich auf einem Gestelle, worauf der Korb stand. Nach vollendetem Zuge, wo dieses nicht mehr nöthig war, steckte der Soldat sein leichtes Gestelle in den Ring, welcher auf dem Rücken besestigt war, und legte seinen Kord auf den Kopf über die zwei Hörner. Bermuthlich ging man mit allen diesem Geräth, wie man sieht, auch in die Schlacht, und der Soldat war beständig mit allem Zusbehör versehen.

Bum Beschlusse bieses Capitels gebe ich dem Leser, welcher in manchen Stüden mehr Licht verlangen möchte, zu bedenken, daß es uns in der Vergleichung dieser alten Völker in Italien mit den Aegyptern geht, wie einigen Personen, welche in ihrer Muttersprache weniger, als in einer auswärtigen Sprache, gelehrt sind. Bon der Kunst der Aegypter können wir mit mehr Gewißheit reden, die uns von jenen Völkern, deren Länder wir bereisen und umgraben, sehlt. Wir haben eine Wenge kleiner etrurischer Figuren, aber nicht Statuen genug, zu einem völlig richtigen Systema ihrer Kunst zu gelangen, und nach einem Schiffbruche läßt sich aus wenig Vertern kein sicheres Fahrzeug bauen. Das mehrste besteht in geschnittenen Steinen, welche wie das kleine Gestrüppe sich von einem ausgehauenen Walde, von welchem nur noch einzelne Väume stehen, zum Zeichen der Verwüstung. Zum Unglück ist zur Entdeckung von Werken aus den blühenden Leiten dieser Völker wenig Hoffnung. Die Etrurier hatten in ihrem Lande die Marmorbrüche bei Luna (jeht Carrara), welches

<sup>1)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab de Stosch, p. 201.

eine von ihren zwölf Hauptstädten war; aber die Samniter, Boldster und Campaner fanden keinen weißen Marmor bei sich, und werden folgslich ihre Werke mehrentheils von gebrannter Erde oder von Erz gemacht haben. Jene sind zerbrochen, und diese geschmolzen; und dieses ist die Ursache von der Seltenheit der Kunstwerke dieser Bölker. Unterdessen da der etrurische Stil dem älteren griechischen ähnlich gewesen, so kann diese Abhandlung als eine Borbereitung zum folgenden Capitel angesehen, und der Leser hieher verwiesen werden.

# Piertes Capitel.

Von der Kunst unter den Griechen.

# Grftes Stück.

Bon ben Gründen und Ursachen bes Aufnehmens und bes Borzugs ber griechischen Runft vor andern Bölfern.

Die Kunft der Griechen ift die vornehmste Absicht dieser Geschichte, und es erfordert dieselbe, als der würdigste Vorwurf zur Vetrachtung und Nachsahmung, da sie sich in unzählig schönen Denkmalen erhalten hat, eine umftändliche Untersuchung, die nicht in Anzeigen unvollkommener Eigenschaften, und in Erklärungen des eingebildeten, sondern in Unterricht des Wesentlichen bestände, und in welcher nicht bloß Kenntnisse zum Wissien, sondern auch Lehren zum Ausüben vorgetragen würden. Die Abhandlung von der Kunst der Achten zum Ausüben vorgetragen würden. Die Abhandlung von der Kunst der Achten zum Aichtigkeit im Urtheil führen; die von den Griechen aber soll suchen, dieselben auf Eins und auf das Wahre zu bestimmen, zur Regel im Urtheilen und im Wirken.

Diese Abhandlung über die Kunft der Griechen besteht aus vier Stücken: Das erste und vorläusige handelt von den Gründen und Ursachen des Aufnehmens und des Borzugs der griechischen Kunst vor anderen Bölkern; das zweite von dem Wesentlichen der Kunst; das dritte von dem Bachsthume und von dem Falle derselben, und das vierte von dem mechanischen Theile der Kunst. Den Beschluß dieses Capitels macht eine Betrachtung über die Malereien aus dem Alterthume.

Die Ursache und der Grund von dem Borzuge, welchen die Kunft unter den Griechen erlangt hat, ift theils dem Einflusse des Himmels, theils der Verfassung und Regierung, und der dadurch gebildeten Denkungseart, wie nicht weniger der Achtung der Künftler und dem Gebrauche und der Anwendung unter den Griechen, zuzuschreiben.

## I. Bon dem Ginfluffe des Simmels.

Der Einfluß des himmels muß den Samen beleben, aus welchem die Runft foll getrieben werden, und zu diesem Samen war Griechenland der auserwählte Boden; und das Talent zur Philosophie, welches Epi= curus den Griechen 1) allein beilegen wollen, konnte mit mehrerm Rechte von der Kunft gelten. Bieles, was wir uns als Idealisch vorstellen möchten, war die Natur bei ihnen. Die Natur, nachdem fie stufenweis burch Ralte und Hitze gegangen, hat fich in Griechenland, wo eine zwischen Winter und Sommer abgewogene Witterung 2) ift, wie in ihrem Mittelpuncte gesett, und je mehr fie fich bemfelben nabert, besto beiterer und fröhlicher wird sie, und desto allgemeiner ist ihr Wirken in geistreichen witigen Bildungen, und in entschiedenen und vielbersprechenden Bugen. Wo die Natur weniger in Nebeln und in schweren Dünften eingehüllt ift, giebt fie dem Korper zeitiger eine reifere Form; fie erhebt fich in machtigen, sonderlich weiblichen Gewächsen, und in Griechensand wird sie ihre Menschen auf das feinste vollendet haben. Die Griechen waren fich dieses, und überhaupt, wie Polybius 3) sagt, ihres Vorzugs vor andern Völkern bewußt, und unter keinem Bolke ift die Schönheit fo boch, als bei ihnen, geachtet worden 4); deswegen blieb nichts verborgen, was diefelbe erheben konnte, und die Künftler sahen die Schönheit täglich vor Augen. Ja es war diefelbe gleichsam ein Berdienft zum Ruhme, und wir finden in den griechischen Geschichten 5) die schönsten Leute angemerkt: gewiffe Bersonen wurden von einem einzigen schönen Theile der Bildung, wie Demetrius Phalereus von seinen schönen Augenbrauen 6), mit einem besonderen Namen bezeichnet. Daher murden Wettspiele der Schönheit bereits in den allerältesten Zeiten, vom Cypselus 7), Könige in Arcadien, zur Zeit der Beraclider, bei dem Fluffe Alpheus, in der Landschaft Elis, angeordnet; und an dem Feste des Philesischen Apollo war 8) auf den gelehrtesten Ruß unter jungen Leuten ein Preis gesett. Eben dieses geschah unter

Clem. Alex. Strom. L. 1. p. 355. l. 12.
 Herodot. L. 3. p. 127. l. 11. Plat. Tim. p. 475. l. 43. ed. Bas. 1534.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L. 5. p. 431. A.

<sup>4)</sup> Der Kriefter eines jugendlichen Jupiters zu Acga (Pausan. L. 7. p. 585. l. 2.), des Jömenischen Apollo (Id. L. 9. p. 780. l. 25.), und dersienige, welcher zu Tanagra (Id. L. 9. p. 752. l. 28.) die Procession bes Mercurius mit einem Lamme and der Schuler führte, waren allemal Jünglinge, benen der Preis in der Schönheit war zuerkannt worden. Die Stadt Egesta in Sicilien-richtete einem Philippus, welcher nicht ihr Bürger, sondern aus Croton war, blog wegen feiner vorzüglichen Schonheit (Herodot. L. 5. c. 47.), ein Grabmal, wie einem vergötterten Helben, auf, und man opferte ibm bei demfelben.

 <sup>5)</sup> conf. Pausan. L. 6. p. 457. l. 27.
 \*β) χαριτοβλέφαρος. Diog. Laert. in eius Vit. p. 307.
 \*γ) Eustath. ad ll. τ΄. p. 1185. l. 16. conf. Palmer. Exerc. in Auct. Gr. p. **44**8.

<sup>8)</sup> Lutat. ad Stat. Theb. L. 8. v. 198. conf. Barth. T. 3. p. 828.

Windelman'n, Geschichte b. Runft.

Entscheidung eines Richters, wie vermuthlich auch dort zu Menagra 1) bei dem Grabe des Diocles. Zu Sparta 2) und zu Lesbus 3), in dem Tempel der Juno, und bei den Barrhasiern 1) waren Wettstreite der Schönheit unter dem weiblichen Geschlechte.

## II. Fon der Ferfassung und Regierung unter den Griechen.

In Absicht der Verfaffung und Regierung von Griechenland ift die Freiheit die vornehmfte Ursache des Borzugs der Kunft. Die Freiheit hat in Griechenland alle Zeit den Sitz gehabt, auch neben dem Throne 5) der Könige, welche väterlich 6) regierten, ehe die Aufklärung der Bernunft ihnen die Sußigkeit einer völligen Freiheit schmeden ließ, und Somerus nennt den Agamemnon 7) einen hirten der Bolfer, deffen Liebe für biefelben, und Sorge für ihr Bestes, anzudeuten. Db sich gleich nachher Tyrannen aufwarfen, so waren fie es nur in ihrem Baterlande, und die ganze Nation hat niemals ein einziges Oberhaupt erkannt. Daher ruhte nicht auf einer Verson allein das Recht, groß in seinem Bolke zu fein, und fich mit Ausschließung anderer verewigen zu können.

Die Kunft wurde schon sehr zeitig gebraucht, das Andenken einer Berfon auch durch feine Figur zu erhalten, und hierzu ftand einem jeden Griechen der Weg offen. Da nun die altesten Griechen 8) das Gelernte dem, wo fich die Natur vornehmlich äußerte, weit nachsetzen, so wurden auch die erften Belohnungen auf Leibesübungen gesett, und wir finden von einer Statue Nachricht, welche zu Elis 9) einem spartanischen Ringer, Eutelides, schon in der acht und dreißigsten Olympias aufgerichtet morden; und vermuthlich ift dieselbe nicht die erfte gewesen. In kleineren Spielen, wie zu Megara, wurde ein Stein 10) mit dem Namen bes Siegers aufgerichtet. Daher suchten sich die größten Männer unter ben Griechen in der Jugend in den Spielen hervorzuthun; Chrysippus und Cleanthes wurden hier eher, als durch ihre Weltweisheit, bekannt; ja Plato felbft erschien unter den Ringern in den Ifthmischen Spielen zu Corinth und Phthagoras 11) trug zu Elis den Preis in den Pythischen zu Sichon. davon, und unterrichtete den Eurymenes, daß er an eben dem Orte den Sieg erhielt. Auch unter den Römern waren die Leibesübungen der Weg einen Namen zu erhalten, und Papirius, welcher die Schande der Römer

<sup>1)</sup> Theocrit. Idyl. 12. v. 29-34.

<sup>2)</sup> Mus. de Her. et Leand. amor. v. 75.

<sup>3)</sup> xallioreta genannt. v. Athen. Deipn. L. 13. p. 610. B.

<sup>4)</sup> Athen. l. c. p. 609. E.

<sup>5)</sup> Aristot. Polit. L. 3. c. 10. p. 87. ed. Sylburg.

f) Thucyd. L. 1. p. 5. l. 25.

<sup>7)</sup> Aristot. Eth. Nicom. L. 8. c. 11. p. 148. Dionys. Halic. Ant. Rom.

L. 5. p. 322. l. 45. Pind. Olymp. 9. v. 152.

Pausan. L. 6. p. 490. l. 15.
 Pind. Olymp. 7. v. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Bentley Diss. upon Phalar. p. 53.

ad Furculas Caudinas an ben Samnitern rachte, ift uns weniger burch biefen Sieg, als burch feinen Beinamen, ber Läufer 1), welchen auch Achilles beim Homerus führt, bekannt.

Eine Statue bes Siegers 2), in beffen Gleichheit und Aehnlichkeit, an dem heiligften Orte in Griechenland gefett, und von dem ganzen Bolke gesehen und verehrt, war ein mächtiger Antrieb, nicht weniger dieselbe zu machen, als zu erlangen, und niemals ift für Rünftler, unter irgend einem Bolle von je an, eine fo häufige Gelegenheit gewesen, fich zu zeigen; der Statuen in den Tempeln so wohl der Götter 3), als ihrer Priefter und Briefterinnen 4) nicht zu gebenten. Den Siegern in den großen Spielen wurden nicht allein an dem Orte der Spiele, und vielen nach der Anzahl 5) ber Siege, Statuen gesetzt, sondern auch zugleich in ihrem Baterlande 6), und diese Ehre wiederfuhr auch andern verdienten Bürgern. Dionpfius 7) rebet von den Statuen der Bürger zu Cuma in Rtalien. welche Ariftodemus, der Turann diefer Stadt, in der zwei und fiebenzigften Olympias, aus dem Tempel, wo fie ftanden, wegnehmen und an unsaubere Orte werfen ließ. Einigen Siegern der Olympischen Spiele aus den erften Zeiten, da die Künste noch nicht blühten, wurden lange nach ihrem Tobe, ihr Andenken zu erhalten, Statuen aufgerichtet, wie einem Dibotas 8), aus der sechsten Olympias, die Ehre allererst in der achtzigsten wiederfuhr. Es ift besonders, daß sich jemand seine Statue machen laffen, ehe er ben Sieg erhielt 9); so gewiß war derfelbe. zu Aegium, in Achaja, war einem Sieger 10) eine besondere Halle, ober verbedter Bang, von feiner Stadt gebaut, um fich dafelbft im Ringen zu üben.

Durch die Freiheit erhob sich, wie ein edler Zweig aus einem gefunden Stamme, das Denken bes ganzen Bolks. Denn wie ber Geift eines zum Denken gewöhnten Menschen fich bober zu erheben pflegt im weiten Felbe, oder auf einem offenen Gange, auf der Höhe eines Gebäudes, als in einer niedrigen Rammer, und in jedem eingeschränkten Orte, so muß auch die Art zu benten unter den freien Griechen gegen die Begriffe beherrschter Bolter fehr verschieden gewesen sein. Berodotus zeigt 11), daß die Freiheit allein der Grund gewesen von der Macht und

1) Lit. L. 9. c. 16.

2) Lucian. pro Imag. p. 490.

4) Pausan. L. 2. p. 148. l. 4. p. 195. l. 32. L. 7. p. 589. l. 36.

<sup>11</sup>) L. 5. p. 199. l. 13.

<sup>3)</sup> Die Einwohner der Liparischen Inseln ließen dem Apollo so viel Statuen in Delphos fegen, als Schiffe fie bon ben Etruriern genommen hatten. Pausan. L. 10. p. 836. l. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pausan. L. 6. p. 459. l. 12. <sup>9</sup>) Plutarch. Apophth. p. 314. ed. H. Steph. Pausan. L. 7. p. 595. l. 27. 7) Ant. Rom. L. 7. p. 408. l. 24.
a) Id. L. 6. p. 458. l. 5.
9) Ibid. p. 471. l. 29.
10) Pausan. L. 7. p. 582. l. 25.

Hoheit, zu welcher Athen gelangt ift, da diese Stadt vorher, wenn fie einen herrn über fich erkennen muffen, ihren Nachbarn nicht gewachsen sein können. Die Redekunft fing an aus eben dem Grunde allererft in bem Genuffe ber völligen Freiheit unter ben Griechen zu blühen; baber legten die Sicilianer 1) dem Gorgias die Erfindung der Redekunst bei. Die Griechen waren in ihrer besten Zeit bentende Wesen, welche zwanzig und mehr Jahre schon gedacht hatten, ehe wir insgemein aus uns felbft zu benten anfangen, und die den Geift in seinem größten Feuer, von der Munterfeit des Körpers unterstütt, beschäftigten, welcher bei uns, bis er abnimmt, unedel genährt wird. Der unmundige Verstand, welcher, wie eine zarte Rinde, den Ginschnitt behält und erweitert, wurde nicht mit blogen Tonen ohne Begriffe unterhalten, und das Gehirn, gleich einer Bachstafel, die nur eine gewisse Anzahl Worte ober Bilber fassen kann, war nicht mit Träumen erfüllt, wenn die Wahrheit Plat nehmen will. Gelehrt sein, das ift, zu missen, mas Andere gewußt haben, wurde spät gesucht; gelehrt im heutigen Verstande sein, war in ihrer besten Zeit leicht, und weise konnte ein Jeber werben. Denn es war eine Gitelkeit weniger in der Welt, nämlich viel Bücher zu kennen, da allererft nach der einundsechzigften Olympias die zerftreuten Glieder bes größten Dichters gesammelt wurden. Diesen lernte das Rind 2); der Jüngling dachte wie ber Dichter, und wenn er etwas Bürdiges hervorgebracht hatte, so war er unter die erften seines Bolks gerechnet.

1

## III. Bon der Achfung der gunftler.

Ein weiser Mann mar ber geehrtefte, und bieser mar in jeder Stadt, wie bei uns der Reiche, bekannt; so wie es der junge Scipio 3) war, welcher die Cybele nach Rom führte. Zu dieser Achtung konnte ber Rünftler auch gelangen; ja Socrates erklärte die Rünftler 4) allein für weise, als diejenigen, welche es sind und nicht scheinen; und vielleicht in diefer Ueberzeugung ging Aefopus beständig unter ben Bildhauern und Baumeistern umber. In viel späterer Beit war der Maler Diognetus einer von benen, welche ben Marcus Aurelius die Beisheit lehrten. Diefer Raifer bekennt, daß er von demfelben gelernt habe, das Wahre von bem Falfchen zu unterscheiben, und nicht Thorheiten für würdige Sachen anzunehmen. Der Runftler fonnte ein Gefetgeber werden; benn alle Gesetzgeber waren gemeine Bürger, wie Ariftoteles 5) bezeugt. Er konnte Rriegsheere führen, wie Lamachus, einer ber dürftigften Burger zu Athen, und seine Statue neben dem Miltiades und Themistocles, ja neben den Göttern felbft gefest feben: fo ftellten Renophilus 6) und Strato ihre

<sup>2</sup>) Xenoph. Conviv. c. 3. §. 5. <sup>3</sup>) Liv. L. 29. c. 14.

<sup>1)</sup> conf. Hardion Diss. sur l'orig. de la Rhet. p. 160.

Plat. Apolog. p. 9. ed. Bas.
 Polit. L. 4. c. 11. p. 115. l. 20. ed. 1577. 4.
 Pausan. L. 2. p. 163. l. 36.

fitzenden Figuren bei ihrer Statue des Aesculavius und der Hpaiea zu Argus. Chirisophus 1), der Meister des Apollo zu Tegea, stand in Marmor neben seinem Werke, und Acamenes 2) war erhaben gearbeitet an dem Gipfel des Eleufinischen Tempels; Barrhafius und Silanion 3) wurden in ihrem Gemälde des Theseus zugleich mit diesem verehrt. Andere Rünftler fetten ihren Ramen auf ihr Wert, und Phibias ben seinigen 1) zu ben Füßen des Olympischen Jupiters. Es ftand auch an verschiedenen Statuen ber Sieger zu Elis 5) ber Name der Künftler, und an dem Wagen mit vier Pferben von Erz, welchen der Sohn des Königs hiero zu Spracus, Dinomenes, seinem Bater feten ließ, war in zwei Berfen 6) angezeigt, daß Onatas der Meifter dieses Werts fei. Dieser Gebrauch aber mar bennoch nicht fo allgemein, daß man aus dem Mangel des Ramens des Rünftlers an vorzüglichen Statuen ichließen konnte, daß es Werke aus fpatern Reiten seien 7). Dieses war nur zu erwarten von Leuten, die Rom im Traume, ober, wie junge Reisende, in einem Monate, gesehen.

Die Ehre und das Glud des Runftlers hingen nicht von dem Gigenfinne eines unwissenden Stolzes ab, und ihre Werke waren nicht nach bem elenden Geschmade, ober nach dem übel geschaffenen Auge eines durch Die Schmeichelei und Knechtschaft aufgeworfenen Richters gebilbet, sondern Die weisesten bes gangen Bolts urtheilten und belohnten fie, und ihre Werke, in der Bersammlung aller Griechen, und zu Delphos 8) und zu Corinth waren Bettspiele der Malerei unter besondern dazu bestellten Richtern, welche zur Zeit bes Phibias angeordnet wurden. Sier wurde zuerst Panäus, der Bruder, oder, wie andere wollen 9), der Schwester Sohn des Phidias, mit dem Timagoras von Chalcis, gerichtet, und der lette erhielt ben Breis. Bor solchen Richtern erschien Action 10) mit feiner Bermählung Alexanders und der Korane: derjenige Borfitzer, welcher den Ausspruch that, hieß Brorenibes, und er gab bem Künftler seine Tochter zur Che. Man fieht, daß ein allgemeiner Ruf auch an andern Orten die Richter nicht geblendet, dem Berdienfte das Recht abzusprechen; benn zu Samos wurde Barrhafius, in dem Gemälde des Urtheils über die Baffen des Achilles, dem Timanthes nachgesett. Aber die Richter waren nicht fremde in der Runft; denn es war eine Zeit in Griechenland, wo die

<sup>1)</sup> Pausan. L. 8. p. 708. l. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pausan. L. 5. p. 399. l. 37. s) Plutarch. Thes. p. 5. l. 22.

<sup>4)</sup> Pausan. L. 5. p. 397. l. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) conf. Id. L. 6. p. 456. l. 36. e) Id. L. 8. p. 688. l. 1.

<sup>7)</sup> Gedonn (Hist. de Phidias, p. 199.) glaubt sich durch diese Meinung von dem großen haufen abzusondern, und ein feichter brittischer Scribent (Nixon's Essay on a Sleeping Cupid, p. 22.), welcher gleichwohl Rom gesehen, betet jenem nach.
8) Plin. L. 35. c. 35.

<sup>9)</sup> Strab. L. 8. p. 354. A.

<sup>10)</sup> Lucian. Herod. c. 5.

Jugend in den Schulen der Beisheit sowohl, als der Kunst, unterrichtet wurde. Daher arbeiteten die Künstler für die Ewigkeit, und die Beslohnungen ihrer Werke setzen sie in den Stand, ihre Kunst über alle Absichten des Gewinns und der Vergeltung zu erheben. So malte Polygnotus das Poecile zu Athen, und, wie es scheint, auch ein öffentslich Gebäude 1) zu Delphos, ohne Entgelt aus, und die Erkenntlichkeit gegen diese letzte Arbeit scheint der Grund zu sein, welcher die Amphictiones, oder den allgemeinen Rath der Griechen, bewogen, diesem großmüthigen Künstler eine freie Bewirthung durch ganz Griechenland auszumachen 2).

Ueberhaupt wurde alles vorzügliche in allerlei Kunft und Arbeit besonders geschätzt, und der beste Arbeiter in der geringsten Sache konnte zur Berewigung seines Ramens gelangen. Wir wiffen noch jest ben Namen des Baumeisters 3) einer Wasserleitung auf der Insel Samos, und desjenigen, der daselbst das größte Schiff gebaut hat; ingleichen ben Namen eines berühmten Steinmeten, welcher in Arbeit an Saulen fich hervorthat; er hieß Architeles 4). Es find die Namen zweier Beber, ober Stider 5), bekannt, die einen Mantel der Ballas Bolias zu Athen arbeiteten. Wir wiffen ben Namen eines Arbeiters von fehr richtigen Bagen, ober Wage-Schalen; er hieß Parthenius 6). Ja es hat fich ber Name bes Sattlers 7), wie wir ihn nennen würden, erhalten, der den Schilb des Ajar von Leder machte. In dieser Absicht scheinen die Griechen vieles, was besonders war, nach dem Namen des Meisters, der es gemacht hatte, benannt zu haben 8), und unter dergleichen Namen blieben die Sachen immer bekannt. Zu Samos wurden hölzerne Leuchter gemacht, die in großem Werthe gehalten wurden; Cicero arbeitete auf seines Bruders Landhause des Abends bei bergleichen Leuchter 9). Auf der Insel Nazus waren Jemandem, welcher zuerst den pentelischen Marmor in der Form von Ziegeln gearbeitet hatte, um Gebäude damit zu beden, blog wegen diefer Ent= dedung, Statuen gefett 10). Borzügliche Rünftler hatten den Ramen Göttliche, wie Alcimedon beim Birgilius 11).

1) Plin. L. 35. c. 35.

Γράψε Πολύγνωτος, Θάσιος γένος, Αγλαόφωντος Τιὸς, περθομένην Ίλίον ἀκρόπολιν.

<sup>2)</sup> Die Gemälbe zu Delphos stellten die Eroberung von Troja vor, wie ich in einem alten geschriebenen Scholio über den Gorgias des Plato sinde, und eben daselbst hat sich die Ueberschrift dieses Werks erhalten, welche folgende ist:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Herodot. L. 3. p. 119. l. 32. 36.

<sup>4)</sup> Theodor Prodrom. ep. 2. p. 22.

 <sup>5)</sup> Athen. Deipn. L. 2. c. 9.
 6) Juvenal. Sat. 12. v. 43.

<sup>7)</sup> Vit. Hom. p. 359. l. 22.

<sup>8)</sup> Athen. Deipn. L. 11. p. 470. F. 471. B. 486. C.

<sup>9)</sup> Cic. ad Q. Fratr. L. 3. ep. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Pausan. L. 5. p. 398. l. 8. <sup>11</sup>) Eclog. 3. v. 37.

## IV. Von der Anwendung der Annfi.

Der Gebrauch und die Anwendung der Runft erhielt diefelbe in ihrer Großbeit. Denn da fie nur den Göttern geweiht und für bas beiligste und nütlichste im Baterlande bestimmt mar, und in ben Säusern ber Bürger Mäßigkeit und Einfalt wohnte, so wurde der Künstler nicht auf Kleinigkeiten, ober auf Spielwerke, burch Einschränkung bes Orts, ober burch bic Lüsternheit des Eigenthümers heruntergesett, sondern was er machte, war ben ftolzen Begriffen bes ganzen Bolks gemäß. Miltiades, Themiftocles, Ariftides und Cimon, die Saupter und Erretter von Griechenland, wohnten nicht besser, als ihr Nachbar 1). Grabmale aber wurden als heilige Ge= baude angesehen; daher es nicht befremden muß, wenn sich Nicias, der berühmte Maler, gebrauchen lassen, ein Grabmal 2) vor der Stadt Tritia in Achaja auszumalen. Man muß auch erwägen, wie fehr es die Nacheiferung in der Runft befordert habe, wenn gange Städte 8), eine bor ber andern, eine vorzügliche Statue zu haben suchten, und wenn ein ganzes Bolt 4) die Rosten zu einer Statue sowohl von Göttern, als von Siegern 5) in den öffentlichen Spielen, aufbrachten. Einige Städte waren, auch im Alterthume selbst, blok burch eine schöne Statue bekannt, wie Aliphera 6) wegen einer Pallas von Erz, vom Hecatodorus und Softratus gemacht.

Die Bildhauerei und Malerei find unter den Griechen eher, als die Bautunft, zu einer gewiffen Bolltommenheit gelangt: benn diese hat mehr Ibealisches, als jene, weil sie keine Nachahmung von etwas Wirklichem hat sein können, und, nach der Nothwendigkeit, auf allgemeine Regeln und Gesetze ber Berhältniffe gegründet worden. Jene beiden Runfte, welche mit der bloßen Nachahmung ihren Anfang genommen haben, fanden alle nothige Regeln am Menschen bestimmt, da die Baufunft die ihrige durch viele Schlüffe finden und durch den Beifall festsetzen mußte. Die Bildhauerei aber ift vor der Malerei vorausgegangen, und hat, als die ältere Schwester, diese, als die jüngere, geführt; ja Plinius ist der Weinung, daß zur Zeit des trojanischen Krieges die Malerei noch nicht gewesen sei. Der Jupiter des Phidias, und die Juno des Polycletus, die volltommenften Statuen, welche das Alterthum gekannt hat, waren schon, ehe Licht und Schatten in griechischen Gemälden erschien. Denn Apollodorus?) und sonberlich nach ihm Zeuris, ber Meister und ber Schüler, welche in ber neun-

<sup>2</sup>) Pausan. L. 7. p. 580. l. II.

<sup>8</sup>) Plin. L. 35. c. 37.

6) Polyb. L. 4. p. 340. D.

<sup>1)</sup> Demosth. Orat. περὶ συντάξ. p. 71. b.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Dionys. Halic. Ant. Rom. L. 4. p. 220. l. 47. <sup>5</sup>) Pausan. L. 6. p. 465. l. 35. p. 487. l. 25. p. 488. l. 34. p. 489. l. 2. p. 493. l. 16.

<sup>7)</sup> Er wurde der Schatten=Maler genannt. (σκιαγράφος. Hesych. σκιά) Man fieht also die Urfache folder Benennung, und Hefychius, welcher σκιόγραφος für σκηνόγραφος, d. i. der Relt-Maler, genommen, ift zu verbeffern.

zigsten Olympias berühmt waren, sind die ersten 1), welche hierin sich zeigten; da man sich die Gemälde vor ihrer Zeit als neben einander gesetzte Statuen vorzustellen hat, die außer der Handlung, in welcher sie gegen einander standen, als einzelne Figuren kein ganzes zu machen schienen, nach eben der Art, wie die Gemälde auf den sogenannten etrurischen Gefäßen sind. Euphranor, welcher mit dem Praxiteles zu gleicher Zeit und also später noch, als Zeuzis, lebte, hat, wie Plinius sagt, die Symmetrie in die Walerei gebracht.

## V. Fon dem verschiedenen Alter der Malerei und Bildhauerei.

Der Grund von dem späteren Wachsthume der Malerei liegt theils in der Kunft felbst, theils in dem Gebrauche und in der Anwendung der= felben; benn da die Bildhauerei den Götterdienst erweitert hat, so ift fie wiederum durch diesen gewachsen. Die Malerei aber hatte nicht gleichen Bortheil: fie mar den Göttern und den Tempeln gewidmet, und einige Tempel, wie der Juno zu Samos 2), waren Pinacotheca, d. i. Gallerien von Gemälden; auch zu Rom waren in dem Tempel des Friedens, nämlich in den obern Zimmern oder Gewölben deffelben, die Gemälde der beften Meifter aufgehängt. Aber die Werke der Maler scheinen bei den Griechen fein Vorwurf heiliger zuversichtlicher Verehrung und Anbetung gewesen zu sein; wenigstens findet sich unter allen vom Plinius und Bausanias angeführten Gemälden fein einziges, welches diefe Ehre erhalten hatte; wo nicht etwa Jemand in unten gesetzter Stelle bes Philo3) ein solches Gemälde finden wollte. Paufanias 4) gedenkt schlechthin eines Gemäldes der Pallas in ihrem Tempel zu Tegea, welches ein Lectisternium<sup>5</sup>) derfelben mar. Die Malerei und Bildhauerei verhalten fich, wie die Beredfamteit und Dichttunft: Diefe, weil fie mehr, als jene, beilig gehalten, zu heiligen Handlungen gebraucht und besonders belohnt wurde, gelangte zeitiger zu ihrer Bollfommenheit; und dieses ist zum Theil die Ursache, daß, wie Cicero 6) fagt, mehr gute Dichter, als Redner, gewesen. finden aber, daß Maler zugleich Bildhauer waren: ein athenienfischer Maler, Mico 7), machte die Statue des Callias von Athen; sogar vom Avelles 8) war die Statue der Tochter des spartanischen Königs Archidamus, Cynica, Solche Vortheile hatte die Kunft der Griechen vor andern Bölkern, und auf einem solchen Boden konnten so herrliche Früchte wachsen.

<sup>2</sup>) Strab. L. 14. p. 944.

6) de Orat. L. I. c. 3.

8) Id. L. 6. p. 453. l. 26.

<sup>1)</sup> Quintil. Inst. Orat. L. 12. c. 10.

De Virtut. u. Legat. ad. Caj. p. 567. - - μηδὲν ἐν προσευχαις ὑπὲο αὐτοῦ [Καίσαρος] μὴ ἄγαλμα, μὴ ξόεινον, μηδὲ γραφὴν ἰδουσάμενοι.
 Δ. 8. p. 695. l. 23.

<sup>5)</sup> Conf. Casaub. Animady. in Sueton. p. 39. D.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Pausan. L. 6. p. 465. l. 22. conf. p. 480. l. 20.

# Zweites Stück.

Bon bem Befentlichen ber Runft.

## I. Fon der Zeichnung des Nachenden, welche fich grundet auf die Schönfeit.

Bon diesem ersten vorläusigen Stücke gehen wir zum zweiten, von dem Wesentlichen der Kunst, welches zwei Theile hat; der erste hans delt von der Zeichnung des Nackenden, welcher auch die Thiere mitbegreist; der zweite von der Zeichnung bekleideter Figuren, und insbesondere von der weiblichen Kleidung. Die Zeichnung des Nackenden gründet sich auf die Kenntniß und auf Begriffe der Schönheit, und diese Begriffe bestehen theils in Maaßen und Verhältnissen, theils in Formen, deren Schönheit der ersten griechischen Künstler Absicht war, wie Cicero 1) sagt: diese bilden die Gestalt, und jene bestimmen die Proportion.

Von der Schönheit ift zuerst überhaupt zu reden, und zum zweiten von der Proportion, und alsdann von der Schönheit einzelner Theile des menschlichen Körpers. In der allgemeinen Betrachtung über die Schönsheit ist vorläusig der verschiedene Begriff des Schönen zu berühren, welsches der verneinende Begriff derselben ist, und alsdann ist einiger bestimmster Begriff der Schönheit zu geben; cs kann aber leichter, wie Cotta beim Cicero<sup>2</sup>) von Gott meint, von der Schönheit gesagt werden, was sie nicht ist, als was sie ist.

Die Schönheit, als der höchste Endzweck, und als der Mittelpunkt der Kunst, ersordert vorläusig eine allgemeine Abhandlung, in welcher ich mir und dem Leser ein Genüge zu thun wünschte; aber dieses ist auf beiden Seiten ein schwer zu erfüllender Bunsch. Denn die Schönheit ist eins von den großen Geheimnissen der Natur, deren Wirkung wir sehen und alle empfinden, von deren Wesen aber ein allgemeiner deutlicher Begriff unter die unersundenen Wahrheiten gehört. Wäre dieser Begriff geometrisch deutlich, so würde das Urtheil der Menschen über das Schöne nicht verschieden sein, und es würde die Ueberzeugung von der wahren Schönheit leicht werden; noch weniger würde es Menschen nutweder von so unglücklicher Empfindung, oder von so wiedersprechendem Dünkel geben können, daß sie auf der einen Seite sich eine salsche Schönheit bilden, auf der andern keinen richtigen Begriff von derselben annehmen, und mit dem Ennius sagen würden:

Sed mihi neutiquam cor consentit cum oculorum adspectu.

ap. Cic. Lucull. c. 17.

Diese letztern sind schwerer zu überzeugen, als jene zu belehren; ihre Zweisel aber sind mehr ihren Wiß zu offenbaren erdacht, als zur Berneisnung des wirklichen Schönen behauptet; es haben auch dieselben in der Kunst keinen Einfluß. Jene sollte der Augenschein, sonderlich im Anges

<sup>1)</sup> de Fin. L. 2. c. 34.

<sup>2)</sup> de Nat. deor. L. I. c. 21.

fichte von taufend und mehr erhaltenen Werken des Alterthums erleuchten: aber wider die Unempfindlichkeit ift kein Mittel, und es fehlt uns die Regel und der Canon des Schönen, nach welchem, wie Euripides fagt 1), das garftige beurtheilt wird; und aus dieser Ursache sind wir, so wie über das, was wahrhaftig aut ist, also auch über das, was schön ist, verschieden. Diese Berschiedenheit ber Meinungen zeigt fich noch mehr in bem Urtheile über abgebildete Schönheiten in der Kunft als in der Natur selbst. Denn weil jene weniger, als diese, reizen, so werden auch jenc, wenn fie nach Begirffen hoher Schönheit gebilbet, und mehr ernsthaft als leichtfertig find, dem unerleuchteten Sinne weniger gefallen, als eine gemeine hubsche Bildung, die reden und handeln kann. Die Ursache liegt in unseren Lüsten, welche bei den meiften Menschen durch den ersten Blid erregt werden, und die Sinnlichkeit ist schon angefüllt, wenn der Verstand suchen wollte, das Schöne zu genießen: alsdann ift es nicht die Schönheit, die uns einnimmt, sondern die Wolluft. Dieser Erfahrung zufolge werden jungen Leuten, bei welchen die Lufte in Wallung und Gahrung find, mit schmachtenden und brünftigen Reizungen bezeichnete Gesichter, wenn sie auch nicht wahr= haftig schön find, Göttinnen erscheinen, und sie werden weniger gerührt werden über eine folche schöne Frau, die Bucht und Wohlstand in Geberben und Handlungen zeigt, welche die Bildung und die Majestät der Juno hätte.

Die Begriffe der Schönheit bilden fich bei den meisten Künftlern aus solchen unreifen ersten Eindrücken, welche selten durch höhere Schönheiten geschwächt ober vertilgt werden, zumal wenn sie, entfernt von den Schönheiten der Alten, ihre Sinne nicht verbeffern können. Denn es ift mit dem Zeichnen, wie mit dem Schreiben: wenig Anaben, welche schreiben lernen, werden mit Gründen von Beschaffenheit der Züge und des Lichts und Schattens an benfelben, worin die Schönheit der Buchftaben befteht, angeführt, sondern man giebt ihnen die Vorschrift ohne weiteren Unterricht nachzumachen, und die Hand bildet fich im Schreiben, ehe der Anabe auf bie Gründe von der Schönheit der Buchftaben achten murde. Ebenso lernen die meiften jungen Leute zeichnen, und sowie die Buge im Schreiben in vernünftigen Jahren bleiben, wie sie fich in der Jugend geformt haben, so malen fich insgemein die Begriffe ber Zeichner von ber Schönheit in ihrem Verstande, wie das Auge gewöhnt worden, dieselbe zu betrachten und nachzuahmen, welche unrichtig werben, ba die meisten nach unvollkommenen Muftern zeichnen.

In andern hat der Himmel das sanfte Gefühl der reinen Schönheit nicht zur Reise kommen lassen, und es ist ihnen entweder durch die Kunst, das ist, durch die Bemühung, ihr Wissen allenthalben anzuwenden, in Bildung jugendlicher Schönheiten erhärtet worden, wie im Michael Ansgelo, oder es hat sich dieses Gefühl durch eine pobelhafte Schmeichelei des groben Sinnes, um demselben alles greislicher vor Augen zu legen, mit der Zeit gänzlich verderbt, wie im Bernini geschehen ist. Zener hat sich

<sup>1)</sup> Hecub. v. 602.

mit Betrachtung der hoben Schönheit beschäftigt, wie man aus seinen, theils gebruckten, theils ungebruckten Gebichten fieht, wo er in murbigen und erhabenen Ausbruden über dieselbe denkt, und er ift wunderbar in ftarken Leibern; aber aus angeführtem Grunde hat derfelbe aus seinen weiblichen Figuren Geschöpfe einer andern Belt, im Gebäude, in der Handlung und in den Geberden gemacht: Michael Angelo ift gegen den Raphael, was Thucydides gegen den Kenophon ift. Bernini ergriff eben ben Beg, welcher jenen wie in unwegfame Orte und zu fteilen Klippen brachte und diesen hingegen in Sümpfe und Lachen verführte; denn er fuchte Formen, aus der niedrigften Natur genommen, gleichsam durch das Nebertriebene zu veredeln, und seine Figuren find wie der zu plötzlichem Glude gelangte Bobel; fein Ausbrud ift oft ber Handlung widersprechend, sowie Hannibal im äußersten Rummer lachte. Dem ungeachtet hat dieser Rünstler lange auf dem Throne gesessen, und ihm wird noch jest gehulbigt. Es ift auch das Auge in vielen Künftlern ebensowenig, wie in Ungelehrten, richtig, und sie sind nicht verschiedener in Nachahmung der wahren Farbe der Borwürfe, als in Bildung des Schönen. Barocci, einer der berühmtesten Maler, welcher nach dem Raphael studirt hat, ift an seinen Gewändern, noch mehr aber an seinen Profilen, kenntlich, an welchen die Nase insgemein sehr eingedrückt ist. Pietro von Cortona ist es burch bas kleinliche und unterwärts platte Kinn seiner Köpfe, und dieses sind gleichwohl Maler ber römischen Schule; in andern Schulen von Italien finden fich noch unvolltommenere Begriffe.

Die von der zweiten Art, nämlich die Zweisler wider die Richtigkeit ber Begriffe der Schönheit, gründen sich vornehmlich auf die Begriffe des Schönen unter entlegenen Bölkern, die ihrer verschiedenen Gesichtsbildung zufolge auch verschieden von den unfrigen sein muffen. Denn so wie viele Bölker die Farbe ihrer Schönen mit Ebenholz (welche fo, wie dieses, glanzender, als anderes Holz und als eine weiße Haut ift) vergleichen würden, da wir dieselbe mit Elfenbein vergleichen, eben so, sagen fie, werden vielleicht bei jenen die Bergleichungen der Formen des Gesichts mit Thieren gemacht werden, an welchen uns eben die Theile ungestalt und häßlich scheinen. Ich gestehe, daß man auch in den europäischen Bildungen ähn= liche Formen mit der Bildung der Thiere finden kann, und Otto van Been, der Meister des Rubens, hat dieses in einer besondern Schrift gezeigt; man wird aber auch zugeben müssen, daß, je stärker diese Aehn= lichkeit an einigen Theilen ist, desto mehr weicht die Form von den Eigen= schiften unseres Geschlechts ab, und es wird dieselbe theils ausschweisend, theils übertrieben, wodurch die Harmonie unterbrochen, und die Einheit und Einfalt gestört wird, als worin die Schönheit besteht, wie ich unten zeige.

Je schräger z. E. die Augen stehen, wie an Katen, besto mehr fällt diese Richtung von der Base und der Grundlage des Gesichts ab, welche das Kreuz ist, wodurch dasselbe von dem Wirbel an in die Länge und in die Breite gleich getheilt wird, indem die senkrechte Linie die Rase durchschneidet, die horizontale Linie aber den Augenknochen. Liegt das Auge

schräg, so burchschneibet es eine Linie, welche mit jener parallel, burch ben Mittelpunkt bes Auges gezogen, ju fegen ift. Wenigstens muß hier eben die Ursache sein, die den Uebelstand eines schief gezogenen Mundes macht: denn wenn unter zwei Linien die eine von der andern ohne Grund abweicht, thut es dem Auge webe. Also find dergleichen Augen, wo fie fich unter uns finden und an Sinesen und Japanesen sein sollen, wie man an einigen ägyptischen Röpfen in Profil fieht, eine Abweichung. Die gepletschte Rase der Calmuden, der Sinesen und anderer entlegenen Bölker. ift ebenfalls eine Abweichung: benn fie unterbricht die Einheit der Formen. nach welcher der übrige Bau des Körpers gebildet worden, und es ift kein Grund, warum die Nase so tief gesenkt liegt und nicht vielmehr der Rich= tung der Stirn folgen foll; sowie hingegen die Stirn und Nase aus einem geraden Knochen, wie an Thieren, wider die Mannigfaltigkeit in unserer Natur sein würde. Der aufgeworfene schwülftige Mund, welchen die Mohren mit den Affen in ihrem Lande gemein haben, ift ein überflüßiges Gewächs und eine Schwulft, welchen die Hitze ihres Climas verursacht, sowie uns die Lippen von Site, oder von scharfen salzigen Feuchtigkeiten, auch einigen Menschen im heftigen Zorne, aufschwellen. Die kleinen Augen der entlegenen nordlichen und oftlichen Länder find in der Unvollkommenheit ihres Gewächses mit begriffen, welches turz und flein ift.

Solche Bildungen wirkt die Natur allgemeiner, je mehr fie fich ihren äußersten Enden nähert und entweder mit der Site, oder mit der Ralte ftreitet, wo fie dort übertriebene und zu frühzeitige, hier aber unreife Gewächse von aller Art hervorbringt. Denn eine Blume verwelft in un= leidlicher Hite, und in einem Gewölbe ohne Sonne bleibt fie ohne Farbe: ja die Bflanzen arten aus in einem verschlossenen finstern Orte. Regelmäßiger aber bildet die Natur, je näher sie nach und nach wie zu ihrem Mittelpunkt geht, unter einem gemäßigten himmel, wie im ersten Cavitel angezeigt worden. Folglich find unfere und der Griechen Begriffe von der Schönheit, welche von der regelmäßigften Bildung genommen find, richtiger, als welche fich Bolter bilben konnen, die, um mich eines Gedankens eines neuern Dichters zu bedienen, von dem Ebenbilbe ihres Schöpfers halb verftellt find. In diesen Begriffen aber find wir felbst verschieden, und vielleicht verschiedener, als selbst im Geschmade und Geruche, wo es uns an deutlichen Begriffen fehlt, und es werden nicht leicht hundert Menfchen über alle Theile ber Schönheit eines Gefichts einstimmig fein. Der schönfte Mensch, welchen ich in Italien gesehen, war es nicht in aller Augen, auch derjenigen nicht, die fich rühmten, auch auf die Schonheit unfers Geschlechts aufmerksam zu sein; und diejenigen hingegen, welche die Schönheit in ben volltommenen Bildern der Alten untersucht haben, finden in den weiblichen Schönheiten einer ftolzen und klugen Nation, die insgemein fo fehr gepriesenen Vorzüge nicht, weil fie nicht von der weißen Saut geblendet werden. Die Schönheit wird burch ben Sinn empfunden, aber burch ben Berftand erkannt und begriffen, wodurch jener mehrentheils weniger empfindlicher auf alles, aber richtiger gemacht wird und werden foll. In der all=

gemeinen Form aber sind beständig die meisten und die gesittetsten Bölker in Europa sowohl, als in Asien und Afrika, übereingekommen; daher die Begriffe derselben nicht für willkürlich angenommen zu halten sind, ob wir gleich nicht von allen Grund angeben können.

Die Farbe trägt zur Schönheit bei, aber fie ift nicht die Schönheit felbst, sondern sie erhebt dieselbe überhaupt und ihre Formen. Da nun die weiße Farbe diejenige ist, welche die meisten Lichtstrahlen zurüchschickt, folglich fich empfindlicher macht, fo wird auch ein schöner Rörper besto schöner sein, je weißer er ist, ja er wird nackend dadurch größer, als er in der That ift, erscheinen, so wie wir sehen, daß alle neu in Gips geformte Figuren größer, als die Statuen, von welchen jene genommen find, fich vorftellen. Gin Mohr könnte schön heißen, wenn seine Gesichtsbildung schön ift, und ein Reisender versichert 1), daß der tägliche Umgang mit Mohren das widrige der Farbe benimmt, und was schon an ihnen ift, offenbart; sowie die Farbe des Metalls, und des schwarzen oder grünlichen Basalts. ber Schönheit alter Köpfe nicht nachtheilig ist. Der schöne weibliche Kopf in der letten Art Stein, in der Billa Albani, murbe in weißem Marmor nicht schöner erscheinen; ber Ropf bes altern Scipio im Balafte Rospigliosi, in einem dunklern Bafalte, ift schöner als drei andere Röpfe deffelben in Marmor. Diefen Beifall werden befagte Ropfe, nebst andern Statuen in schwarzem Steine, auch bei Ungelehrten erlangen, welche dieselben als Statuen ansehen. Es offenbart fich also in uns eine Renntniß des Schönen auch in einer ungewöhnlichen Ginkleibung beffelben und in einer ber Natur unangenehmen Karbe: es ift also die Schönheit verschieden von der Gefälligkeit.

Dieses ist also, wie gesagt, verneinend von der Schönheit gehandelt, das ist, es sind die Eigenschaften, welche sie nicht hat, von derselben absgesondert, durch Anzeige unrichtiger Begriffe von derselben; ein bejahender Begriff aber ersordert die Kenntniß des Wesens selbst, in welches wir in wenig Dingen hineinzuschauen vermögend sind. Denn wir können hier, wie in den meisten philosophischen Betrachtungen, nicht nach Art der Geosmetrie versahren, welche vom Allgemeinen auf das Besondere und Einzelne, und von dem Wesen der Dinge auf ihre Eigenschaften geht und schließt, sondern wir müssen uns begnügen, aus lauter einzelnen Stücken wahrscheinliche Schlüsse zu ziehen.

Die Beisen, welche ben Ursachen des allgemeinen Schönen nachsgedacht haben, da sie dasselbe in erschaffenen Dingen erforscht und bis zur Quelle des höchsten Schönen zu gelangen gesucht, haben dasselbe in der vollkommenen Uebereinstimmung des Geschöpfes mit dessen Absichten, und der Theise unter sich und mit dem Ganzen desselben, gesetzt. Da dieses aber gleichbedeutend ist mit der Bollkommenheit, für welche die Menschheit kein fähiges Gesäß sein kann, so bleibt unser Begriff von der allgemeinen Schönheit unbestimmt, und bildet sich in uns durch einzelne Kenntnisse, die,

<sup>1)</sup> Carlet. Viag. v. 7.

wenn sie richtig find, gesammelt und verbunden, uns die höchste Idee menschlicher Schönheit geben, welche wir erhöhen, je mehr wir uns über die Materie erheben können. Da ferner diese Bollkommenheit durch den Schöpfer aller Creaturen in dem ihnen zukommenden Grade gegeben worden, und ein jeder Begriff auf einer Ursache besteht, die außer diesem Begriffe in etwas anderm gesucht werden muß, so kann die Ursache der Schönheit nicht außer ihr, da sie in allen erschaffenen Dingen ist, gefunden werden. Eben daher, und weil unsere Kenntnisse Bergleichungsbegriffe sind, die Schönheit aber mit nichts höherm kann verglichen werden, rührt die Schwierigkeit einer allgemeinen und deutlichen Erklärung derselben.

Die höchste Schönheit ift in Gott, und ber Begriff ber menschlichen Schönheit wird volltommen, je gemäßer und übereinstimmender derfelbe mit dem höchsten Wesen kann gedacht werden, welches uns der Begriff der Einheit und der Untheilbarkeit von der Materie unterscheidet. Dieser Begriff ber Schönheit ift wie ein aus der Materie durchs Teuer gezogener Beift, welcher fich sucht ein Geschöpf zu zeugen nach bem Ebenbilbe ber in dem Berftande der Gottheit entworfenen erften vernünftigen Creatur. Die Formen eines folden Bildes find einfach und ununterbrochen und in diefer Einheit mannigfaltig, und dadurch find fie harmonisch; ebenso wie ein füßer und angenehmer Ton durch Körper hervorgebracht wird, deren Theile aleichförmig find. Durch die Einheit und Ginfalt wird alle Schönheit erhaben, so wie es durch dieselbe alles wird, was wir wirken und reden: denn was in sich groß ist, wird, mit Einfalt ausgeführt und vorgebracht, erhaben. Es wird nicht enger eingeschränft, ober verliert von seiner Größe, wenn es unfer Beift wie mit einem Blide überfeben und meffen und in einem einzigen Begriffe einschließen und faffen tann, sondern eben durch Diefe Begreiflichkeit ftellt es uns fich in feiner völligen Große bor, und unfer Beift wird durch die Faffung beffelben erweitert und zugleich mit erhaben. Denn alles, mas wir getheilt betrachten muffen, ober durch die Menge ber zusammengesetten Theile nicht mit einmal übersehen konnen, verliert dadurch von seiner Große, sowie uns ein langer Weg turz wird burch mancherlei Borwürfe, welche fich uns auf bemfelben barbieten, ober durch viele Herbergen, in welchen wir anhalten können. Diejenige Harmonie, welche unfern Beift entzückt, besteht nicht in unendlich gebrochenen, gekettelten und geschleiften Tonen, sondern in einfachen lang anhaltenden Bugen. Aus diesem Grunde erscheint ein großer Palast klein, wenn derselbe mit Zierrathen überladen ift, und ein Haus groß, wenn es schön und einfältig aufgeführt worden. Aus der Einheit folgt eine andere Eigenschaft der hohen Schönheit, die Unbezeichnung derfelben, das ift, deren Formen weder durch Puntte, noch durch Linien, beschrieben werden, als die allein die Schönheit bilden; folglich eine Geftalt, die weder diefer oder jener beftimmten Berfon eigen fei, noch irgend einen Buftand bes Gemuths ober eine Empfindung der Leidenschaft ausbrude, als welche fremde Ruge in die Schönheit mischen und die Ginheit unterbrechen. Rach diesem Begriff foll die Schönheit sein, wie das vollkommenfte Baffer aus dem Schoofe ber

Quelle geschöpft, welches, je weniger Geschmad es hat, besto gesunder geachtet wird, weil es von allen fremden Theilen geläutert ist. Sowie nun der Rustand der Glückseligkeit, das ist, die Entsernung vom Schmerze, und ber Genuß der Zufriedenheit in der Natur der allerleichteste ist, und der Weg zu derfelben der geradestesund ohne Mühe und Kosten kann erhalten werden, so scheint auch die Idee der höchsten Schönheit am einfältigsten und am leichtesten, und es ift zu derselben teine philosophische Kenntniß des Menschen, keine Untersuchung der Leidenschaften der Seelc und deren Ausdruck nöthig. Da aber in der menschlichen Natur zwischen dem Schmerze und dem Bergnügen, auch nach dem Epicurus, kein mittlerer Stand ift, und die Leidenschaften die Winde find, die in dem Meere bes Lebens unfer Schiff treiben, mit welchen ber Dichter fegelt und ber Rünftler sich erhebt, so kann die reine Schönheit allein nicht der einzige Borwurf unserer Betrachtung sein, sondern wir müssen dieselbe auch in ben Stand ber Handlung und Leibenschaft setzen, welches wir in ber Runft in dem Worte Ausbruck begreifen. Es ift also zum ersten von ber Bildung der Schönheit und zum zweiten von dem Ausbrucke zu handeln.

Die Bildung der Schönheit ift entweder Individuell, das ift, auf das einzelne gerichtet, oder fie ift eine Wahl schöner Theile aus vielen einzelnen, und Berbindung in eins, welche wir Idealisch nennen. Die Bildung der Schönheit hat angefangen mit dem einzelnen Schönen, in Nachahmung eines schönen Vorwurfs, auch in Vorstellung der Götter, und es wurden auch noch in dem Flore der Kunft Göttinnen nach dem Ebenbilde schöner Beiber, fo gar die ihre Gunft gemein und feil hatten, gemacht. Die Gymnasia und die Orte, wo sich die Jugend im Ringen und in andern Spielen nadend übte, und wohin man ging 1), die schone Jugend zu sehen, waren die Schulen, wo die Künstler die Schönheit des Gebäudes faben, und durch die tägliche Gelegenheit das schönfte Nackende au sehen, wurde ihre Einbildung erhipt, und die Schönheit der Formen wurde ihnen eigen und gegenwärtig. In Sparta übten sich sogar junge Mädchen entkleidet2), oder fast ganz entblößt3), im Ringen. Es waren auch den griechischen Runftlern, da fie fich mit Betrachtung bes Schönen anfingen zu beschäftigen, die aus beiden Geschlechtern gleichsam vermischte Natur männlicher Jugend bereits bekannt, welche die Wolluft der afiati= schen Bölker in wohlgebildeten Knaben, durch Benehmung der Saamengefäße hervorbrachte, um dadurch den schnellen Lauf der klüchtigen Rugend einzubalten. Unter den Jonischen Griechen in Klein-Asien wurde die Schaffung solcher zweideutigen Schönheiten ein heiliger und gottesdienstlicher Gebrauch in den verschnittenen Priestern der Cybele.

In der schönen Jugend fanden die Rünftler die Urfache ber Schon-

Aristoph. Pac. v. 761.
 Aristoph. Lysistr. v. 82.
 Eurip. Androm. v. 598.

<sup>2)</sup> Aristoph. Lysistr. v. 82. Polluc. Onom. L. 4. Sect. 102.

heit in der Einheit, in der Mannigfaltigkeit und in der Uebereinstimmung. Denn die Formen eines schönen Körpers sind durch Linien bestimmt, welche beständig ihren Mittelpunkt verändern und fortgeführt niemals einen Cirkel beschreiben, folglich einfacher, aber auch mannigfaltiger, als ein Cirkel, welcher, so groß und so klein derselbe immer ist, eben den Mittelbunkt hat und andere in sich schließt, oder eingeschlossen wird. Diese Mannigfaltigkeit murbe von den Griechen in Werken von aller Art 1) gesucht, und dieses Systema ihrer Einsicht zeigt sich auch in der Form ihrer Gefäße und Basen, deren zierlicher Conturn nach eben der Regel, das ift, durch eine Linie gezogen ift, die durch mehr Cirtel muß gefunden werden: denn diese Werke haben alle eine elliptische Figur, und hierin besteht die Schönheit derselben. Je mehr Einheit aber in der Ber= bindung der Formen und in der Ausfließung einer aus der andern ift, besto größer ist das Schöne des Ganzen. Ein schönes jugendliches Gewächs, aus solchen Formen gebildet, ist wie die Einheit der Fläche des Meers, welche in einiger Beite eben und stille, wie ein Spiegel, erscheint, ob es gleich alle Zeit in Bewegung ift und Wogen wälzt.

Da aber in dieser großen Einheit der jugendlichen Formen die Grenzen derselben unmerklich eine in die andere fließen, und von vielen ber eigentliche Punkt der Höhe, und die Linie, welche dieselbe umschreibt, nicht genau kann bestimmt werden, so ist aus diesem Grunde die Zeichnung eines jugendlichen Körpers, in welchem alles ist und sein, und nicht er= scheint und erscheinen soll, schwerer, als einer männlichen oder betagten Figur, weil in jener die Ratur die Ausführung ihrer Bildung geendigt, folglich bestimmt hat, in dieser aber anfängt, ihr Gebäude wiederum aufzulösen, und also in beiden die Verbindung der Theile deutlicher vor Augen liegt. Es ift auch kein so großer Fehler, in ftark muskulirten Körpern aus dem Umriffe heraus zu gehen, ober die Andeutung der Muskeln und anderer Theile zu verstärken, oder zu übertreiben, als es die geringste Abweichung in einem jugendlichen Gewächse ift, wo auch der geringfte Schatten, wie man zu reden pflegt, zum Körper wird; und wer nur im geringsten bor ber Scheibe borbei schießt, ift eben fo gut, als wenn er nicht binan getroffen batte.

Diese Betrachtung kann unser Urtheil richtig und gründlich machen, und die Ungelehrten, welche nur insgemein in einer Figur, wo alle Musskeln und Knochen angedeutet sind, die Kunst mehr, als in der Einfalt der Jugend, bewundern, besser unterrichten. Sinen augenscheinlichen Beweisd von dem, was ich sage, kann man in geschnittenen Steinen und deren Abdrücken geben, in welchen sich zeigt, daß alte Köpfe viel genauer und besser, als junge schöne Köpfe, von neuern Künstlern nachgemacht sind; ein Kenner könnte vielleicht bei dem ersten Bilde anstehen, über das Altersthum eines betagten Kopfs in geschnittenen Steinen zu urtheilen; über einen nachgemachten jugendlichen ibealischen Kopf wird er sicherer ents

<sup>1)</sup> Nicomach. Geras. Arithm. L. 2. p. 28.

schieben können. Ob gleich die berühmte Medusa, welche bennoch kein Bild der höchsten Schönheit ist, von den besten neuern Künstlern, auch in eben der Größe auszudrücken gesucht worden, so wird dennoch das Original alle Zeit kenntlich sein; und eben dieses gilt von den Copien der Ballas des Uspasius, welche Natter in gleicher Größe mit dem Originale, und andere geschnitten haben. Man merke aber, daß ich hier bloß von Empsindung und Bildung der Schönheit in engerem Verstande rede, nicht von der Wissenschaft im Zeichnen und im Ausarbeiten: denn in Absicht des letztern kann mehr Wissenschaft liegen, und angedracht wers den in starken, als in zärtlichen Figuren, und Laocoon ist ein viel geslehrteres Werk, als Apollo; Agesander, der Meister der Hauptsigur des Laocoons, mußte auch ein weit erfahrnerer und gründlicherer Künstler sein, als es der Meister des Apollo nöthig hatte. Aber dieser mußte mit einem erhabenern Geiste und mit einer zärtlichern Seele begabt sein: Apollo hat das Erhabene, welches im Laocoon nicht stattsand.

Die Natur aber und bas Gebäude der schönften Rörper ift felten ohne Mängel und hat Formen oder Theile, die fich in andern Körpern vollkommener finden oder denken laffen, und diefer Erfahrung gemäß verfuhren diese weisen Rünftler, wie ein geschickter Gartner, welcher verschiedene Absenker von edlen Arten auf einen Stamm pfropft; und wie eine Biene aus vielen Blumen sammelt, so blieben die Begriffe ber Schönheit nicht auf das individuelle einzelne Schöne eingeschränkt, wie es zuweilen die Begriffe der alten und neuern Dichter und der mehrsten heutigen Künstler find, sondern sie suchten das Schöne aus vielen schönen Körpern zu vereinigen. Sie reinigten ihre Bilber von aller perfonlichen Neigung, welche unsern Geift von dem mahren Schönen abzieht. So find die Augenbrauen der Liebste des Anacreons, welche unmerklich von einander getheilt fein follten, eine eingebildete Schönheit perfonlicher Reigung, fo wie diejenige, welche Daphnis beim Theocritus 1) liebte, mit zusammenlaufenden Augenbrauen 2). Ein späterer griechischer Dichter 3) hat in bem Urtheile des Paris diese Form der Augenbrauen, welche er der schönften unter den drei Göttinnen giebt, vermuthlich aus angeführten Stellen gezogen. Die Begriffe unserer Bildhauer, und zwar berjenigen, die das Alte nachzuahmen vorgeben, find im Schonen einzeln und eingeschränft, wenn fie jum Mufter einer großen Schönheit ben Kopf des Antinous mahlen, welcher die Augenbrauen gesenkt hat, die ihm etwas herbes und melancholisches geben.

Es fällte Bernini ein fehr ungegründetes Urtheil4), wenn er die

<sup>1)</sup> Idyl. 8. v. 72.

<sup>2)</sup> Die Uebersetzer geben das Wort σύνοφους, junctis superciliis, wic es die Zusammensetzung besselben ersordert; man könnte es aber nach der Auslegung des Helpchius Stolz übersetzen: Unterdessen sagt man (La Roque Moeurs et Cont. des Arab. p. 217.), daß die Araber solche Augenbrauen, welche zusammenlausen, schön finden.

<sup>3)</sup> Coluth.

<sup>4)</sup> Boldinuc. Vit. di Bernin. p. 70.

Wahl der schönsten Theile, welche Zeuzis an fünf Schönheiten zu Croton machte, da er eine Juno daselbst zu malen hatte, für ungereimt und für erdichtet ansah, weil er sich einbildete, ein bestimmtes Theil oder Glied reime sich zu keinem andern Körper, als dem es eigen ist. Andere haben keine als individuelle Schönheiten denken können, und ihr Lehrsay ist: die alten Statuen sind schön, weil sie der schönen Natur ähnlich sind, und die Natur wird alle Zeit schön sein, wenn sie den schönen Statuen ähnlich ist. Der vordere Say ist wahr, aber nicht einzeln, sondern gessammelt (collective); der zweite Say aber ist salsch: denn es ist schwer, ja sast unmöglich, ein Gewächs zu sinden, wie der Baticanische Apollo ist.

Der Geist vernünftig benkender Wesen hat eine eingepflanzte Neigung und Begierbe, fich über die Materie in die geiftige Sphäre ber Begriffe zu erheben, und beffen wahre Zufriedenheit ift die Hervorbringung neuer und verfeinerter Ideen. Die großen Rünftler der Griechen, die fich gleich= fam als neue Schöpfer anzusehen hatten, ob fie gleich weniger für ben Berftand, als für die Sinne, arbeiteten, suchten ben harten Gegenstand ber Materie zu überwinden, und, wenn es möglich gewesen mare, dieselbe zu begeiftern: Dieses edle Beftreben derselben auch in früheren Zeiten der Runft gab Gelegenheit zu ber Fabel von Pygmalions Statue. Denn durch ihre hande wurden die Gegenstände heiliger Berehrung hervorgebracht, welche, um Chrfurcht zu erweden, Bilber von höheren Naturen genommen zu sein scheinen mußten. Bu biesen Bilbern gaben bie erften Stifter ber Religion, welche Dichter waren, die hohen Begriffe, und diese gaben ber Einbildung Flügel, ihr Bert über fich felbst und über das Sinnliche zu erheben. Bas konnte menschlichen Begriffen von finnlichen Gottheiten würdiger und für die Ginbildung reizender sein, als der Bustand einer ewigen Jugend und des Frühlings des Lebens, wobon uns selbst das Andenken in spätern Jahren fröhlich machen kann? Dieses war bem Begriffe von ber Unveränderlichkeit des göttlichen Befens gemäß, und ein schönes jugendliches Gemachs ber Gottheit erweckte Bartlichkeit und Liebe, welche die Seele in einen fugen Traum ber Entzudung versetzen konnen, worin die menschliche Seligkeit besteht, die in allen Religionen, gut oder übel verftanden, gesucht worden.

Unter den weiblichen Gottheiten wurde der Diana und der Pallas eine beständige Jungserschaft beigelegt, und die andern Göttinnen sollten dieselben eingebüßt, wiederum erlangen können; Juno, so oft sie sich in dem Brunnen Canathus badete. Daher sind die Brüste der Göttinnen und der Amazonen wie an jungen Mädchen, denen Lucina den Gürtel noch nicht aufgelöst hat, und welche die Frucht der Liebe noch nicht empfangen haben; ich will sagen, die Warze ist auf den Brüsten nicht sichtbar. Es sei denn, daß Göttinnen wirklich im Säugen vorgestellt würden, wie Jsis 2), welche dem Apis die Brust giebt; die Fabel aber sagt 3), sie habe

des Piles Rem. sur l'Art de peint. de Fresnoy, p. 107.
 Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 17. n. 70.

<sup>\*)</sup> Plutarch. de Is. et Os. p. 636. l. 31.

bem Orus, anftatt der Bruft, den Finger in den Mund gelegt, wie dieses auch auf einem geschnittenen Steine 1) des Stoßischen Musei vorgestellt ist, und vermuthlich dem oben gegebenen Begriffe zufolge. Auf einem alten Gemälbe in dem Palaste Barberini, welches eine Benus in Lebensgröße vorstellen soll, sind Warzen auf ihren Brüsten, und aus eben diesem Grunde könnte es keine Benus sein.

Die geistige Natur ift zugleich in ihrem leichten Gange abgebilbet, und Homerus vergleicht die Geschwindigkeit der Juno im Gehen mit dem Gedanken eines Menschen, mit welchem er durch viele entlegene Länder, die er bereist hat, durchsährt, und in einem Augenblicke sagt: "Hier bin ich gewesen, und dort war ich." Ein Bild hiervon ist das Laufen der Atalanta, die so schnell über den Sand hinstog, daß sie keinen Eindruck der Füße zurückließ; und so leicht scheint die Atalanta auf einem Amathyste?) des Stoßischen Musei. Der Schritt des Baticanischen Apollo schwebt gleichsam, ohne die Erde mit den Fußschlen zu berühren.

Die Jugend ber Götter hat in beiberlei Geschlecht ihre verschiedenen Stufen und Alter, in beren Borftellung die Kunft alle ihre Schönheiten zu zeigen gesucht hat. Es ift dieselbe ein Ibeal, theils von mannlichen schönen Körvern, theils von der Natur schöner Verschnittenen genommen. und durch ein über die Menschheit erhabenes Gewächs erhöht; daher fagt Blato 3), daß göttlichen Bildern nicht die wirklichen Berhältniffe, sondern welche der Einbildung die schönsten schienen, gegeben worden. Das erstere mannliche Ideal hat seine verschiedenen Stufen, und fängt an bei den Faunen, als niedrigen Begriffen von Göttern. Die schönften Statuen ber Faune find ein Bild reifer schöner Jugend, in volltommener Proportion, und es unterscheibet fich ihre Jugend von jungen Belben burch eine ge= miffe Unschuld und Ginfalt: diefes war der gemeine Begriff der Griechen von diesen Gottheiten. Zuweilen aber gaben fie benfelben eine ins Lachen gekehrte Miene, mit hangenden Bargen unter den Rinnbaden, wie an Riegen: und von diefer Art ift einer ber schönsten Ropfe aus bem Alterthume, in Absicht der Ausarbeitung, welchen der berühmte Graf Marfigli befaß; jest steht derfelbe in der Billa Albani4). Der schöne Barberinische schlafende Faun ift tein Ideal, sondern ein Bild der fich selbst gelaffenen einfältigen Natur. Gin neuer Scribent, welcher gebunden und ungebunden über die Malerei fingt und spricht, muß niemals eine alte Figur eines Fauns gesehen haben, und von andern übel berichtet sein. wenn er als etwas bekanntes angiebt 5), daß der griechische Rünftler die Natur der Faune gewählt zur Abbildung einer schweren und unbehenden Proportion, und daß man fie kenne an den großen Köpfen, an den kurzen

<sup>2</sup>) Ibid. p. 337.

3) Sophist. p. 153. l. 26. ed. Bas.

5) Watelet Refl. sur la Peint. p. 69.

<sup>1)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 16. n. 63.

<sup>4)</sup> Es befand sich berselbe in dem Instituto zu Bologna, wo ihn Breval und Reugler sahen, die von demselben Meldung thun.

Hälfen, an den hohen Schultern, an der kleinen und engen Bruft und an den diden Schenkeln und Anien und ungestalteten Füßen. Ift es möglich, fich so niedrige und falsche Begriffe von den Rünftlern des Alterthums zu machen! Dieses ift eine Reterei in der Runft, die fich zuerst in dem Gehirne des Verfassers erzeugt hat. Ich weiß nicht, hatte er mit dem Cotta beim Cicero 1) fagen sollen, mas ein Faun ift.

Der höchfte Begriff idealischer männlicher Jugend ift sonderlich im Apollo gebildet, in welchem fich die Stärke vollkommener Jahre mit den fanften Formen des schönften Frühlings ber Jugend vereinigt findet. Diese Formen find in ihrer jugendlichen Ginheit groß, und nicht wie an einem in fühlen Schatten gehenden Lieblinge, und welchen die Benus, wie Ibncus fagt, auf Rosen erzogen, sondern einem edlen, und zu großen Absichten gebornen Künglinge gemäß: daher war Apollo der schönste unter ben Göttern. Auf dieser Jugend blübet die Gesundheit, und die Starte melbet sich, wie die Morgenröthe zu einem schönen Tage. Ich behaupte aber nicht, daß alle Statuen des Apollo diese hohe Schönheit haben; benn selbst der von unsern Künftlern so hoch geschätzte und vielmals auch in Marmor copirte Apollo in der Villa Medicis ift, wenn ich es ohne Berbrechen fagen barf, schon von Gewächs, aber in einzelnen Theilen, als an Anien und Beinen, unter bem Borzüglichen. Hier wünschte ich eine Schönheit beschreiben zu können, bergleichen schwerlich aus menschlichem Geblüt erzeugt worden: es ift ein geflügelter Genius in ber Billa Borghefe, in der Größe eines wohlgemachten Rünglings. Wenn die Ginbildung mit bem einzelnen Schönen in der Natur angefüllt, und mit Betrachtung der von Gott ausfließenden und zu Gott führenden Schönheit beschäftigt, fich im Schlafe die Erscheinung eines Engels bilbete, beffen Angesicht von göttlichem Lichte erleuchtet mare, mit einer Bilbung, die ein Ausfluß ber Quelle der höchften Uebereinstimmung schien, in folder Geftalt ftelle fich der Leser dieses schöne Bild vor. Man könnte sagen, die Natur habe biese Schönheit, mit Genehmhaltung Gottes, nach der Schönheit der Engel gebildet2).

Die schöne Jugend im Apollo geht nachdem in andern Göttern ftufenweis zu ausgeführtern Jahren, und ift männlicher im Mercurius, und im Mars; aber nimmermehr ift es einem Runftler bes Alterthums eingefallen, den Mars, wie ihn der vorher getadelte Scribent haben wollte, vorzuftellen, bas ift, an welchem bas geringfte Faferchen die Starke, die Rühnheit, und das Feuer, welches ihn erregt, ausdrücke 3): ein solcher Mars findet fich nicht im ganzen Alterthume. Die drei schönften Figuren des

1) de Nat. deor. L. 3. c. 6.

<sup>2)</sup> Dieses ist diejenige Figur, pon welcher Flaminio Bacca (Montkauc. Diar. Ital. p. 198.) rebet: er glaubt, es fet ein Apollo, aber mit Flügeln. Montfaucon (Antiq. expl. T. I. pl. 115. n. 6.) hat denfelben nach einer abscheulichen Zeichnung stechen lassen.

3) Watelet de la Peint. Chant. I. p. 13.

felben find in der Billa Ludovifi 1) in Lebensgröße, welcher fitt und die Liebe zu den Füßen stehen hat: an demselben ist, wie in allen göttlichen Figuren, keine Nerve noch Ader fichtbar; auf einem der zwei schönen Leuchter von Marmor im Palaste Barberini, und auf dem im vorigen Capitel beschriebenen runden Werke im Campidoglio ift er stehend. Alle brei aber sind im Jünglingsalter und im ruhigen Stande und Handlung vorgestellt: als ein solcher junger Held findet er fich auf Münzen, und auf geschnittenen Steinen. Wenn sich aber ein bärtiger Mars auf andern Münzen, und auf geschnittenen Steinen 2) findet, so ware ich fast ber Meinung, daß dieser benjenigen Mars vorstelle, welchen die Griechen Ervaliog nennen, ber von jenem, dem obern Mars 3), verschieden und deffen Gehülfe 4) war. Hercules findet sich ebenfalls in der schönften Jugend vorgestellt, mit Bügen, welche den Unterschied des Beschlechts fast zweideutig laffen, wie nach der Meinung der mit ihrer Gunft willfährigen Glycera 5) die Schön= heit eines jungen Menschen sein sollte; und also ist er auf einem Carniole 6) bes Stoßischen Musei geschnitten. Mehrentheils aber mächft beffen Stirn an mit einer rundlichen feiften Bölligkeit, welche ben Augenknochen wölbt und gleichsam aufbläht, zu Andeutung seiner Stärke und beständigen Arbeit in Unmuth, welche, wie ber Dichter fagt 7), bas Berz aufschwellt.

Die zweite Art idealischer Jugend von verschnittenen Naturen genommen ist mit der männlichen Jugend vermischt im Bacchus gebilbet, und in dieser Gestalt erscheint derselbe in verschiedenem Alter bis zu einem vollkommenen Gewächse und in den schönsten Figuren allezeit mit feinen und rundlichen Gliebern und mit völligen und ausschweifenden Suften bes weiblichen Geschlechts. Die Formen find fanft und fluffig wie mit einem gelinden Hauche geblasen, fast ohne Andeutung der Anöchel und der Knorpel an den Knien, so wie diese in der schönsten Natur eines Knabens und in Berschnittenen gebildet find. Das Bild bes Bacchus ift ein schöner Anabe, welcher die Grenzen des Frühlings des Lebens und der Jüngling= schaft betritt, bei welchem die Regung der Wollust wie die zarte Spipe einer Pflanze zu teimen anfängt, und welcher wie zwischen Schlummer und Bachen, in einen entzückenden Traum halb versentt, die Bilber deffelben zu sammeln, und sich wahr zu machen anfängt: seine Züge sind voller Süßigkeit, aber die fröhliche Seele tritt nicht ganz ins Gesicht. In einigen Statuen des Apollo ift die Bildung desselben einem Bacchus sehr ähnlich, und von dieser Art ist der Apollo, welcher sich nachlässig wie an einen Baum lehnt, mit einem Schwane unter sich, im Camvidoglio und in drei ähnlichen gleich schönen Figuren in der Billa Medicis; denn in einer

1) Maffei Stat. n. 66.

<sup>2)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 159. seq.

<sup>Sophoc. Aj. v. 179.
Bergler. Not. in Aristoph. Pac. v. 456.</sup> 

<sup>5)</sup> Athen. Deipn. L. 13. p. 605. D.

Descr. etc. p. 337.
 H. é. v. 550. 642.

von diesen Gottheiten wurden zuweisen beibe verehrt <sup>1</sup>), und einer wurde anstatt des andern genommen. Ich kann fast nicht ohne Thränen einen verstümmelten Bacchus, welcher neun Palme hoch sein würde, in der Billa Albani, betrachten, an welchem der Kopf und die Brust, nebst den Armen, sehlen. Es ist derselbe von dem Mittel des Körpers an bis auf die Füße bekleidet, oder besser zu reden, es ist sein Gewand oder Mantel dis unter die Natur heradgesunken, und dieses weitläusige und von Falten reiche Gewand ist zusammengesaßt, und dasjenige, was auf die Erde herunterhängen würde, ist über den Zweig eines Baumes geworsen, an welchen die Figur gelehnt steht; um den Baum hat sich Spheu geschlungen und eine Schlange herungelegt. Keine einzige Figur giebt einen so hohen Begriff von dem, was Anacreon einen Bauch des Bacchus nennt.

Die Schönheit der Gottheiten im mannlichen Alter besteht in einem Inbegriffe ber Stärke gesetzter Jahre, und ber Fröhlichkeit ber Jugend, und diese besteht hier in dem Mangel der Nerven und Sehnen, welche sich in der Blüthe der Jahre wenig außern. Sierin aber liegt zugleich ein Ausbruck der göttlichen Genugsamkeit, welche die zur Nahrung unsers Körpers bestimmten Theile nicht von Nöthen hat; und dieses erläutert des Epicurus Meinung von der Geftalt ber Götter, denen er einen Körper, aber gleichsam einen Körper, und Blut, aber gleichsam Blut, giebt, welches Cicero 2) dunkel und unbegreiflich gesagt findet. Das Dasein und ber Mangel diefer Theile unterscheiden einen Bercules, welcher wider ungeheure und gewaltsame Menschen zu ftreiten hatte, und noch nicht an bas Ziel seiner Arbeiten gelangt war, von dem mit Feuer gereinigten und zu dem Genuß der Seligkeit des Olympus erhabenen Körper deffelben; jener ift in dem Farnefischen Hercules, und diefer in dem verstümmelten Sturze beffelben im Belvebere vorgeftellt. Sieraus offenbart fich an Statuen, die durch den Verlust des Kopfes und anderer Zeichen zweibeutig sein fonnten, ob diefelbe einen Gott oder einen Menschen vorstellen, und diefe Betrachtung hatte lehren können, daß man eine Herculanische sitzende Statue über Lebensgröße, durch einen neuen Kopf und durch beigelegte Beichen nicht hatte in einen Jupiter verwandeln sollen. Mit folchen Begriffen wurde die Natur vom Sinnlichen bis zum Unerschaffenen erhoben, und die Hand der Künstler brachte Geschöpfe bervor, die von der mensch= lichen Nothburft gereinigt waren; Figuren, welche die Menschheit in einer höhern Bürdigkeit vorstellen, die Hüllen und Ginkleidungen bloß benkender Beifter und himmlischer Rrafte zu fein icheinen.

So wie nun die Alten stusenweis von der menschlichen Schönheit bis an die göttliche hinausgestiegen waren, so blieb diese Stassel der Schönheit. In ihren Helden, das ist, in Menschen, denen das Alterthum die höchste Würdigkeit unserer Natur gab, näherten sie sich dis an die Grenzen der Gottheit, ohne dieselben zu überschreiten, und den sehr seinen Unters

<sup>1)</sup> Macrob. Saturn. L. I. c. 18. 19. u. 21.

<sup>2)</sup> De Nat. deor. L. I. c. 18. u. 25.

schied zu vermischen. Battus auf Mungen von Cyrene murbe burch einen einzigen Blid gartlicher Luft einen Bachus, und burch einen Bug bon göttlicher Großheit einen Apollo abbilben können; Minos auf Mungen von Gnoffus würde ohne einen ftolgen königlichen Blid einem Jupiter voll Huld und Gnade ähnlich seben. Die Formen bildeten fie an Selben heldenmäßig, und gaben gewissen Theilen eine mehr große als natürliche Erhobenheit; in die Musteln legten fie eine fcnelle Wirtung und Regung, und in heftigen Handlungen setzten fie alle Triebfedern der Natur in Bewegung. Die Absicht hiervon war die mögliche Mannigfaltigkeit, welche fie suchten, und in berselben soll Myron alle seine Borganger übertroffen haben. Dieses zeigt sich auch sogar an dem sogenannten Fechter des Aga= fias von Cphefus, in ber Billa Borghefe, beffen Geficht offenbar nach ber Aehnlichkeit einer bestimmten Berson gebildet worden: die fägförmigen Muskeln in den Seiten find unter andern erhabener, rührender, und elaftischer, als in der Natur. Noch deutlicher aber läßt fich dieses zeigen an eben diesen Muskeln am Laocoon, welcher eine durch das Steal erhöbte Natur ift, verglichen mit diesem Theile des Körvers an vergötterten und göttlichen Riguren, wie der Hercules und Apollo im Belvedere find. Die Regung diefer Muskeln ift am Laocoon über die Wahrheit bis zur Möglichkeit getrieben, und fie liegen wie Sügel, welche fich in einander schließen, um die hochfte Anftrengung der Rrafte im Leiden und Widerftreben auszudrücken. In dem Rumpfe des vergötterten Hercules ist in eben diesen Muskeln eine hohe idealische Form und Schönheit; aber fie find wie das Wallen des ruhigen Meeres, fließend erhaben und in einer fanften abwechselnden Schwebung. Im Apollo, bem Bilbe ber schönften Gottheit, find diefe Musteln gelinde und wie ein geschmolzen Glas in kaum fichtbare Wellen geblasen, und werden mehr dem Gefühle, als dem Gesichte, offenbar.

Der Leser verzeihe mir, wenn ich wiederum jenem Dichter von der Malerei sein falsches Vorurtheil zeigen muß. Es seht derselbe unter vielen ungegründeten Eigenschaften der Natur der vor ihm sogenannten Halbsötter und Helben, in Werken der alten Kunst, vom Fleische abgefallene Glieder, dürre Beine, einen kleinen Kopf, kleine Hienen, einen kleinen Bauch, kleinliche Füße, und eine hohle Fußsohle 1). Woher in der Welt sind demselben diese Erscheinungen gekommen! Hätte er doch schreiben mögen, was er besser verstanden!

Unter ben weiblichen Gottheiten sind, wie an ben männlichen, verschiedene Alter und auch verschiedene Begriffe der Schönheit, wenigstens in den Köpfen, zu bemerken, weil nur allein die Benus ganz unbekleidet ist: diese sindet sich häufiger, als andere Göttinnen, vorgestellt, und in verschiedenem Alter. Die mediceische Benus zu Florenz ist einer Rose gleich, die nach einer schönen Morgenröthe, beim Aufgang der Sonne, aufbricht, und die aus dem Alter tritt, welches, wie Früchte vor der völligen Reise,

<sup>1)</sup> Watelet Refl. sur la peint. p. 69.

hart und herblich ift, wie selbst ihr Busen meldet, welcher schon ausge= breiteter ift, als an zarten Mädchen. Bei dem Stande derfelben ftelle ich mir diejenige Lais vor, die Apelles im Lieben unterrichtete, und ich bilbe mir dieselbe so, wie sie sich das erstemal vor den Augen des Künftlers entfleiden muffen. Die Benus im Campidoglio 1), welche beffer, als alle andere, erhalten ift, (benn es fehlen nur einige Finger, und es ift nichts an berselben gebrochen) eine andere in der Billa Albani, und die Benus von Menophantus nach ber, welche zu Troas ftand, copirt 2), haben eben ben Stand; diese mit dem Unterschiebe, daß die rechte Sand dem Bufen näher ift, von welcher der mittlere Finger das Mittel der Brüfte berührte. und die linke hand halt ein Gewand. Diese aber find ichon in einem reiferen Alter gebildet, auch größer, als die mediceische. Ein Gewächs in schönen Jahren hat die Thetis in Lebensgröße, in der Villa Albani, die hier in dem Alter, da fie mit dem Peleus vermählt wurde, erscheint. Pallas hingegen ift allezeit Jungfrau, von vollendetem Wachsthume, und in reifem Alter; und Juno zeigt fich als Frau und Göttin über andere erhaben, im Gemächse sowohl, als königlichem Stolze. Die Schönheit in bem Blide ber großen rundgewölbten Augen ber Juno ift gebieterisch, wie in einer Königin, die herrichen will, verehrt fein, und Liebe erweden muß; ber schönste Kopf berselben ift colossalisch, in der Billa Ludovisi. Ballas, ein Bilb jungfräulicher Büchtigkeit, welche alle weibliche Schwäche ausgezogen, ja die Liebe felbst besiegt, hat die Augen mäßiger gewölbt, und weniger offen; ihr Haupt erhebt fich nicht ftolz, und ihr Blid ift etwas gesenkt, wie in ftiller Betrachtung; die schönfte Figur berfelben ift in ber Billa Albani. Benus aber hat einen von beiden Göttinnen verschiedenen Blick, welchen sonderlich das untere in etwas erhobene Augenlid verur= facht, wodurch das Liebäugelnde und das Schmachtende in den fanft geöffneten Augen gebildet wird, welches die Griechen to byeor nennen: fie ift aber fern von allen geilen Geberben ber Neueren, weil die Liebe als

Mus. Cap. T. 3. tav. 19.
 Dieses sagt folgende Inschrift auf einem Bürfel zu den Füßen der Benus, auf welchem das Gewand, welches sie vor dem Unterleib hält, herunterfällt.

AΠΟΤΗC ENTPWAΔI AΦΡΟΔΙΤΗC ΜΗΝΟΦΑΝΤΟC EΠΟΙEI

Bon diesem Künstler aber haben wir so wenig, als von seinem Originale, Rachricht. Troas lag in der trojanischen Landschaft, sonst auch Alexandria und Antigone genannt, und wir finden einen Sieger angesührt, welcher in den großen Spielen in Griechensand (conf. Scalig. Poet. L. I. c. 24. p. 40.) den ersten Preis erhalten. Ueber die Form der Buchstaben sehe man, was ich im solgenden Stücke dieses Capitels bei der ohnlängst gesundenen Statue mit dem Namen Sardanapalus ersinnert habe.

ein Beisitger der Weisheit 1) auch von den besten Künstlern der Alten ansgesehen wurde. Diana ist mit allen Reizungen ihres Geschlechts begabt, ohne sich derselben bewußt zu scheinen; denn da sie im Laufen oder im Gehen vorgestellt ist, so geht ihr Blid gerade vorwärts und in die Weite über alle nahe Vorwürfe hinweg. Sie erscheint allezeit als Jungfrau, wie diese, mit Haaren auf dem Wirbel gebunden 2), oder auch lang vom Kopse; ihr Gewächs ist daher leichter und schlanker, als der Juno, und auch als der Pallas: es würde eine verstümmelte Diana unter andern Göttinnen eben so kenntlich sein, als sie es beim Homerus, unter allen ihren schönen Oreaden.

Bon den hohen Begriffen in Köpfen der Gottheiten kann alle Welt fich einen Begriff machen aus Mungen und geschnittenen Steinen, ober beren Abdruden, welche in Ländern zu haben find, wohin niemals ein vorzügliches Werk eines griechischen Meißels gekommen ift. Raum reicht ein Jupiter in Marmor an die Majeftat besjenigen, welcher auf Mungen Königs Philipps, Ptolemaus des ersten und des Byrrhus zu Thasus geprägt ift; ber Roof der Proferving auf zwei verschiedenen filbernen Münzen bes königlichen farnesischen Musei zu Neapel übersteigt alle Einbildung. Die Bilbung der Götter war unter allen griechischen Künstlern so allgemein bestimmt, daß dieselbe scheint durch ein Gesetz vorgeschrieben zu sein: ein Ropf eines Jupiters auf Mungen in Jonien, ober von Dorifden Griechen geprägt, ift einem Jupiter auf sicilianischen Münzen vollkommen ähnlich; ber Ropf des Apollo, des Mercurius, des Bacchus, und eines Liber Pater, eines jugendlichen und alten Hercules, find auf Münzen und Steinen fowohl, als an Statuen, nach einer und eben berfelben Idee. Das Gefet waren die schönften Bilber der Götter, von den größten Rünftlern hervorgebracht, die ihnen burch besondere Erscheinungen geoffenbart zu sein geglaubt wurden, fo wie fich Parrhafius rühmte, daß ihm Bacchus erschienen fei, in ber Geftalt, in welcher er ihn gemalt. Der Jupiter bes Phibias, die Juno des Bolycletus, eine Benus des Alcamenes, und nachher des Braxiteles werden allen ihren Rachfolgern die würdigsten Urbilder gewesen und in dieser Gestalt von allen Griechen angenommen und verehrt worden fein. Unterbeffen tann die höchfte Schönheit, wie Cotta beim Cicero 3) fagt, auch den Göttern nicht in gleichem Grade gegeben werden, und in dem allervolltommenften Gemälde von viel Figuren find nicht lauter Schonheiten zu bilben, so wenig als in einem Trauerspiele alle Personen Helden sein können.

Nach der Betrachtung über die Bilbung der Schönheit ist zum zweiten von dem Ausdrucke zu reden. Der Ausdruck ist eine Nachahmung des wirkenden und leidenden Zustandes unserer Seele und unsers Körpers, und der Leidenschaft sowohl, als der Handlungen. In beiden Zuständen

<sup>1)</sup> Eurip. Med. v. 843.

<sup>2)</sup> conf. Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 75. 76.

<sup>3)</sup> de Nat. deor. L. I. c. 29.

verändern fich die Büge des Gefichts, und die Haltung des Körpers, folglich die Formen, welche die Schönheit bilden, und je größer diefe Beränderung ist, desto nachtheiliger ift dieselbe der Schönheit. Die Stille ist derjenige Ruftand, welcher der Schönheit, sowie dem Meere, der eigentlichste ift, und die Erfahrung zeigt, daß die schönsten Menschen von ftillem gesitteten Wesen sind. Es kann auch der Begriff einer hohen Schönheit nicht anders erzeugt werden, als in einer ftillen und von allen einzelnen Bildungen abgerufenen Betrachtung der Seele. In solcher Stille bildet uns der große Dichter den Bater der Götter, welcher allein durch bas Winken seiner Augenbrauen und durch das Schütteln seiner Haare, den himmel bewegte; und so ungerührt von Empfindungen find die meiften Bilber der Götter; daher die hohe Schönheit dem angeführten Genius in der Billa Borghese nur in diesem Zustande zu geben war. Da aber im Sandeln und Birfen die bochfte Gleichgültigkeit nicht ftattfindet und gottliche Figuren menschlich vorzustellen find, fo konnte auch in diesen der erhabenste Begriff der Schönheit nicht beständig gesucht und erhalten werden. Aber der Ausdruck wurde derfelben gleichsam zugewägt, und die Schönheit war bei ben alten Runftlern bie Zunge an ber Wage bes Ausbruck, und als die vornehmfte Absicht berfelben, wie das Cimbal in einer Mufit, welches alle andere Instrumente, die jenes zu übertäuben scheinen, regiert.

Der Baticanische Apollo sollte diese Gottheit vorstellen, in Unmuth über den Drachen Python, welchen er mit seinem Pfeile erlegte, und zusgleich in Berachtung dieses für einen Gott geringen Sieges. Der weise Künstler, welcher den schönsten der Götter bilden wollte, setze nur den Zorn in die Nase, wo der Sitz derselben, nach den alten Dichtern, ist, die Berachtung auf die Lippen; diese hat er ausgedrückt durch die hinsausgezogene Unterlippe, wodurch sich zugleich das Kinn erhebt, und jener

äußert fich in den aufgeblähten Rüftern der Rase.

Stand und Handlungen find allezeit der Bürdigkeit der Götter gemäß, und man findet keine Gottheit, als etwa den Bacchus und einen geflügelten Genius in der Billa Albani, mit übereinander geschlagenen Beinen stehen, welcher Stand bei jenem ein Ausdruck der Beichlichkeit ist. Ich glaube also nicht, daß diejenige Statue zu Elis, welche mit übereinsandergeschlagenen Beinen stand, und sich mit beiden Händen an einen Spieß lehnte, einen Neptunus vorgestellt, wie man den Pausanias<sup>1</sup>) glauben machte<sup>2</sup>). Ein Wercurius in Lebensgröße von Erz, im Palaste Farnese, steht also; man muß aber auch wissen, daß es ein Werk neuerer Beiten ist. Die Faune, unter welchen zwei der schönsten im Palaste Ruspoli sind, haben den einen Fuß ungelehrt, und gleichsam bäurisch, hinter ben andern gesetzt, zu Andeutung ihrer Natur; und eben so steht der junge

<sup>1</sup>) L. 6. p. 517. l. 13.

<sup>2)</sup> Die Uebersether haben die Rebendart, τον έτερον των ποδων έπιπλέκων τῷ έτέρφ, nicht recht verstanden; es heißt nicht pedem pede premere, einen Fuß auf den andern seten, sondern ist im Latein mit decussatis pedibus, und im italienischen mit gambe incrociate zu geben.

Apollo Sauroctonos zweimal von Marmor in der Billa Borghefe, und von Erz in der Billa Albani; dieser stellt ihn vermuthlich vor, wie er bei dem Könige Admetus als Hirt diente.

Mit eben dieser Weisheit versuhren die alten Künstler in Vorstellung der Figuren aus der Heldenzeit, und bloß menschlicher Leidenschaften, die allezeit der Fassung eines weisen Mannes gemäß sind, welcher die Aufswallung der Leidenschaften unterdrückt, und von dem Feuer nur die Funken sehen läßts das verborgene in ihm sucht, der ihn verehrt, oder entdecken will, zu erforschen. Eben dieser Fassung ist auch dessen Rede gemäß; daher Homerus die Worte des Ulysses mit Schnees Flocken vergleicht, welche häusig, aber sanft, auf die Erde fallen.

In Vorstellung der Helden ist dem Künstler weniger, als dem Dichter, erlaubt: dieser kann sie malen nach ihren Zeiten, wo die Leidenschaften nicht durch die Regierung, oder durch den gekünstelten Wohlstand des Lebens, geschwächt waren, weil die angedichteten Eigenschaften zum Alter und zum Stande des Menschen, zur Figur desselben aber kein nothwendiges Verhältniß haben. Zener aber, da er das schönste in den schönsten Bildungen wählen muß, ist auf einen gewissen Grad des Ausdrucks der Leidenschaften eingeschränkt, die der Vildung nicht nachtheilig werden soll.

Bon diefer Betrachtung tann man fich in zweien ber schönften Berte bes Alterthums überzeugen, von welchen das eine ein Bild der Todesfurcht, das andere des höchsten Leidens und Schmerzens ift. Die Töchter der Niobe, auf welche Diana ihre tödtlichen Pfeile gerichtet, sind in dieser unbeschreiblichen Angst, mit übertäubter und erstarrter Empfindung vorgestellt, wenn der gegenwärtige Tod der Seele alles Vermögen zu denken nimmt; und von folder entseelten Angst giebt die Fabel ein Bild durch die Bermandlung der Riobe in einen Felsen: daher führte Aeschylus die Niobe ftillschweigend auf in seinem Trauerspiele 1). Ein solcher Zustand, wo Empfindung und Ueberlegung aufhört, und welcher ber Gleichgültigkeit ähnlich ift, verandert teine Buge der Geftalt und der Bildung, und der große Runftler konnte hier die hochste Schonheit bilden, sowie er fie gebildet hat: denn Niobe und ihre Töchter find und bleiben die höchsten Ideen derfelben. Laocoon ift ein Bild des empfindlichsten Schmerzens, welcher hier in allen Muskeln, Nerven und Abern wirkt; das Geblüt ist in höchster Wallung burch ben töbtlichen Big ber Schlangen, und alle Theile des Körpers sind leidend und angestrengt ausgedrückt, wodurch der Rünftler alle Triebfedern der Natur fichtbar gemacht, und seine hohe Wissenschaft und Runft gezeigt hat. In Borftellung Dieses außerften Leidens aber erscheint ber geprufte Geift eines großen Mannes, ber mit ber Noth ringt und den Ausbruch der Empfindung einhalten und unterdrücken will, wie ich in Beschreibung dieser Statue im zweiten Theile dem Leser habe fuchen vor Augen zu stellen. Auch ben Philoctetes,

13

<sup>1)</sup> Schol. ad Aesch. Prom. v. 435.

Quod ejulatu, questu, gemitu, fremitibus Resonando multum, flebiles voces refert,

Ennius ap. Cic. de Fin. L. 2. c. 29.

werden die weisen Künstler mehr nach den Grundsätzen der Weisheit, als nach dem Bilde der Dichter, vorgestellt haben. Der rasende Ajax des besrühmten Malers Timomachus war nicht im Schlachten der Widder vorsgestellt, die er für Heerführer der Griechen ansah, sondern nach geschehener That 1), und da er zu sich selbst kam, und voller Berzweislung und niedersgeschlagen sitzend, sein Vergehen überdachte; und so ist er auf dem Trojasnischen Marmor 2) im Campidoglio gebildet. Die Kinder der Medea in dem Gemälde gedachten Künstlers lächelten unter dem Dolche ihrer Mutter, deren Wuth mit Mitleiden über ihre Unschuld vermischt war.

Berühmte Männer und regierende Personen sind in einer würdigen Fassung vorgestellt, und wie dieselben vor den Augen aller Welt erscheinen würden; die Statuen römischer Kaiserinnen gleichen Heldinnen, entsernt von aller gekünstelten Artigkeit in Gebehrden, Stande und Handlungen: wir sehen in ihnen gleichsam die sichtliche Weisheit, welche Plato für keinen Vorwurf der Sinne hält. So wie die zwei berühmten Schulen der alten Weltweisen in einem der Natur gemäßen Leben, die Stoiker in dem Wohlstande, das höchste Gut septen, so war auch hier ihrer Künstler Beobachtung auf die Wirkungen der sich selbst gelassen Natur und auf

die Wohlanftandigkeit gerichtet.

Die Weisheit der alten Künftler im Ausbrucke zeigt fich in mehrerem Lichte durch das Gegentheil in den Werken des größten Theils der Rünftler neuerer Zeiten, welche nicht viel mit wenigem, sondern wenig mit viel angebeutet haben. Ihre Figuren find in Handlungen, wie die Comici auf den Schauplägen der Alten, welche, um fich bei hellem Tage auch bem geringften vom Böbel an bem außerften Ende verftandlich zu machen, die Wahrheit über ihre Grenzen aufblähen muffen, und der Ausbruck bes Gesichts gleicht den Masken der Alten, die aus eben dem Grunde ungeftaltet waren. Dieser übertriebene Ausbrud wird selbst in einer Schrift, die in den Händen junger Anfänger in der Runft ift, gelehrt, nämlich in Carls le Brun Abhandlung von den Leidenschaften. In den Reich= nungen zu benselben ift nicht allein der äußerste Grad der Leidenschaften in die Gesichter gelegt, sondern in etlichen find dieselben bis zur Raserei vorgestellt. Man glaubt den Ausdruck zu lehren auf die Art, wie Diogenes lebte; ich mache es, fagte er, wie die Mufici, welche, um in den rechten Ton zu kommen, im Anstimmen hoch angeben. Aber da die feurige Jugend geneigter ift, die äußersten Enden, als das Mittel zu ergreifen, so wird sie auf diesem Wege schwerlich in den wahren Ton kommen, da es schwer ift, dieselbe darin zu erhalten.

1) Philostr. Vit. Apollon. L. 2. c. 10.

<sup>2)</sup> conf. Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p 384.

Rach der allgemeinen Betrachtung der Schönheit ift zum ersten von der Proportion, und zum zweiten von der Schönheit einzelner Theile des menschlichen Körpers, zu reden. Der Bau des menschlichen Körpers desteht aus der dritten, als der ersten ungleichen Zahl, welches die erste Bershältnißzahl ist; denn sie enthält die erste gerade Zahl und eine andere in sich, welche beide miteinander verdindet. Zwei Dinge können, wie Platosagt 1), ohne ein drittes nicht bestehen; das beste Band ist daszenige, welches sich selbst und das verdundene auf das beste zu eins macht, so das sich das erste zu dem zweiten verhält, wie dieses zu dem mittlen. Daher ist in dieser Zahl Ansang, Mittel und Ende, und durch die Zahl drei sind, wie die Pahl Ansang, Mittel und Ende, und durch die Zahl drei sind, wie diese Sythagoräer lehren 2), alle Dinge bestimmt.

Der Körper sowohl, als die vornehmsten Glieder, haben drei Theile: an jenem sind es der Leib, die Schenkel und die Beine; das Untertheil sind die Schenkel, die Beine und Füße; und so verhält es sich mit den Armen, Händen und Füßen. Eben diese ließe sich von einigen andern Theilen, welche nicht so deutlich aus dreien zusammengesett sind, zeigen. Das Berhältniß unter diesen drei Theilen ist im Ganzen wie in dessen. Das Berhältniß unter diesen drei Theilen ist im Ganzen wie in dessen. Aopse, zu den Schenkeln und Beinen mit den Füßen verhalten, wie sich die Schenkel zu den Beinen und Füßen, und wie sich der obere Arm zu dem Ellenbogen und zu der Hand verhält. Ebenso hat das Gesicht drei Theile, nämlich dreimal die Länge der Nase; aber der Ropf hat nicht vier Nasen, wie einige sehr irrig lehren wollen. Der obere Theil des Kopfs, nämlich die Höhe von dem Haarwuchse an, dis auf den Wirbel, sentrecht genommen, hat nur drei Viertheile von der Länge der Nase, das ift, es verhält sich dieses Theil zu der Nase, wie neun zu zwölf.

Es ift glaublich, daß die griechischen Künstler, nach Art der ägyptisschen, so wie die größeren Verhältnisse, also auch die kleineren, durch genau bestimmte Regeln festgesett gehabt, und daß in jedem Alter und Stande die Maaße der Längen sowohl, als der Breiten, wie die Umstreise, genau bestimmt gewesen, welches alles in den Schristen der alten Künstler, die von der Symmetrie handeltens), wird gelehrt worden sein. Diese genaue Bestimmung ist zugleich der Grund von dem ähnlichen Systema der Kunst, welches sich auch in den mittelmäßigen Figuren der Alten sindet. Denn ungeachtet der Verschiedenheit in der Art der Aussarbeitung, welche auch die Alten bereits in den Werten des Myron, des Polycletus, und des Lysippus demerkt haben, scheinen die alten Werte dennoch wie von einer Schule gearbeitet zu sein. Und so wie in verschiedenen Violinspielern, die unter einem Meister gelernt haben, dieser in jedem von jenen durch Kunstverständige würde erkannt werden, eben so sieht man in der Zeichnung der alten Vilbhauer von dem größten bis

<sup>1)</sup> in Timaeo, p. 477. lin. ult. ed. Bas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aristot. de cael. et mund. L. 1.

s) Watelet Refl. sur la peint. p. 65. n. 4.

<sup>4)</sup> Philostr. jun. Procem. Icon.

auf die geringere eben dieselben allgemeinen Grundfage. Kinden sich aber zuweilen Abweichungen in dem Verhältnisse, wie an einem kleinen schönen Torso einer nacken weiblichen Figur, bei dem Bildhauer Cavacepi in Rom, an welcher ber Leib vom Nabel bis an die Schaam ungewöhn= lich lang ift, so ift zu vermuthen, daß diese Figur nach der Natur ge= arbeitet worden, wo dieser Theil also beschaffen gewesen sein würde. Ich will aber auf diese Art die wirklichen Vergehungen nicht bemänteln; denn wenn das Ohr nicht mit der Rase gleich steht, wie es sein sollte, sondern ift, wie an dem Bruftbilbe eines indischen Bachus des Herrn Cardinals Alexander Albani, so ift dieses ein Fehler, welcher nicht zu entschuldigen ift.

Die Regeln der Proportion, so wie sie in der Kunst von dem Ver= hältnisse des menschlichen Körpers genommen worden, sind wahrscheinlich von den Bildhauern zuerst bestimmt, und nachher auch Regeln in der Baukunft geworden. Der Fuß war bei den Alten die Regel in allen großen Ausmessungen, und die Bildhauer setzten nach der Länge desselben das Maaß ihrer Statuen, und gaben denselben sechs Längen des Fußes, wie Vitruvius bezeugt 1); denn der Fuß hat ein bestimmteres Maaß, als der Kopf ober das Gesicht, wonach die neueren Maler und Bildhauer insgemein rechnen. Pythagoras gab daher die Länge des Hercules an2), nach dem Maaße des Fußes, mit welchem er das Olympische Stadium zu Elis ausgemessen. Hieraus aber ift mit dem Lomazzo's) auf keine Beife zu schließen, daß der Fuß deffelben den fiebenten Theil seiner Lange gehalten; und mas eben dieser Scribent gleichsam als ein Augenzeuge verfichert <sup>4</sup>) von den bestimmten Broportionen der alten Künstler an ver= schiedenen Gottheiten, wie zehn Gefichter für eine Benus, neun Gefichter für eine Juno, acht Gefichter für einen Neptunus, und fieben für einen Hercules, ift mit Zuversicht auf guten Glauben der Leser hingeschrieben, und ift erdichtet und falsch.

Dieses Berhältniß des Fußes zu dem Körper, welches einem Gelehrten seltsam und unbegreiflich scheint 5), und vom Perrault platterdings ver= worfen wird 6), gründet sich auf die Erfahrung in der Natur, auch in schlanken Gemächsen, und dieses Verhältniß findet nicht allein an ägypti= ichen Figuren, nach genauer Ausmessung derselben, sondern auch an den griechischen, wie sich an den mehrsten Statuen zeigen wurde, wenn sich die Füße an denselben erhalten hatten. Man tann fich bavon überzeugen an göttlichen Figuren, an deren Länge man einige Theile über das natür= liche Maaß hat anwachsen lassen; am Apollo, welcher etwas über sieben Köpfe hoch ist, hat der stehende Fuß drei Zoll eines römischen Palms mehr in der Länge, als der Kopf; und eben dieses Verhältniß hat Al brecht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. 3. c. 1. <sup>2</sup>) Aul. Gel. Noct. Att. L. 1. c. 1. <sup>3</sup>) Tratt. della Pit. L. 1. c. 10.

Ibid. L. 6. c. 3. p. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Huet. in Huetian.

<sup>6)</sup> Vitruv. L. 3. ch. 1. p. 57. n. 3.

Dürer seinen Riguren von acht Röpfen gegeben, an welchen der Auf der sechste Theil ihrer Sohe ift. Das Gemachs der Mediceischen Benus ift ungemein schlant, und ungeachtet der Ropf sehr klein ift, halt dennoch die Länge derfelben nicht mehr, als fieben Röpfe und einen halben; der Fuß derfelben ift einen Balm und einen halben Boll lang, und die ganze Sohe ber Figur beträgt fechs und einen halben Balm.

Es lehren unfere Rünftler insgemein ihre Schüler bemerken, daß die alten Bildhauer, fonderlich in göttlichen Figuren, ben Theil bes Leibes von der Herzarube bis an den Rabel, welcher gewöhnlich nur eine Gefichtslange, wie fie fagen, halt, um einen halben Theil des Befichts langer gehalten, als es sich in der Natur findet. Dieses aber ift ebenfalls irrig; benn wer die Natur an ichonen schlanken Menschen zu sehen Gelegenheit

hat, wird besagten Theil wie an den Statuen finden.

Eine umftändliche Anzeige ber Berhältniffe des menschlichen Körpers würde das leichtefte in dieser Abhandlung von der griechischen Zeichnung bes Radenden gewesen sein, aber es wurde diese bloge Theorie ohne practische Anführung hier eben so wenig unterrichtend werden, als in anderen Schriften, wo man fich weitläufig, auch ohne Figuren beizufügen, hineingelaffen hat. Es ift auch aus ben Berfuchen, die Berhaltniffe des Körpers unter die Regeln der allgemeinen Harmonie und der Mufik zu bringen, wenig Erleuchtung zu hoffen für Zeichner und für diejenigen, welche die Kenntniß des Schönen suchen: die arithmetische Untersuchung würde hier weniger, als die Schule des Rechtbodens in einer Kelbschlacht. helfen.

Um aber dieses Stud von der Broportion für Anfänger im Zeichnen nicht ohne practischen Unterricht zu lassen, will ich wenigstens die Berhaltniffe bes Gefichts von den iconften Ropfen der Alten, und zugleich von der schönen Natur genommen, anzeigen, als eine untrügliche Regel im Brufen und im Arbeiten. Dieses ift die Regel, welche mein Freund, Berr Anton Raphael Mengs, der größte Lehrer in feiner Runft, richtiger und genauer, als bisher geschehen, bestimmt hat, und er ift vermuthlich auf die mahre Spur der Alten gekommen. Man zieht eine senfrechte Linie, welche in fünf Abschnitte getheilt wird; ber fünfte Theil bleibt für die Haare; das übrige von der Linie wird wiederum in drei gleiche Stude getheilt. Durch die erfte Abtheilung von diefen dreien wird eine Horizontallinie gezogen, welche mit der senkrechten Linie ein Rreuz macht; jene muß zwei Theile, von den drei Theilen der Länge des Gefichts, in der Breite haben. Bon den außerften Bunkten diefer Linie werden bis zum äußersten Bunkt des obigen fünften Theils krumme Linien gezogen, welche von der eiförmigen Gestalt des Gesichts das fpite Ende beffelben bilben. Giner von den drei Theilen der Lange des Gefichts wird in zwölf Theile getheilt: drei von diesen Theilen, oder ber vierte Theil des Drittels des Gesichts, wird auf beide Seiten des Bunkts getragen, wo fich beibe Linien durchschneiben, und beibe Theile zeigen ben Raum zwischen beiden Augen an. Gben diefer Theil wird auf beide außere

Enden dieser Horizontallinie getragen, und alsdann bleiben zwei von diesen Theilen zwischen dem Theil auf dem äußeren Ende der Linien, und zwischen bem Theil auf dem Punkte des Durchschnitts der Linien, und diese zwei Theile geben die Lange eines Auges an; wiederum ein Theil ist für die Höhe der Augen. Eben das Maaß ist von der Spize der Nase bis zum Schnitt des Mundes, und von diesem bis an den Ginbug bes Kinns, und von da bis an die Spipe des Kinns; die Breite der Nase bis an die Lappen der Nüstern hält eben ein solches Theil; die Länge des Mundes aber zwei Theile, und diese ift also gleich der Länge der Augen und der Höhe des Kinns bis zur Deffnung des Mundes. Nimmt man die Hälfte des Gesichts bis zu den Haaren, so findet sich die Länge von dem Kinne an bis zu der Halsgrube. Diefer Bea zu zeichnen kann, glaube ich, ohne Figur beutlich fein, und wer ihm folgt, kann in der wahren und schönen Proportion des Gesichts nicht feblen.

Was endlich die Schönheit einzelner Theile des menschlichen Körpers betrifft, so ist hier die Natur der beste Lehrer; denn im Einzelnen ist dieselbe über die Kunst, so wie diese im Ganzen sich über jene erheben kann. Dieses geht vornehmlich auf die Bilbhauerei, welche unfähig ist, das Leben zu erreichen in denjenigen Theilen, wo die Malerei im Stande ist, demselben sehr nahe zu kommen. Da aber einige vollkommen gebildete Theile, als ein sanstes Prosis, in den größten Städten kaum einigemal gesunden werden, so müssen wir auch aus dieser Ursache (von dem Nackenden nicht zu reden) einige Theile an den Bildnissen der Alten bestrachten. Die Beschreibung des Einzelnen aber ist in allen Dingen, also auch hier schwer.

In der Bildung des Gesichts ist das sogenannte griechische Profil die vornehmste Eigenschaft einer hohen Schönheit. Dieses Profil ift eine fast gerade ober sanft gesenkte Linie, welche die Stirn mit der Rase an jugendlichen, sonderlich weiblichen Röpfen, beschreibt. Die Natur bilbet baffelbe weniger unter einem rauben, als sanften himmel, aber wo es sich findet, kann die Form des Gesichts schön sein; benn burch das Gerade und Böllige wird die Großheit gebildet, und durch sanft gesenkte Formen das Bärtliche. Daß in diesem Profile eine Ursache der Schönheit liege, beweist bessen Begentheil; benn je ftarker ber Ginbug ber Nafe ift, je mehr weicht jenes ab von der schönen Form; und wenn sich an einem Gesichte, welches man von der Seite sieht, ein schlechtes Profil zeigt, kann man ersparen, sich nach demselben, etwas schönes zu finden, um= zusehen. Daß es aber in Werken der Kunft keine Form ift, welche ohne Grund aus den geraden Lirien des ältesten Stils geblieben ift, beweist die starkgesenkte Rase an ägyptischen Figuren, bei allen geraden Umrissen berselben. Das, mas die alten Scribenten eine vieredige Rafe nennen1), ift vermuthlich nicht dasjenige, was Junius von einer völligen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Philostr. Heroic. p. 673. l. 22. p. 715. l. 27.

Nase 1) auslegt, als welches keinen Begriff giebt, sondern es wird dieses Wort vom besagten wenig gesenkten Profile zu verstehen sein. Man könnte eine andere Auslegung des Worts vieredig geben, und eine Nase verstehen, deren Fläche breit und mit scharfen Eden gearbeitet ist, wie die Giustinianische Pallas und die sogenannte Bestale in eben diesem Palaste haben; aber diese Form sindet sich nur an Statuen des ältesten Stils, wie diese sind, und an diesen allein.

Die Schönheit der Augenbrauen besteht in einem dünnen Faden von Härchen, wie sich dieselbe in der schönsten Natur also sindet 2), welches in den schönsten Köpfen in der Kunst die saft schneidende Schärfe derselben vorstellt: bei den Griechen hießen dieselben Augenbrauen der Grazien 3). Wenn sie aber sehr gewöldt waren, wurden sie mit einem gespannten Bogen oder mit Schnecken verglichen 4) und sind niemals für schön geshalten worden 5).

Eine von den Schönheiten der Augen ift die Größe, so wie ein großes Licht schöner, als ein kleines ift; die Größe aber ift dem Augenknochen, oder dessen Kasten gemäß, und äußert sich in dem Schnitte und in der Deffnung der Augenlider, von denen das obere gegen den inneren Winkel einen runderen Bogen, als das untere, an schönen Augen beschreibt; doch sind nicht alle große Augen schön, und niemals die hervorliegenden. An Löwen, wenigstens an den agyptischen von Bafalt, in Rom, beschreibt die Deffnung des obern Augenlides einen völligen halben Cirkel. Die Augen formen an Köpfen, im Profil gestellt, auf erhobenen Arbeiten, sonderlich auf den schönften Mungen, einen Bintel, deffen Deffnung gegen die Nase steht: in solcher Richtung der Röpfe fällt der Winkel der Augen gegen die Nase tief, und der Conturn des Auges endigt sich auf der Höhe seines Bogens oder Wölbung, das ift, der Augapfel selbst fteht im Brofil. Diese gleichsam abgeschnittene Deffnung der Augen giebt ben Köpfen eine Großheit und einen offenen und erhabenen Blid, deffen Licht zugleich auf Münzen durch einen erhabenen Bunkt auf dem Augapfel fichtbar aemacht ist.

Die Augen liegen an idealischen Köpfen alle Bekt tiefer, als insgemein in der Natur, und der Augenknochen scheint dadurch erhabner. Tiefliegende Augen sind zwar keine Eigenschaft der Schönheit und machen keine sehr offene Miene; aber hier konnte die Kunst der Natur nicht alle Beit solgen, sondern sie blieb bei den Begriffen der Großheit des hohen Stils. Denn an großen Figuren, welche mehr, als die kleineren, entsernt von dem Gesichte standen, würden das Auge und die Augenbrauen in der Ferne wenig scheindar gewesen sein, da der Augapfel nicht wie in der Walerei bezeichnet, sondern mehrentheils ganz glatt ist, wenn derselbe, wie

<sup>1)</sup> de Pict. vet. L. 3. c. 9. p. 157.

<sup>2)</sup> conf. Struys Voy. T. 2. p. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Reines. Inscr. 126. Class. 1. Fabret. Inscr. c. 4. p. 322. n. 438.

<sup>4)</sup> Aristoph. Lysistr. v. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) In Toscana werden Personen mit solchen Augenbrauen Stupori genannt.

in der Natur, erhaben gelegen, und wenn der Augenknochen eben dadurch nicht erhaben gewesen. Auf diesem Bege brachte man an diesem Theile des Gefichts mehr Licht und Schatten hervor, wodurch das Auge, welches sonst wie ohne Bedeutung und gleichsam erstorben gewesen ware. lebhafter und wirksamer gemacht murbe. Dieses murbe auch die Königin Elisabeth von England, welche durchaus ohne Schatten gemalt fein wollte 1), qu= geftanden haben. Die Runft, welche fich hier mit Grund über die Natur erhob, machte aus diefer Bildung eine faft allgemeine Regel, auch im Aleinen; benn man sieht an Röpfen auf Munzen aus den besten Zeiten die Augen eben so tief liegen, und der Augenknochen ift auf benselben erhabener, als in späteren Zeiten; man betrachte bie Mungen Alexanders des Großen und feiner Nachfolger. In Metall beutete man gewiffe Dinge an, welche in dem Flore der Kunft in Marmor übergangen wurden; bas Licht z. E., wie es bie Runftler nennen, ober ber Stern, findet fich ichon vor den Zeiten des Phidias auf Mungen, an den Röpfen des Gero und des Hiero, durch einen erhabenen Bunkt angezeigt. Dieses Licht aber wurde in Marmor, so viel wir wissen, allererft den Röpfen in dem ersten Jahrhunderte der Kaiser gegeben, und es sind nur wenige, welche baffelbe haben; einer von denselben ift der Kopf bes Marcellus, Entels des Augustus, im Campidoglio. Biele Ropfe in Erz haben ausgehöhlte und von anderer Materie eingesetzte Augen: die Ballas des Phi= dias, beren Ropf von Elfenbein war, hatte den Stern im Auge von Stein 2).

Eine schöne Stirn soll nach den Anzeigen einiger alten Scribenten kurz sein, und gleichwohl ist eine freie große Stirn nicht so häßlich, sondern vielmehr das Gegentheil. Die Erklärung dieses scheinbaren Widerspruchs ist leicht zu geben: kurz soll sie sein an der Jugend, wie sie ist in der Blüthe der Jahre, ehe der kurze Haarwuchs auf der Stirn ausgeht und dieselbe bloß läßt. Es würde also wider die Eigenschaft der Jugend sein, ihr eine freie hohe Stirn zu geben, welche aber dem männslichen Alter eigen ist.

Das Maaß des Mundes ift, wie angezeigt worden, gleich der Oeffnung der Rase; ist der Schnitt desselben länger, so würde es wider das Berhältniß des Ovals sein, worin die in demselben enthaltenen Theile in eben der Abweichung gegen das Kinn zu gehen müssen, in welcher das Oval selbst sich zuschließt. Die Lippen sollen nöthig sein, um mehr schöne Köthe zu zeigen, und die untere Lippe völliger, als die obere, wodurch zugleich unter derselben in dem Kinne die eingedrückte Kundung, eine Bils dung der Wannigsaltigkeit, entsteht.

Das Kinn wurde nicht durch Grübchen nuterbrochen; benn beffen Schönheit befteht in der rundlichen Bölligkeit seiner gewölbten Form, und da das Grübchen nur einzeln in der Natur, und etwas zufälliges ift, so

Walpole's Catal. of the noble Authors etc. p. 125.
 Plato Hipp. maj. p. 349. l. 7. ed. Basil.

ift es von griechischen Künstlern nicht, wie von neueren Scribenten <sup>1</sup>), als eine Eigenschaft der allgemeinen und reinen Schönheit geachtet worden. Daher sindet sich das Grübchen nicht an der Niobe und an ihren Töchtern, noch an der Albanischen Pallas, den Bilbern der höchsten weib-lichen Schönheit, und weder Apollo im Belvedere, noch Bacchus in der Billa Medicis, haben es, noch was sonst von schönen idealischen Figuren ist. Die Benus in Florenz hat es, als einen besondern Liebreiz, nicht als etwas zur schönen Form gehöriges. Varo nennt dieses Grübchen einen Eindruck des Fingers der Liebe.

Die Schönheit der Form der übrigen Theile wurde eben so allgemein bestimmt; die äußersten Theile, Hände und Füße sowohl, als die Flächen. Es scheint Plutarchus, wie überhaupt, also auch hier, sich sehr wenig auf die Kunst verstanden zu haben, wenn er vorgiedt, daß die alten Meister nur auf das Gesicht ausmerksam gewesen?) und über die andern Theile des Körpers überhin gegangen. Die äußersten Theile sind nicht schwerer in der Moral, wo die äußerste Tugend mit dem Laster grenzt, als in der Kunst, wo sich in denselben das Verständniß des Schönen des Künstlers zeigt. Aber die Zeit und die Wuth der Wenschen hat uns von schönen Füßen wenige, von schönen Händen in Marmor keine einzige übrig gelassen. Diese sind an der Mediceischen Benus völlig neu, woraus das ungelehrte Urtheil berjenigen erhellt, die in den Händen, welche sie sür alt angesehn, Fehler gefunden. Eben diese Beschaffenheit hat es mit den Armen unter dem Ellenbogen des Apollo in Belvedere.

Die Schönheit einer jugendlichen Hand besteht in einer sehr mäßigen Bölligkeit, mit kaum merklich gesenkten Spuren, nach Art sanster Besichattungen, über die Knöchel der Finger, wo auf völligen Händen Grübchen sind. Die Finger sind mit einer lieblichen Berstungung, wie wohlgestalte Säulen gezogen, und in der Kunst, ohne Anzeige der Gelenke der Glieder; das äußerste Glied ist nicht, wie bei den neuern Künstlern, vorne übergebogen.

Ein schöner Fuß war mehr sichtbar, als bei uns, und je weniger berselbe gepreßt war, besto wohlgebildeter war dessen Form, welche bei den Alten genau beobachtet wurde; wie aus den besondern Bemerkungen der alten Weisen über die Füße und aus ihren Schlüffen auf die Gemüthseneigung erhellt 3). Es werden daher in Beschreibungen schöner Personen, wie der Polyxena 4) und der Aspasia 5), auch ihre schönen Füße angesührt,

Molle pozzetta gli divide il mento, Che la beltà compisce, e il riso, e il gioco Volan gl' intorno, e cento grazie e cento.

<sup>1)</sup> Franco Dial. della bellez. P. 1. p. 24. Auch Paul Anton Rolli in folgenden Berfen:

<sup>2)</sup> In Alexand.

s) Aristot. φυσιογνωμ. L. 1. p. 147. l. 8. L. 2. p. 187. l. 26. ed. Sylb.

<sup>4)</sup> Dares Phryg. c. 13.

b) Aelian. Var. hist. L. 12. c. 1.

und die schlechten Küße Raisers Domitianus 1) find auch in der Geschichte bemerkt. Die Nägel find an den Füßen der Alten platter, als an neuern Statuen.

Eine prächtig gewölbte Erhobenheit ber Bruft wurde an männlichen Figuren für eine allgemeine Eigenschaft ber Schönheit gehalten, und mit solcher Bruft bildet sich der Vater der Dichter den Nevtunus?), und nach demselben den Agamemnon; so wünschte Anacreon 3) dieselbe an dem Bilde beffen, ben er liebte, ju feben. Die Bruft oder ber Bufen weiblicher Figuren ift niemals überflüssig begabt; benn überhaupt wurde die Schönheit in dem mäßigen Wachsthume der Brufte gefest, und man gebrauchte einen Stein aus der Insel Nagus4), welcher fein geschabt und aufgelegt, den aufschwellenden Bachsthum derfelben verhindern follte. Gine jungfräuliche Bruft wird von Dichtern 5) mit unreifen Trauben verglichen, und an einigen Figuren der Benus unter Lebensgröße find die Brufte gedrungen und Hügeln ähnlich, die sich zuspipen, welches für die schönfte Form berfelben scheint gehalten worden zu fein.

Der Unterleib ist auch an männlichen Figuren, wie derselbe an einem Menschen nach einem süßen Schlaf und nach einer gefunden Verdauung sein würde, das ift, ohne Bauch, und so wie ihn die Naturkundigen 6) zum Zeichen eines langen Lebens setzen. Der Rabel ift nachdrücklich vertieft, sonderlich an weiblichen Figuren 7), an welchen er in einen Bogen, und zuweilen in einen kleinen halben Cirkel gezogen ift, der theils niederwärts, theils aufwärts geht, und es findet sich dieser Theil an einigen Riguren schöner, als an der Mediceischen Benus, gearbeitet, an welcher ber Nabel ungewöhnlich tief und groß ift.

Auch die Theile der Schaam haben ihre besondere Schönheit; unter ben Hoben ift alle Zeit der linke größer, wie es fich in der Natur findet; so wie man bemerkt hat, daß das linke Auge schärfer sieht, als das rechte 8).

Die Anie sind an jugendlichen Figuren nach der Wahrheit der schönen Natur gebildet, welche dieselben nicht mit sichtbaren Anorpeln zer= gliebert, sondern sanft und einfach platt gewölbt, und ohne Regung der Muskeln zeigt.

Dem Lefer und dem Untersucher der Schönheit überlasse ich, die Münze umzukehren, und besondere Betrachtungen zu machen über die

<sup>1)</sup> Sueton. Domit.

<sup>2)</sup> Die Bruft war bem Neptunus gewidmet, und wir finden die Köpfe besselben auf allen geschnittenen Steinen (conf. Deser. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 102.) bis unter die Bruft, welches bei andern Gottheiten nicht so gewöhnlich ist.

s) conf. Casaub. ad Athen. Deipn. L. 15. p. 972. l. 40.

<sup>4)</sup> Dioscor. L. 5. c. 168.

<sup>5)</sup> Theocrit. Idyl. 11. v. 1. Nonn. Dionys. L. 1. p. 4. l. 4. p. 15. l. 9.

<sup>6)</sup> Baco Verul. Hist. vit. et mort. p. 174.

<sup>7)</sup> conf. Achil. Tat. Erot. L. 1. p. 9. l. 7.

s) Philosoph. Transact. Vol. 3. p. 730. Denis memoir. p. 213.

Theile, welche der Maler dem Anacreon an seinem Geliebten nicht vorstellen konnte.

Der Inbegriff aller beschriebenen Schönheiten in den Figuren der Alten findet sich in den unsterdlichen Werken Herrn Anton Raphael Mengs, ersten Hofmalers der Könige von Spanien und von Pohlen, des größten Künftlers seiner, und vielleicht auch der solgenden Zeit. Er ist als ein Phoeniz gleichsam aus der Asch des ersten Raphaels erweckt worden, um der Welt in der Kunft die Schönheit zu lehren, und den höchsten Flug menschlicher Kräfte in derselben zu erreichen. Nachdem die deutsche Nation stolz sein konnte über einen Mann, der zu unserer Väter Zeiten die Weisen erleuchtet, und Samen von allgemeiner Wissenschaft unter allen Völkern ausgestreut, so sehlte noch an dem Ruhme der Deutschen, einen Wiederhersteller der Kunst aus ihrer Mitte aufzuzeigen, und den deutschen Kaphael in Kom selbst, dem Size der Künste, dafür erkannt und bewundert zu sehen.

Ich füge biefer Betrachtung über die Schönheit eine Erinnerung bei, welche jungen Anfängern und Reisenden die erste und vornehmste Lehre in Betrachtung griechischer Figuren sein kann. Suche nicht die Mängel und Unvollkommenheiten in Werken ber Kunft zu entbeden, bevor bu bas Schone erkennen und finden gelernt. Diese Erinnerung grundet fich auf eine tägliche Erfahrung, und ben meiften, weil fie ben Cenfor machen wollen. ehe fie Schüler zu werden angefangen, ift das Schöne unerkannt geblieben; benn fie machen es wie die Schulknaben, die alle Wit genug haben, die Schwäche des Lehrmeifters zu entbeden. Unfere Gitelkeit wollte nicht gern mit mußiger Anschauung vorbeigeben, und unsere eigene Genugthuung will geschmeichelt sein; baber wir suchen ein Urtheil zu fällen. So wie aber ein verneinender Sat eher, als ein bejahender, gefunden wird, ebenso ift das Unvollkommene viel leichter, als das Bollkommene, zu bemerken und zu finden, und es kostet weniger Mühe, andere zu beurtheilen, als felbst zu lehren. Man wird insgemein, wenn man fich einer schönen Statue nähert, die Schönheit derfelben in allgemeinen Ausbrücken rühmen, weil dieses nichts kostet, und wenn das Auge ungewiß und flatternd auf berselben herum geirrt, und das Gute in den Theilen, mit bessen Grunden, nicht entdeckt hat, bleibt es an dem Kehlerhaften hängen. Um Avollo bemerkt es das einwärts gerückte Anie, welches mehr ein Fehler des zusammengesetzen Bruchs, als des Meisters ift; am vermeinten Antinous im Belvedere die auswärts gebogenen Beine; am farnefischen Hercules den Ropf. von welchem man gelesen hat, daß er ziemlich klein sei. Die noch mehr wiffen wollen, erzählen hierbei, daß der Ropf eine Meile weit von der Statue in einem Brunnen, und die Beine zehn Meilen weit von der Statue gefunden worden, welche Fabel auf guten Glauben in mehr als einem Buche vorgebracht ift; daher geschieht es alsbann, daß man nur die neuen Zufätze bemerkt. Bon dieser Art find die Anmerkungen, welche die blinden Führer der Reisenden in Rom, und die Reisebeschreiber von Italien machen. Einige irren, wie jene, aus Borficht, wenn fie in Betrachtung ber Werke

ber Alten alle Vorurtheile zum Vortheile berselben bei Seite sehen wollen; sie sollen aber vielmehr vorher eingenommen sich denselben nähern; denn in der Versicherung, viel schönes zu finden, werden sie dasselbe suchen, und einiges wird sich ihnen entdeden. Man kehre so oft zurück, bis man es gefunden hat; denn es ist vorhanden.

In diesem zweiten Stüde von dem Wesentlichen der griechischen Kunstist, nach der Zeichnung der menschlichen Figuren, mit wenigen die Abdilbung der Thiere, sowie im zweiten Capitel geschehen, zu berühren. Die Untersuchung und Kenntniß der Natur der Thiere ist nicht weniger ein Borwurf der Künstler der alten Griechen, als ihrer Weisen, gewesen: verschiedene Künstler haben sich vornehmlich in Thieren zu zeigen gesucht; Caslamis in Pserden, und Nicias in Hunden; ja die Kuh des Wyron ist berühmter, als seine andern Werse, und ist durch viel Dichter besungen, deren Inschriften sich erhalten haben; auch ein Hund dieses Künstlers war berühmt, sowie ein Kalb des Wenächmus. Wir sinden, daß die alten Künstler wilde Thiere nach dem Leben gearbeitet, und Pasiteles. hatte einen lebendigen Löwen in Abbildung desselben vor Augen.

Bon Löwen und von Pferden haben sich ungemein schöne Stücke, theils freistehende, theils erhobene und auf Münzen und geschnittenen Steinen, erhalten. Der über die Natur große sitzende Löwe in weißem Marmor, welcher an dem pireäischen Hafen zu Athen stand, und jetzt vor dem Eingange des Arsenals zu Benedig steht, ist billig unter die vorzügslichen Werke der Kunst zu zählen, und der stehende Löwe im Palaste Barberini, ebenfalls über Lebensgröße, welcher von einem Grabmale wegsgenommen ist, zeigt diesen König der Thiere in seiner fürchterlichen Großeheit. Wie schön sind die Löwen auf Münzen der Stadt Belia gezeichnet und geprägt!

In Pferden sind die alten Künstler von den Neueren vielleicht nicht übertrossen, wie DüBos behauptet 3), weil er annimmt, daß die Pferde in Griechenland und Italien nicht so schön, als die englischen sind. Es ist nicht zu leugnen, daß im Königreiche Neapel und in England die dassiften Stuten von spanischen Hengsten begangen, eine edlere Art durch diese Begattung geworsen haben, wodurch die Pferdezucht in diesen Ländern versbessettung geworsen haben, wodurch die Pferdezucht in diesen Ländern versbessett worden. Dieses gilt auch von andern Ländern; in einigen aber ist das Gegentheil geschehen: die deutschen Pferde, welche Cäsar sehr schlecht gefunden, sind jest sehr gut, und die Pferde in Gallien, welche zu dessen Zeit geschätzt waren, sind die schlechtesten in ganz Europa. Die Alten kannten den schlag der dänischen Pferde nicht, auch die englischen sind ihnen nicht bekannt gewesen; aber sie hatten cappadocische und epirische, die edelsten Arten unter allen, die persischen, die achäischen und thessalischen, die sieslichen und thersalischen, die sieslichen und threhenischen, und die celtischen oder spanischen

<sup>1)</sup> Plin. L. 34. c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. L. 36. c. 5.

<sup>3)</sup> Refl. sur la poesie et sur la peint.

Pferde. Hippias beim Plato sagt 1): "Es fällt die schönste Art Pferde bei uns."

Es ift auch ein sehr überhinflatterndes Urtheil jenes Scribenten, wenn er sein obiges Borgeben aus einigen Mängeln des Pferdes des Marcus Aurelius zu behaupten sucht: diese Statue hat natürlicher Weise gelitten, wo dieselbe umgeworsen und verschüttet gelegen; an den Pferden auf Monte Cavallo muß man ihm geradezu widersprechen, und es ist das, was alt ist, nicht sehlerhaft.

Wenn wir auch keine andern Pferde in der Runft hatten, fo kann man voraussetzen, ba vor Alters taufend Statuen auf und mit Bferben gegen eine einzige in neuern Zeiten gemacht worden, daß die Rünftler bes Alterthums die Eigenschaften eines schönen Pferdes, sowie ihre Scribenten und Dichter, gekannt haben, und daß Calamis ebenfo viel Einsicht, als Horatius und Birgilius, gehabt, die uns alle Tugenden und Schönheiten eines Pferdes anzeigen. Mich bäucht, die vier alten Pferde von Erz über dem Portale der St. Marcus-Kirche zu Benedig sind, was man in dieser Art schönes finden mag: der Ropf des Pferdes Raisers Marcus Aurelius kann in der Natur nicht wohlgebildeter und geistreicher sein. Die vier Pferde von Erz an dem Bagen, welcher auf dem herculanischen Theater stand, waren schön, aber von leichtem Schlage, wie die Pferbe aus der Barbarei sind: aus diesen Pferden ist ein ganzes zusammengesetzt auf dem hofe des königlichen Musei zu Portici zu sehen. Zwei andere Pferde von Erz in eben biefem Duseo find unter die feltenften Stude beffelben zu gablen. Das erste mit beffen Reiter wurde im Mai 1761 im Berculano gefunden, aber es mangelten an demfelben alle vier Beine, wie auch an der Figur, nebst dem rechten Arme; die Base deffelben aber ift vorhanden und mit Silber ausgelegt. Das Pferd ift zwei neavelsche Balmen lang, hat die Augen, wie auch eine Rose an den Zügeln auf der Stirne und einen Ropf ber Meduja auf ben Bruftriemen, von Silber; die Zügel selbst sind von Aupfer. Die zu Pferde sitzende Figur hat ebenfalls die Augen von Silber, und der Mantel ift mit einem filbernen Hefte auf der rechten Schulter zusammengehängt. In der linken hand hält dieselbe die Degenscheibe, daß also in der mangelnden rechten Hand der Degen muß gewesen sein. Die Bildung ift einem Alexander in allem sehr ähnlich, und um die Haare ist ein Diadema gelegt. Diese Figur ist, von dem Gefäße an, einen römischen Balm und zehn Roll hoch. Das andere Pferd ift ebenfalls verstümmelt und ohne Figur; aber alle beide sind von ber schönften Form und auf das feinfte ausgearbeitet. Schön gezeichnet find die Pferde auf einigen spracusischen und andern Münzen, und der Künftler, welcher die drei erften Buchftaben MIO seines Namens unter einem Pferdetopfe 2) auf einem Carniole des Stofischen Musei gesett, mar seines Berständnisses und des Beifalls der Kenner gewiß.

<sup>1)</sup> Hipp. maj. p. 348. l. 21. ed. Bas.

<sup>2)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 543.

Es ist hier bei Gelegenheit zu merken, wie ich an einem andern Orte angezeigt 1), daß die alten Rünftler über die Bewegung ber Pferbe, bas ift, über die Art und Folge der Beine im Aufheben, nicht einig waren, ebenso wenig, wie es einige neuere Scribenten sind, welche diesen Bunkt berührt haben. Einige behaupten 2), daß die Pferde die Beine an jeder Seite zugleich aufheben, und fo ift ber Bang ber vier alten Bferbe gu Benedig, der Pferde des Caftor und des Pollux auf dem Campidoglio und der Pferde des Nonius Balbus und seines Sohnes zu Portici vorgestellt. Andere halten fich überzeugt, daß die Pferde fich diagonalisch, oder im Kreuz, bewegen3), das ift, fie heben nach dem rechten Borderfuße den linken Hinter= fuß auf, und dieses ist auf die Erfahrung und auf die Gesetze der Mechanik gegründet. Also heben die Füße das Pferd des Marcus Aurelius, die vier Pferde an dessen Wagen in erhobner Arbeit, und die an den Bogen des Titus fteben.

Es finden sich auch verschiedene andere Thiere griechischer Künstler von harten Steinen und von Marmor in Rom. In der Villa Negroni steht ein schöner Tiger von Basalt, auf welchem eins der schönsten Kinder in Marmor reitet; ein Bildhauer besitt einen großen schönen hund von Marmor. An dem befannten Bode in dem Balafte Giuftiniani ift der Ropf, als der schönfte Theil, neu.

Diese Abhandlung von der Zeichnung des Nackenden griechischer Künstler ift hier nicht erschöpft, wie ich sehr wohl einsehe: aber ich glaube, es sei der Faden gegeben, den man fassen, und dem man richtig nachgeben kann. Rom ift ber Ort, wo biese Betrachtungen reichlicher, als anderswo, geprüft und angewendet werden können; das richtige Urtheil aber über dieselben und der völlige Nupen ist nicht im Durchlaufen zu machen, noch zu schöpfen; denn was anfänglich dem Sinne des Verfassers nicht gemäß scheinen möchte, wird demselben burch öftere Betrachtung ähnlicher werden, und wird die vieljährige Erfahrung deffelben und die reife Ueberlegung diefer Abhandlung bestätigen.

## II. Bon der Zeichnung bekleideter griechticher Figuren weiblichen Beidledts.

Von diesem ersten Theile des zweiten Stücks dieses Kapitels, das ist von Betrachtung ber Zeichnung bes Nadenben in ber griechischen Runft, gehe ich zu dem zweiten Theile, welcher von der Zeichnung bekleideter Figuren handelt. Die Untersuchung dieses Theils der Kunft ist in einer Lehrgeschichte berfelben um so viel nöthiger, da die bisherigen Abhandlungen von der Kleidung der Alten mehr gelehrt, als unterrichtend und bestimmt find, und ein Rünftler würde, wenn er dieselbe gelesen hatte,

Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 170.
 Borel. de motu animal. P. I. c. 20. Baldinuc. Vite de Pitt. T. 2.

<sup>3)</sup> Magalotti Lettere.

vielmals unwissender sein, als vorher: benn bergleichen Schriften find von Leuten zusammengetragen, die nur wußten aus Büchern, nicht aus anschaulicher Kenntniß, der Werke der Kunft. Unterdeffen muß ich bekennen, daß es schwer ist, alles genau zu bestimmen.

Eine umständliche Untersuchung über die Bekleidung der Alten kann ich hier nicht geben, sondern ich will mich auf weibliche Figuren einschränken, weil die meisten männlichen Figuren griechischer Kunst, auch nach dem Beugniffe der Alten, unbekleidet find. Bas von der mannlichen griechischen Bekleidung besonders anzumerken ift, wird im folgenden Capitel bei der römischen Tracht mit anzubringen sein, wo ich von der männlichen Rleidung handle, sowie die weibliche Kleidung unter den Römern zugleich bei der griechischen berührt wird.

Es ist erstlich von dem Zeuge, zweitens von den verschiedenen Stücken, Arten, und von der Form der weiblichen Kleidung, und zum dritten von der Zierlichkeit derselben, und von dem übrigen weiblichen Anzuge und

Schmucke zu reben.

In Absicht des erften Punkts war die weibliche Kleidung theils von Leinwand, oder von anderm leichten Zeuge, theils von Tuch, und sonder= lich unter ben Römern in spätern Zeiten auch von Seibe. Die Leinwand ist in Werken der Bilbhauerei sowohl, als in Gemälden, an der Durch= sichtigkeit und an den flachen kleinen Fältchen kenntlich, und diese Art der Bekleidung ift in den Figuren gegeben, nicht sowohl weil die Künftler die nasse Leinwand, mit welcher sie ihr Modell bekleideten, nachgemacht, sondern weil die ältesten Einwohner von Athen, wie Thucydides schreibt 1), und auch andere Griechen sich in Leinwand kleibeten 2), welches nach dem Herodotus nur von dem Unterkleide der Weiber zu verstehen mare 3). Leinwand war noch die Tracht zu Athen nicht lange vor den Zeiten befagter Scribenten, und war den Weibern eigen 4). Will Jemand an weiblichen Figuren das, was Leinwand scheinen könnte, für leichtes Zeug halten, so ändert sich dadurch die Sache nicht; unterdessen muß die Leinwand eine häufige Tracht unter den Griechen geblieben sein, da in der Gegend um Elis der schönfte und feinste Flachs gebaut und gearbeitet wurde b).

Das leichte Zeug war vornehmlich Baumwolle, welche in ber Infel Cos gebaut und gewirkt wurde 6), und es war sowohl unter ben Griechen, als unter den Kömern, eine Kleidung des weiblichen Geschlechts; wer sich aber von Männern in Baumwolle kleidete, war wegen der Beichlichkeit beschrieen; dieses Zeug war zuweilen gestreift 7), wie es Charea, der sich als ein Berschnittener verkleibet hatte, in dem vaticanischen Terentius trägt.

<sup>1)</sup> L. I. p. 3. l. I.

Aeschyl. Sept. contr. Theb. v. 1047. Theocrit. Idyl. 2. v. 72.

<sup>s) L. 5. p. 201. l. 16.
4) Eurip. Bacch. v. 819.</sup> 

Pausan. L. 5. p. 384. l. 31.

<sup>6)</sup> Salmas. Exerc. in Solin. p. 296. A.

<sup>7)</sup> Ruben. de re vest. L. I. c. 2. p. 15.

Es wurden auch leichte Zeuge für das weibliche Geschlecht aus der Wolle geweht 1), welche an gewissen Muscheln wächst, aus welcher noch jetzt, sons derlich zu Taranto, sehr seine Handschuhe und Strümpfe für den Winter gearbeitet werden. Man hatte dermaßen durchsichtige Zeuge, daß man sie daher einen Nebel nannte 2), und Euripides beschreibt den Wantel, welchen Iphigenia über ihr Gesicht hergeschlagen, so dünn, daß sie durch denselben sehen können 3).

Die Rleidung von Seide erkennt man auf alten Gemälden an der verschiedenen Farbe auf eben demfelben Gewande, welches man eine fich ändernde Farbe (Colore cangiante) nennt, wie dieses deutlich auf der sogenannten albrovandinischen Hochzeit und an den Copien von andern in Rom gefundenen und vernichteten Gemälden, welche der Herr Cardinal Alexander Albani besitt, zu sehen ist, noch häufiger aber auf vielen herculanischen Gemälden erscheint, wie in dem Berzeichnisse und in der Be= schreibung berselben an einigen Orten angemerkt worden 4). Diese verschiedene Farbe auf den Gewändern verursacht die glatte Fläche der Seide und der grelle Widerschein, und diese Wirkung macht weber Tuch, noch Baumwolle, aus Ursache des wolligten Fadens und der rauchlichen Fläche. Dieses will Philostratus anzeigen, wenn er von dem Mantel des Amphion sagt, daß derselbe nicht von einer Farbe gewesen, sondern sich geändert 5). Daß das griechische Frauenzimmer in den beften Zeiten von Griechenland seidene Rleider getragen, ift aus Schriften nicht bekannt; aber wir sehen es in den Werken ihrer Rünftler, unter welchen vier zulett im Berculano entdectte Gemälde, welche unten beschrieben find, vor der Raiser Reiten gemalt sein können; man könnte sagen, es hatten die Maler ein seidenes Gewand gehabt, ihre Modelle damit zu bekleiden. In Rom wußte man bis unter den Kaisern nichts von dieser Tracht; da aber die Bracht ein= riß, ließ man seidene Zeuge aus Indien kommen, und es kleideten sich auch Männer in Seide 6), worüber unter dem Tiberius ein Berbot gemacht wurde. Eine besondere sich ändernde Farbe sieht man auf vielen Gewänbern alter Gemälde, nämlich roth und violett, oder himmelblau zugleich, ober roth in den Tiefen, und grün auf den Höhen, oder violett in den Tiefen, und gelb auf ben Sohen; welches ebenfalls seibene Zeuge andeutet, aber folche, an welchen ber Faben bes Einschlags und bes Aufschlags, jeder besonders eine von beiden Farben muß gehabt haben, welche an geworfenen Gewändern, nach der verschiedenen Richtung der Falten, eine vor der andern erleuchtet worden. Der Burpur war insgemein Tuch; man wird aber vermuthlich auch der Seide diese Farbe gegeben haben. Da nun der Burpur

<sup>2</sup>) Turneb. Advers. L. I. c. 15. p. 15.

3) Iphig. Taur. v. 372.

<sup>1)</sup> Salmas. Not. in Tertul. de Pallio, p. 172. 175.

<sup>4)</sup> Bayardi Catal. Ercol. p. 47. n. 244. p. 117. n. 593. Pilt. Ercol. T. 2. tav. 5. p. 27.

 <sup>5)</sup> Icon. L. I. n. 10. p. 779.
 6) Tacit. Annal. L. 2. c. 33.

von zweisacher Art war, nämlich violett ober himmelblauer 1), welche Art Farbe die Griechen durch ein Wort andeuten, welches eigentlich Weerfarbe heißt 2), und der andere und kostbare Purpur, nämlich der tyrische, welcher unserm Lacke ähnlich war 3), so scheint es, daß man seidene Zeuge aus diesen zwei Arten von Purpursarbe gewebt habe.

Das Gewand von Tuch unterscheidet sich an Figuren augenscheinlich von der Leinwand und von andern leichten Zeugen; und ein französischer Künstler<sup>4</sup>), welcher keine andern als sehr seine und durchsichtige Zeuge in Marmor bemerkt, hat nur an die farnesische Flora gedacht, und an Figuren, welche auf ähnliche Art gekleidet sind. Wan kann hingegen behaupten, daß sich in weiblichen Statuen wenigstens eben so viele Gewänder, welche Tuch, als welche seine Zeuge vorstellen, erhalten haben. Tuch ist kenntlich an großen Falten, auch an den Brüchen, in welche das Tuch im Zusammenlegen geschlagen wurde; von diesen Brüchen wird unten geredet.

Was den zweiten Punkt der weiblichen Aleidung, nämlich ihre verschiedene Stück, Arten, und die Form derselben betrifft, so sind zuerst drei Stück, das Unterkleid, der Rock und der Mantel zu merken, deren Form die allernatürlichste ist, die sich denken läßt. In den ältesten Zeiten war die weibliche Tracht unter allen Griechen eben dieselbe, das ist, die dorische <sup>5</sup>); in solgenden Zeiten unterschieden sich die Jonier von den übrigen; die Künstler aber scheinen sich in göttlichen und heroischen Figuren an die älteste Tracht vornehmlich gehalten zu haben.

Das Unterkleid, welches statt unsers Hembes war, sieht man an entkleideten oder schlasenden Figuren, wie an der farnesischen Flora, an den Statuen der Amazonen im Campidoglio und in der Billa Mattei, an der fälschlich sogenannten Cleopatra in der Villa Medicis, und an einem schönen Hermaphroditen im Palaste Farnese. Auch die jüngste Tochter der Niobe, die sich in den Schooß der Mutter wirft, hat nur das Unterkleid; und dieses hieß dei den Griechen  $Xix\dot{\omega}v^6$ ), und die allein im Unterkleide waren, hießen  $\mu ovóxex\lambda oi^7$ ). Es war, wie an angeführten Figuren erscheint, von Leinwand, oder von sehr leichtem Zeuge, ohne Ermel, so daß es auf den

Corn. Nep. Fragm. p. 158. ed. in us. Delph. Column. de Purp. p. 6.
 Excerpt. Polyb. L. 31. p. 177. l. 5. conf. Hadr. Iun. Animadv. L. 2. c. 2.

<sup>\*)</sup> Daß der thrische Burpur diese Farbe gehabt, sieht man auf einem herculanischen Gemälde, wo ein Feldherr, welches Titus scheint, nebst einer Bictoria, bei einem Siegeszeichen vorgestellt ist. Der Mantel des Heerführers des besiegten Bolks an dem Siegeszeichen ist ponsoroth, der Mantel des Feldherrn aber ladroth. Der Purpur war die Tracht der Kaiser und den Purpur, oder das Kaisertuch nehmen sind gleichbedeutende Redensarten.

<sup>4)</sup> Falconet Refl. sur la Sculpt. p. 52. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Herodot. L. I. p. l. 18.

<sup>6)</sup> Achil. Tat. Erot. L. I. p. 9. l. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Eurip. Hecub. v. 933.

Achseln vermittelst eines Knopfes zusammenhing, und bedeckte die ganze Bruft, wenn es nicht von der Achsel abgelöst war. Oben am Halfe scheint zuweilen ein gefräuselter Streifen von feinerem Zeuge angenäht ge= wefen zu sein, welches aus Lycophrons Beschreibung des Männerhembes 1), worin Clytemnestra den Agamemnon verwickelt, um so viel mehr auf Unterkleider der Weiber kann geschlossen werden.

Die Mädchen scheinen über ihr Unterkeib sich unter der Bruft mit einer Binde festgeschnürt zu haben, um ihr Gewächs schlank zu machen, zu erhalten und sichtbarer zu zeigen, und diese Art von Schnürbruft hieß bei ben Griechen στηθόδεσμος2), und bei den Römern Caftula3). Man findet auch, daß das griechische Frauenzimmer, die Fehler des Gewächses zu verbergen, den Leib mit dunnen Bretterchen von Lindenholz gepreßt habe 4). Der Gebrauch fich zu schnüren muß auch bei den Etruriern gewesen sein. wie sich auf einer alten Pafte an einer Schla zeigt 5), deren Leib gegen die huften wie eine Schnurbruft enger zuläuft. An entkleibeten Berfonen bis auf das Unterkleid, ift dieses mit einem Gürtel gebunden, welches im völligen Anzuge, wie es scheint, nicht geschah.

Der weibliche Rock war gewöhnlich nichts anders, als zwei lange Stude Tuch, ohne Schnitt und ohne andere Form, welche nur in ber Länge zusammengenäht waren, und auf den Achseln durch einen oder mehr Anöpfe zusammenhingen; zuweilen war anftatt bes Anopfs ein spitiger Heft, und die Weiber zu Argos und Aegina trugen dergleichen Sefte größer. als zu Athen 6). Dieses war der fogenannte vieredige Rod, welcher auf teine Beise rund geschnitten sein kann, wie Salmafius glaubt 7), (er giebt die Form des Mantels dem Rode und des Rocks dem Mantel) und es ist die gemeinste Tracht göttlicher Figuren, oder aus der Heldenzeit. Dieser Rock wurde über den Kopf geworfen. Die Röcke der spartanischen Jungfrauen waren unten auf ben Seiten offen 8) und flogen frei von einander, wie man es an einigen Tänzerinnen in erhobener Arbeit sieht. Andere Röcke sind mit engen genähten Ermeln, welche bis an die Knöchel der Hand reichen, und die daher nagnwrol, von nágnog, der Anöchel, ge= nannt wurden 9.) So ift die altere von den zwei schönften Tochtern der Niobe gekleidet; die vermeinte Dido unter den etrurischen Gemälden, wie auch die meisten weiblichen Figuren der ältesten erhobenen Arbeiten, haben eben bergleichen Ermel. Bielmals gehen die Ermel nur über den Obertheil des Armes, welche Rleidung daher  $\pi \alpha \rho \alpha \pi \eta \chi v s^{10}$ ) genannt wird; fie

2) Salmas. Not. in Achil. Tat. Erot. p. 543.

<sup>5</sup>) Non. Marcel. c. 16. n. 5.

<sup>5</sup>) Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 174.

<sup>1)</sup> Alex. v. 1100. conf. Casaub. Anim. in Suet. p. 28. D.

<sup>4)</sup> Casaub. Not. in Spartian. p. 55. D. Petit. Miscel. L. 5. c. 9. p. 174.

<sup>6)</sup> Herodot. L. 5. p. 201. l. 24. 7) Not. in Script. Hist. Aug. p. 389. D. s) Plutarch. in Numa, p. 140. l. 19. 9) Salmas. in Tertul. de Pal. p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Scalig. Poet. L. I. c. 13. p. 21. C.

haben Anöpfe von der Achsel herunter, und am mannlichen Unterkleide waren sie noch fürzer. Wenn die Ermel sehr weit find, wie an der schönen Ballas in der Billa Albani, find fie nicht besonders geschnitten, sondern aus dem vieredigen Rode, welcher von der Achsel auf den Arm heruntergefallen, vermittelft bes Gürtels in Geftalt ber Ermel gezogen und gelegt. Benn folder Rod fehr weit ift, und die Theile beffen oben nicht zusammengenäht sind, sondern durch Knöpfe zusammenhängen, so fallen alsdann die Anopfe auf den Arm herunter; weitläufige Rode trug das weibliche Geschlecht an feierlichen Tagen 1). Man findet im ganzen Alterthume teine weite und nach beutiger Art an Semden aufgerollte Ermel, wie Bernini ber S. Beronica in S. Beter zu Rom gegeben.

Die Rode sowohl, als die Mäntel, hatten insgemein an ihrem Saume umber eine Besetzung, welche auch gewirkt ober gestickt sein konnte, von einem ober mehr Streifen: dieses fieht man am beutlichften auf alten Gemalben; es ift aber auch im Marmor angezeigt. Diefer Zierrath bieß bei den Römern Limbus, und bei den Griechen πεζάς, κύκλας und περιπόδιον und war mehrentheils von Purpur2). Ginen Streifen hatten bie gemalten Figuren in der Byramide des C. Cestius, zu Rom 3); zwei gelbe Streifen fieht man auf dem Rode der Harfenschlägerin der sogenannten albrobandinischen Hochzeit; drei rothe Streifen, mit weißem Blumenwert auf bemselben, hat der Rod der Roma im Valaste Barberini, und vier Streifen find an einer Figur auf einem von denjenigen herculanischen Gemälden4), welche mit einer Farbe auf Marmor gezeichnet sind.

Die Jungfrauen sowohl, als Weiber, banden den Rock nahe unter ben Bruften, wie noch jett an einigen Orten in Griechenland geschieht 5), und wie die judischen Hohepriester denselben trugen 6): dieses hieß hoch= aufgeschürzt, βαθύζωνος, welches ein gemeines Beiwort ber griechischen Weiber beim Homerus 7) und bei andern Dichtern ift 8). Dieses Band

<sup>1)</sup> Liv. L. 27. c. ult. Amplissima vestis.

<sup>2)</sup> Salmas. in Lamprid. p. 222. E. et in Vopisc. p. 397. A.

<sup>Falconieri Disc. intorna alla Pir. di Cestio.
Pitt. Erc. T. I. tav. 4.
Pococke's Descr. of the East, T. 2. P. I. p. 266.</sup> 

<sup>6)</sup> Reland. Ant. Hebr. p. 145. τ) Il. i 590. Od. γ'. 154.

<sup>8)</sup> Baduzavovs yovatras hat Barnes in der erften angeführten Stelle gegeben profunde succinctas, und in der zweiten demissas zonas habentes, welches beides irrig ist. Die griechischen Scholiasten haben dieses Beiswort eben so wenig verstanden, und wenn im Etymol. Magno gesagt wird, es sei dasselbe ein Beiname barbarischer Weiber, so zielt dieses versuch, es sei dasselbe ein Beiname barbarischer Beiber, so zielt dieses versuch, es sei dasselbe ein Beiname barbarischer Beiber, so zielt dieses versuch, es sein beilage Bidder muthlich auf eine Stelle des Acichlus, (Perf. v. 155) wo diefer Dichter bie perfischen Weiber also nennt. Stanley hat ben rechten Sinn diefes Bortes getroffen; benn er übersett es alte einetarum, der hochaufge-schürzten. Der Scholiast des Statius (Lut. in Lib. 10. Theb. Stat.) giebt ein schlechtes Kennzeichen von der Abbisdung der Tugend, wenn er fagt, daß fie bochaufgeschürzt vorgestellt worden.

oder Gürtel, bei den Griechen Strophium 1), auch Mitra 2) genannt 3), ist an den meisten Figuren sichtbar, und von den beiden Enden desselben auf der Bruft hängen drei Rügelchen an so viel Schnüren herunter, an einer kleinen Ballas von Erz, in der Billa Albani4). Es ift dieses Band unter ber Bruft in eine einfache, auch boppelte Schleife gebunden, welche man an den zwei schönften Töchtern der Niobe nicht fieht; der jüngften von diesen geht das Band über beide Achseln und über den Rücken, wie es die vier Carpatiden in Lebensgröße haben, welche im Monat April 1761 bei Monte Portio unweit Frascati gefunden worden. An den Figuren bes vaticanischen Terentius sehen wir, daß ber Rock auf diese Art mit zwei Bändern gebunden wurde, die oben auf der Achsel befestigt gewesen sein muffen; benn fie hangen an einigen Figuren aufgelöft, auf beiben Seiten herunter, und wenn fie gebunden wurden, hielten die Bander über den Achseln das Band unter der Bruft in die Höhe. An einigen Figuren ift dieses Band oder Gürtel so breit als ein Gurt, wie an einer fast colos= falischen Figur in der Cancelleria, an der Aurora an dem Bogen des Constantinus und an einer Bacchante in der Billa Madama außer Rom. Die tragische Muse hat insgemein einen breiten Gürtel, und an einer großen Begräbnigurne, in der Lilla Mattei, ift derfelbe gestickt vorgestellt5): auch Urania hat zuweilen einen folchen breiten Gürtel.

Die Amazonen allein haben das Band nicht nahe unter der Bruft, sondern, wie daffelbe an Männern ift, über den Hüften liegen, und es diente nicht sowohl, ihren Rod fest oder in die Bobe zu binden, als viel= mehr, sich zu gurten, ihre friegerische Natur anzudeuten (gurten beifit beim Homerus, sich zur Schlacht ruften); baber biefes Band an ihnen eigentlich ein Gürtel zu nennen ift. Gine einzige Amazone unter Lebensgröße, im Balafte Farnese, welche verwundet vom Pferde finkt, hat das Band nahe unter ben Bruften gebunden.

Die völlig bekleidete Benus ift in Marmor allezeit mit zwei Gürteln vorgestellt, von welchen der andere unter dem Unterleibe liegt, sowie den= felben die Benus mit einem Portraittopfe 6), neben dem Mars im Campi= doglio, und die schone bekleidete Benus hat, welche ehemals in dem Palafte Svada ftand. Diefer untere Gurtel ift nur diefer Göttin eigen, und ift derjenige, welcher bei ben Dichtern insbefondere ber Burtel ber Benus

<sup>1)</sup> Aeschyl. Sept. contr. Theb. v. 877. Catul. Epithal. 65. füglicher anstatt lactantes gesetzt werden luctantes.

<sup>2)</sup> Non. Dionys. L. I. p. 15. v. 5. p. 22. v. 12.

<sup>3)</sup> In einer noch nicht bekanntgemachten Inschrift des Codicis Palatini Anthologiae ber vaticanischen Bibliothet, els Αγλαονίκην έταίρην, scheint im folgenden Berfe,

Σάνδαλα καὶ μαλακαὶ μαστῶν ἐνδύματα μίτραι, Diefes Bort Diejenige Binbe zu bebeuten, Die unter Die Brufte angelegt wurde, von welcher ich oben geredet habe.

<sup>4)</sup> La Chausse Mus. Rom. Sect. 2. tab. 9.
5) Spon. Miscel. Antiq. p. 44. Montfauc. Ant. expl. T. I. P. I. pl. 56. 6) Mus. Capit. T. 3. tab. 20.

heißt; dieses ift noch von Niemand bemerkt worden. Juno bat sich densselben aus, da sie dem Jupiter eine heftige Begierde gegen sich erwecken wollte, und sie legte denselben, wie Homerus sagt 1), in ihren Schooß, das ift, um und unter den Unterleid 2), wo dieser Gürtel an besagten Figuren liegt; die Sprer gaben vermuthlich auch daher den Statuen der Juno diesen Gürtel. Gori glaubt 3), daß zwei von den drei Grazien an einer Besgräbnißurne diesen Gürtel in der Hand halten, welches nicht zu beweisen ist.

Einige Figuren im bloßen Unterkleide, welches von der einen Achsel abgelöst niederfällt, haben keinen Gürtel; an der farnesischen Flora ist der= selbe auf den Unterleib schlaff heruntergesunken; Antiope, die Mutter des Amphion und Zethus, in eben diesem Balafte, und eine Statue an dem Palafte der Billa Medicis, haben den Gürtel um die Hüften liegen. Ohne Gürtel find einige Bacchanten auf Gemälden 4), in Marmor, und auf ge= schnittenen Steinen b), ihre wolluftige Beichlichkeit, sowie Bacchus ohne Gürtel ift, anzudeuten; daher auch die bloße Stellung einiger verftummelten weiblichen Figuren ohne Gürtel uns dieselben für Bacchanten anzeigt; eine von folchen ist in der Billa Albani. Unter den herculanischen Ge= malben find zwei junge Madchen ohne Gürtel 6), die eine mit einer Schüffel Feigen in der rechten Hand, und mit einem Gefäße zum Eingießen in der linken; die andere mit einer Schuffel und mit einem Rorbe; welche diejenigen vorstellen konnten, die denen, welche in dem Tempel der Pallas speisten, aufwarteten, und Deinvopógoi, Speisen=Trägerinn en 7), ge= nannt murden. Die Erklärer diefer Gemälbe haben hier teine Bedeutung der Figuren angegeben, und diefelben bedeuten nichts ohne jene Bedeutung.

Das britte Stud der weiblichen Kleidung, der Mantel, (bei den

<sup>1)</sup> Il. ξ v. 219. 223. conf. Non. Dionys. L. 2. p. 95. l. 17.
2) Man sehe gegen diese Erläuterung an, was andere (Rigalt. Not. in Onosandri Stratagem p. 37. seq. Prideaux Not. ad Marm. Arundel. p. 24. welche beide es von einem Rode verstehen) über den Gürtel der Benus vorgebracht haben, so wird sich zeigen, daß ihre Meinung nicht bestehen sann. Es haben selbst die alten Erstärer des Homenug nicht bestehen an diesem Orte nicht verstanden, und έγκάτθεο κόλτφ, lege ihn (den Gürtel) in den Schooß, kann nicht, wie der Scholiast sagt, eben so viel sein, als κατάκουψου ίδιω κόλτω, verdirg ihn in dem Schooße. Eustathius gelangt durch seine Herleitung des Wordex κεστός eben so wenig zu der wahren Bedeutung desselben. Herr Martorelli, Pros. der griechischen Sprache zu Neapel, merkt sehr wohl an, (Comment. de Regia Theca Calamár. p. 153.) daß diese Wort kein substantivum, sondern ein adjectivum sei, welches im erstern Falle von späteren griechischen Dichtern gebraucht worden. Es scheint auch der Dichter einer griechischen Sinnschift (Anthol. Epigr. graec. L. 5. p. 231. a.) auf die Benus, nicht verstanden zu haben, was κεστός süreig Küttel sei, da er den gewöhnlichen unter der Brust (ἀμφλ μαζοις κεστός δλεξ) dafür angenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mus. Etr. T. I. p. 217. <sup>4</sup>) Pitt. Erc. T. I. tav. 31.

<sup>5)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 55. n. 1577.

 <sup>6)</sup> Pitt. Erc. T. I. tav. 22. 23.
 7) Suld. in Δαπνοφόρου.

Griechen Beplon genannt, welches Wort insbesondere dem Mantel der Ballas eigen ist, und hernach auch von dem Mantel anderer Götter 1) und Männer2) gebraucht wird) war nicht vieredig, wie sich Salmasius ein= gebildet hat, sondern ein völlig rund geschnittenes Tuch, sowie auch unsere Mäntel zugeschnitten sind; und eben die Form muß auch der Mantel der Männer gehabt haben. Dieses ift zwar der Meinung derjenigen, welche über die Rleidung der Alten geschrieben haben, zuwider; aber diese haben mehrentheils nur aus Büchern und nach schlecht gezeichneten Aupfern geurtheilt, und ich kann mich auf ben Augenschein und auf eine vieljährige Betrachtung berufen. In Auslegung alter Scribenten, und in Bereinigung ober Widerlegung ihrer Erklärer, kann ich mich nicht einlassen, und ich begnüge mich, jene ber bon mir angegebenen Form gemäß zu versteben. Die meiften Stellen ber Alten reben überhaupt von vieredigen Mänteln. welches aber keine Schwierigkeit veranlaßt, wenn nicht Eden, das ift, ein in viele rechte Winkel geschnittenes Tuch, sondern ein Mantel von vier Ripfeln verstanden wird, welche sich nach ebensoviel angenähten kleinen Duäftchen im Zusammennehmen oder im Anlegen warfen.

Un den mehrsten Mänteln an Statuen so wohl, als an Figuren auf geschnittenen Steinen, beiberlei Geschlechts, find nur zwei Quaftchen sichtbar, weil die andern durch den Wurf des Mantels verdect find; oft zeigen fich beren brei, wie an einer Ifis in etrurischem Stil gearbeitet, an einem Aesculapius, beibe in Lebensaroke, und an dem Mercurius auf einem der zwei schönen Leuchter von Marmor, alle drei im Balaste Bar-Alle vier Quaftchen aber find an eben so viel Zipfeln fichtbar, an dem Mantel einer von zwei ähnlichen etrurischen Figuren in Lebens= größe, im gedachten Balafte, an einer Statue mit dem Ropfe bes Auguftus, im Balaste Conti, und an der tragischen Muse Welpomene, auf der angeführten Begräbnigurne in der Billa Mattei. Diese Quaftchen hängen offenbar an keinen Eden, und der Mantel kann keine Eden haben, weil, wenn derfelbe in Viered geschnitten ware, die geschlängelten Falten, welche auf allen Seiten fallen, nicht könnten geworfen werben; eben folche Falten werfen die Mäntel etrurischer Figuren, so daß dieselben fotglich eben die Form muffen gehabt haben.

Hiervon kann sich ein Jeder überzeugen an einem mit etlichen Stichen zusammengehefteten Mantel, wenn derselbe als ein rundes Tuch nach Art der Alten umgeworsen wird. Es zeigt auch die Form der heutigen Meßsgewänder, welche vorne und hinten rundlich geschnitten sind, daß dieselben ehemals völlig rund und ein Mantel gewesen, eben so wie noch jetzt die Meßgewänder der Griechen sind. Diese wurden durch eine Deffnung über

1) Non. Dionys. L. 2. p. 45. l. 17.

3) Not. in Fl. Vopisc. p. 389. D.

Aeschyl. Pers. 199. 468. 1035. Sophoel. Trachin. v. 609, 684. Eurip. Heracl. v. 49. 131. 604. Helen. v. 430. 573. 1556. 1645. Ion. v. 326. Herc. fur. v. 333.

ben Ropf geworfen 1) und zu bequemerer Handhabung bei bem Sacramente der Messe, über die Arme hinaufgeschlagen, so daß alsdann dieser Mantel vorne und hinten in einem Bogen herunter hing. Da nun mit der Zeit diese Meggemänder von reichem Zeuge gemacht wurden, so gab man denselben theils zur Bequemlichkeit, theils zur Ersparung der Rosten, diejenige Form, welche fie hatten, wenn sie über die Arme hinaufgeworfen wurden, das ift, fie bekamen die heutige Form.

Der runde Mantel der Alten wurde auf vielfältige Art gelegt und geworfen: die gewöhnlichste war, ein Biertheil ober ein Drittheil überzuschlagen, welches, wenn der Mantel umgeworfen wurde, dienen konnte. den Ropf zu decken: so warf Scipio Nasica beim Appianus?) den Saum seiner Toga (xoáonedor) über den Kopf. Zuweilen wurde der Mantel doppelt zusammen genommen (welcher alsbann größer als gewöhnlich wird gewesen sein, und sich auch an Statuen zeigt), und bieses findet sich von alten Scribenten angebeutet 3). Doppelt gelegt ift unter andern der Mantel ber schönen Pallas in ber Villa Albani, und an einer andern Pallas ebendafelbst. Bon einem so gelegten Mantel ift bas doppelte Tuch der Chniker vermuthlich zu verstehen4), ungeachtet es fich an der Statue eines Philosophen dieser Secte, in Lebensgröße, in gedachter Villa, nicht doppelt genommen findet 5); benn da die Chniker kein Unterkleid trugen, hatten sie nöthiger, als andere, den Mantel doppelt zu nehmen, welches begreiflicher ist, als alles, was Salmafius und andere über diesen Punkt porgebracht haben. Das Wort doppelt kann nicht von der Art des Umwerfens, wie jene wollen, verstanden werden; denn an angezeigter Statue ist der Mantel, wie an den mehrsten Figuren mit Mänteln, geworfen.

Die gewöhnlichste Art, den Mantel umzuwerfen, ist unter dem rechten Arm, über die linke Schulter. Zuweilen aber find die Mäntel nicht umgeworfen, sondern hängen oben auf den Achseln an zwei Knöpfen, wie an einer vermeinten Juno Lucina in der Villa Albani und an zwei andern Statuen mit Körben auf dem Ropfe, das ift, Carpatiben, in der Billa Negroni, alle drei in Lebensgröße. An diesen Mänteln muß man wenigstens das Dritttheil über ober untergeschlagen annehmen, so wie man es deutlich fieht an dem Mantel einer weiblichen Figur über Lebensgröße, in dem Hofe des Palaftes Farnese, dessen oberwärts untergeschlagener Theil mit dem Gürtel gefaßt und gebunden ift. Von einem folchen angehängten Mantel ist der Schweif heraufgenommen und unter den Gürtel gesteckt

<sup>1)</sup> Clampini Vet. Monum. T. 1. c. 26. p. 239.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bel. Civ. L. 1. p. 168. l. 6. <sup>3</sup>) Cuper. Apoth. Hom. p. 144. <sup>4</sup>) Horat. L. 1. ep. 17. v. 25.

<sup>5)</sup> Diese Statue unterscheidet sich durch eine große Tasche, wie ein Jagdbeutel, welcher von der rechten Achsel herunter auf der linken Seite hängt, durch einen knotigen Stab, und durch Rollen Schriften zu ben Füßen.

an einer weiblichen Statue über Lebengröße in dem Sofe der Cancelleria, und an der Antiope in dem Gruppo des sogenanten Farnefischen Buweilen war der Mantel auch unter den Bruften an zwei Ripfeln durch einen Seft zusammen gehängt 1), so wie Mantel einiger ägpptischen Figuren und der Fis insgemein zusammen gebunden sind, welches im zweiten Capitel angezeigt worden. Es ift etwas besonders, daß der Sturz einer weiblichen Statue in der Billa des Herrn Grafen Rebe, in der Billa Hadriani, bei Tivoli, über ihren Mantel, welcher, wie der Mantel ber Ifis, auf der Bruft gebunden ift, einen Ueberhang, wie ein Ret gestickt, geworfen hat.

An ftatt diefes großen Mantels war auch ein kleiner Mantel im Ge= brauch, welcher aus zwei Theilen bestand, die unten zugenäht waren und oben auf der Achsel durch einen Anopf zusammenhingen, so daß Deffnungen für den Arm blieben, und dieser Mantel wurde von den Römern Rici= nium genannt 2): bisweilen reicht biefer Mantel taum bis an bie Suften, ja es ift berfelbe oft nicht langer, als unfere Mantillen. Diefe find auf einigen herculanischen Gemälben wirklich also gemacht, wie das Frauenzimmer dieselben zu unsern Zeiten trägt, das ift, ein leichtes Mäntelchen, welches auch über die Arme geht, und vermuthlich ift dieses dasjenige Stud ber weiblichen Rleidung, welches Encyclion, ober Cyclas, auch Anaboladion und Ampechonion genannt wurde 3). Als etwas be= sonderes ift ein längerer Mantel ebenfalls aus zwei Stüden, einem Border= und Hintertheile, an der Flora im Campidoglio zu merken: es ift berfelbe an beiden Seiten von unten herauf zugenäht, und oberwärts geknöpft, so daß eine Deffnung gelassen ift, die Arme durchzusteden, wie der linke Arm thut; ber rechte Arm aber hat bas Gewand übergeworfen, man fieht aber die Deffnung.

Die Rleidung der Alten wurde zusammengelegt und gepreßt, welches sonderlich muß geschehen sein, wenn dieselbe gewaschen murde; benn mit den weißen Gemandern der altesten Tracht des weiblichen Geschlechts mußte dieses öfter geschehen 1; es geschieht auch der Rleiderpreffen Del-Man fieht dieses an den theils erhobenen, theils vertieften Reifen, welche über die Gewänder binlaufen, und Brüche des zusammengelegten Tuches vorftellen. Diefe haben die alten Bilbhauer vielmals nachgeahmt, und ich bin ber Meinung, daß, was die Römer Runzeln (Rugas) an den Rleidern hießen, dergleichen Brüche, nicht geplattete Kalten waren, wie Salmafius meint 6), welcher von dem, mas er nicht gesehen, nicht Rechenschaft geben konnte.

<sup>1)</sup> Sophoel. Trachin. v. 935.

Varro de L. L. L. 4. c. 30. Non. Marcel. c. 14. n. 33.
 Aelian. Var. hist. L. 7. c. 9.

Hom. II. y v. 419. Hesiod. Op. v. 198. Anthol. L. 6. ep. 4.
 Turneb. Advers. L. 23. c. 19. p. 768.

<sup>6)</sup> in Tertul. de Pal. p. 334.

In ber Zierlichkeit, als bem zweiten Bunkte ber Betrachtung über die Zeichnung betleibeter Figuren, liegt viel zur Renntnig bes Stils und ber Reiten. Die Rierlichkeit in der Kleidung, welche bei den Alten vornehmlich nur ben weiblichen Rleibern zukommt, besteht in ber Runft sonderlich in den Falten. Diese gingen in den altesten Reiten mehrentheils gerade, oder in einem fehr wenig gezogenen Bogen; ein in diesen Sachen fehr wenig erleuchteter Scribent fagt biefes von allem Faltenichlage ber Alten 1). Da nun die etrurischen Gewänder mehrentheils in ekeine Ralten gelegt find, welche, wie im porigen Cavitel angezeigt worden. faft parallel neben einander liegen, und da der altefte griechische Stil, welchem ber etrurische ähnlich war, es also auch in ber Bekleibung gewesen ift, so tann man, auch ohne Ueberzeugung aus überbliebenen Dentmalen, foliegen, daß die griechischen Gemander bes alteren Stils jenen ähnlich gewesen sein werden. Wir finden noch an Figuren aus der beften Reit der Runft den Mantel in platte Falten gelegt, welches an einer Ballas auf Alexanders des Großen Münzen deutlich ift; daher folche Falten allein tein Zeichen des alteften Stils find, wofür fie insgemein genommen werben. In bem hochften und schonften Stile murben bie Falten mehr in Bogen gefenkt, und weil man die Mannigfaltigkeit suchte, wurden die Falten gebrochen, aber wie Zweige, die aus einem Stamme ausgehen, und fie haben alle einen sanften Schwung. An großen Gewändern beobachtete man, die Falten in vereinigte Haufen zu halten, in welcher großen Art ber Mantel ber Niobe, das schönfte Gewand aus dem gangen Alterthume, ein Mufter fein tann. Un die Betleibung berfelben. nämlich ber Mutter, hat ein neuerer Rünftler in seinen Betrachtungen über die Bildhauerei2), nicht gedacht, wenn er vorgiebt, daß in den Gewändern der Riobe eine Monotonie herrsche, und daß die Falten ohne Berftandniß in der Eintheilung find. Wenn aber der Rünftler Absicht war, die Schönheit des Nackenden zu zeigen, so septen sie derselben die Bracht der Gewänder nach, wie wir an den Töchter der Riobe feben: ihre Rleider liegen ganz nahe am Fleische, und es find nur die Hohlungen bebectt; über die Bohen aber find leichte Falten, als Beichen eines Gewandes, gezogen. In eben diesem Stile ift eine Diana 3) auf einem ge= schnittenen Steine, mit dem Ramen des Künstlers HEIOT, gekleidet; die Schreibart bes Ramens sett biesen Hejus in die ältern Zeiten. Ein Glieb, welches fich erhebt, und von welchem ein freies Gewand von beiben Seiten herunter fällt, ift alle Beit, wie in der Ratur, ohne Falten, welche sich dahin senken, wo eine Hohlung ift. Bielfältig verworrene Brüche, die von den mehrsten neueren Bildhanern, auch Malern gesucht werden, wurden bei den Alten für keine Schönheit gehalten; an hingeworfenen Gewändern aber, wie das am Laocoon ist, und ein anderes über eine

3) Stosch Pier. gr. pl. 36.

<sup>1)</sup> Perrault Paral. T. 1. p. 179. seq.
2) Falconet Refl. sur la Sculpt. p. 55.

Base geworfen, von der Hand eines Erato 1), in der Billa Albani, sieht man Falten auf mancherlei Beise gebrochen.

Bur Rleidung gehört der übrige Schmud bes Ropfs, ber Arme, und der Anzug der Füße. Bon dem Haarpute der älteren griechischen Figuren ist kaum zu reden; benn die Haare sind selten in Loden gelegt, wie an römischen Röpfen; und an griechischen weiblichen Röpfen find die Haare alle Zeit noch einfältiger, als an ihren männlichen Köpfen. An den Kiguren des höchsten Stils sind die Haare ganz platt über den Kopf gekammt, mit Andeutung schlangenweis fein gezogener Furchen, und bei Mädchen find fie auf dem Wirbel 2) zusammen gebunden 3), oder um sich selbst in einen Anauf, vermittelst einer Nestnadel 4), herumgewickelt, welche aber an ihren Figuren nicht sichtbar gemalt ift. Eine einzige römische Figur findet fich beim Montfaucon5), an deren Ropfe man diefelbe fieht; es ift aber feine Nadel, die Haare ordentlich in Loden zu legen (Acus discriminalis), wie biefer Gelehrte meint. Bei Beibern liegt dieser Anauf gegen den Hintertheil des Ropfs zu; und mit einer solchen Einfalt trat alle Zeit die erste weibliche Verson in den griechischen Trauerspielen auf 6). Zuweilen find die weiblichen Haare, wie an etrurischen Figuren beiderlei Geschlechts, hinten lang gebunden, und hängen unter dem Bande in großen neben einander liegenden Loden herunter: also find dieselben an der vielmals angeführten Pallas in der Villa Albani, an einer kleinern Ballas beim Belifario Amibei, an den Carpatiden in der Billa Negroni, und an der etrurischen Diana zu Portici. Gori 7), welcher so gebundene Haare für eine Eigenschaft Etrurischer halt, ift also zu widerlegen. Flechten um ben Ropf gewidelt, wie Michael Angelo ben zwei weiblichen Statuen an dem Grabmale Papsts Julius II. gegeben, finden fich an keiner alten Statue. Auffage von fremden haaren fieht man an Röpfen römischer Frauen, und Lucilla, Gemahlin Kaisers Lucius Berus, im Campidoglio, hat dieselben von schwarzem Marmor, so daß man biefes Stud abnehmen tann.

Göttliche Figuren haben zuweilen ein doppeltes Band, oder Diadema, wie die oft angeführte Juno Lucina in der Villa Albani, welche um die Haare ein rundes Seil gelegt hat, und daffelbe ift nicht gebunden, sondern hinten einigemal unter einander gesteckt; das andere Band, als das eigent-

<sup>1)</sup> Cf. Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 167.
2) Pausan. L. 8. p. 638. l. 22. L. 10. p. 862. l. 4.
3) Auf einer sehr seltenen silbernen Münze der Stadt Taxanto sist Taras, der Sohn des Neptunus, wie auf den meirsten, zu Pferde; das besondere aber sind die haare desselben auf dem Wirbel in einen Schopf, wie bei den Wädchen gebunden, so daß dadurch das Geschlecht zweisdeutig würde, wenn der Künstler dieses nicht deutlich an seinem Orte sehen lassen. Unter dem Pferde sieht man eine alte tragische Larve.

<sup>4)</sup> Pausan. L. 1. p. 51. l. 26. 5) Ant. expl. Suppl. T. 3. pl. 4. 6) Scalig. Poet. L. 1. c. 14. p. 23. D.
7) Mus. Etr. T. 1. p. 101.

liche Diadema, ift breit, und liegt über bem Haarwuchs auf der Stirne. Den Haaren gab man vielmals eine Hyacinthenfarbe 1); an vielen Statuen find diefelben roth gefärbt, wie an ber angeführten etrurischen Diana zu Bortici, und eben dafelbst an einer kleinen Benus von drei Balmen, welche sich ihre benetten Haare mit beiden Händen ausdrückt, und an einer bekleibeten weiblichen Statue mit einem ibealischen Ropfe, in dem Hofe des Musei daselbst. An der mediceischen Benus waren die Haare vergoldet, wie an dem Ropfe eines Apollo im Campidoglio; am deutlichften aber fand es fich an einer schönen Ballas in Lebensgröße, von Marmor. unter den herculanischen Statuen zu Portici, und das Gold war in so biden Blattern aufgelegt, daß daffelbe konnte abgenommen werden; es waren die abgelöften Studchen noch vor fünf Jahren aufgehoben.

Besagte Beiber ließen sich zuweilen die Haare abscheeren, wie die Mutter bes Thefeus?) und eine alte Frau auf einem Gemälde bes Bolyanotus zu Delphos3) waren, welches vermuthlich bei Wittwen ihre beständige Trauer anzeigte, wie an der Clytemnestra und der Hecuba 4); auch Kinder schnitten fich die Haare ab 5), über den Tod ihres Baters. Auf Münzen und auf Gemälden finden sich weibliche, auch göttliche Röpfe, mit einem Rete bedeckt, welche noch jett die Tracht ber Beiber in Italien im Hause ift: es hieß eine solche Art Hauben nengumalog, und ich habe davon an einem andern Orte geredet 6).

Ohrgehänge haben zwar etliche Statuen, als die Benus des Bragiteles, getragen, wie dieses auch die Löcher an den Ohren der Töchter der Niobe, der mediceischen Benus, der angeführten Juno Lucina, und an einem schonen Kopfe etwa einer Juno, von grünlichem Basalte, in der Villa Albani, anzeigen; es find aber nur zwei Figuren in Marmor bekannt, an denen die Ohrgehänge, welche rund find, mit im Marmor gearbeitet worden, ungefähr auf eben die Art, wie dieselben an einer ägyp= tischen Figur sind 7). Die eine ift von den Carpatiden in der Billa Regroni, die andere war in dem Eremo des Cardinals Bakionei bei den Calmaldulensern, über Frascati; diese ist halb Lebensgröße, und nach Art etrurischer Figuren gekleibet und gearbeitet. Auf dem Landhause bes Grafen von Fede in der Billa Hadriani find ein paar Bruftbilder von gebrannter Erbe mit eben folden Ohrgehängen.

Insgemein ging das weibliche Geschlecht mit unbedecktem Saupte: in der Sonne aber, oder auf der Reise, trugen fie einen thessalischen hut,

<sup>1)</sup> conf. Huet. Lettr. p. 393. dans les Diss. recueillies par Tilladet. Pind. Nem. 7. λοβοςρύχοισι Μείσαις.

Pausan. L. 10. p. 861. l. 11.
 Ib. p. 864. l. 27. conf. Eurip. Phoeniss. v. 375.

<sup>4)</sup> Eurip. Iphig. Aul. v. 1438. Troad. v. 279. 480. Helen. v. 1093. 1134. 1240.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Eurip. Elect. v. 108. 148. 241. 335. Epigr. gr. ap. Orvil. Anim. in Charit. p. 365. .

<sup>6)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 417.

<sup>7)</sup> Pococke's Descr. of the East, T. 1. p. 211.

welcher den Strobhüten der Beiber in Toscana, die einen sehr niedrigen Ropf haben, ähnlich ift. Mit einem folden hute führte Sophocles die jungfte Tochter des Dedipus, Ismene, auf 1), da fie aus Theben nach Athen ihrem Bater nachgereist war; und eine Amazone zu Pferde im Streit mit zwei Rriegern, auf einem irbenen Gefage gemalt, in ber Sammlung alter Gefäße orn. Mengs, hat diefen but, aber auf die Schulter herunter geworfen. Das, was uns ein Korb scheint auf ben Röpfen der Carpatiden, in der Billa Negroni, kann eine Tracht in gewissen Ländern gewesen sein, wie noch jett die Weiber in Aegypten

tragen 2).

Der Anzug weiblicher Füße find theils ganze Schuhe, theils Sohlen. Jene sieht man an vielen Figuren auf herculanischen Gemälden 8), wo fie zuweilen gelb find 4), fo wie fie Benus hatte 5), auf einem Gemalbe in ben Bäbern des Titus, und die Perfer trugen 6), und in Marmor an der Niobe, welche lettere nicht rund, wie jene, vorne zulaufen, sondern breitlich find. Die Sohlen find mehrentheils wenigstens einen Finger bid, und bestehen aus mehr als einer Sohle; zuweilen waren fünf zusammen genäht, wie durch eben fo viel Einschnitte an den Sohlen der albanischen Pallas angedeutet worden, welche zwei Finger dick find. Die Sohle war nicht felten von Kork (das Korkholz hat daher den Namen Bantoffelholz bekommen), und war unten und oben mit einer Sohle von Leder belegt, welche über das Holz in einem Rand hervortritt, wie es sich an einer kleinen Ballas von Erz, in der Billa Albani, zeigt; in Italien tragen noch jest einige Nonnen bergleichen Sohlen. Es finden fich indeffen auch Schuhe aus einer einzigen Sohle, welche die Griechen άπλας und μονόπελμα υποδήματα nannten7), und solche Sohlen haben die Statuen der beiden gefangenen Könige im Campidoglio, und befteben aus einem Stud Leder, welches um den Fuß obenher geschnürt oder gebunden wird, wie bergleichen noch unter ben Landleuten zwischen Rom und Neapel gebräuchlich find. Es trugen auch bie Alten, sowohl mannlichen als weiblichen Geschlechts, Sohlen aus Stricken zusammengelegt, wie dieselben noch jest unter den Licanern üblich find; diefe Stride geben in länglichen Rreifen um einander herum, und es war auch das Stud, welches die Ferfe bebedte, aus Striden, an der Sohle befestigt: verschiedene folcher Sohlen, auch von Berfonen vom garten Alter, haben fich im Berculano gefunden. Der Cothurnus mar eine Sohle von verschiedener Dicke oder Sobe 8),

Oedip. Colon. v. 306.
 Belon. Obs. L. 2. ch. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Pitt. Erc. T. 1. tav. 7. 21. 23.

<sup>4)</sup> Hierauf deutet χουσεοσάνδαλον έχνος beim Euripides Iphig. Aul. v. 1042. Die Furien auf einer etrurischen bemalten Urne haben violette Schube. (Dempst. Etrur. tab. 86.)

<sup>5)</sup> Bartoli Pitt. ant. tav. 6.

Aeschyl. Pers. v. 662.
 Casaub. Not. in Aen. Tact. c. 21. p. 84.

<sup>8)</sup> Cic. de Fin. L. 3. c. 14.

mehrentheils aber eine Sandbreit hoch, welcher insgemein der tragischen Muse auf erhabenen Werken gegeben ift, und diese Muse steht in Lebensgröße unerkannt in der Villa Borghese, wo sich die eigentliche Form des Cothurnus zeigt, welcher fünf Zolle eines römischen Palms hoch ift. Diesem mahrhaften Augenschein gemäß muffen die Stellen der Alten, die wider alle Bahricheinlichkeit von einer ungewöhnlichen Erhöhung der Berson auf dem Theater zu reden scheinen, verstanden werden. Bon dem tragischen Cothurno aber ift eine Art Stiefeln, welche eben so hieß, zu unterscheiden; diese ging bis auf die Balfte ber Babe und mar bei Jägern, wie jest noch in Italien, gebräuchlich: Diana und Bacchus pflegen dieselben zuweilen zu tragen 1). Die Art des Bindens der Sohlen ift bekannt, und an der mehrmal angeführten etrurischen Diana zu Portici find die Riemen roth, wie auch an einigen andern Figuren 2) der alten Gemälde daselbst. Hier will ich nur den Querriemen an der Mitte der Soble anmerken, unter welchem der Fuß konnte hineingesteckt werden. Diefer Riemen findet sich felten an göttlichen weiblichen Figuren, auch liegt derselbe, wie er ist, unter dem Fuße, und zwar unter dem Bug der Beben, und man fieht nur das Ohr davon auf beiben Seiten des Fußes, um nicht durch diesen Riemen etwas an der zierlichen Form beffelben zu verbergen. Es ift besonders, daß Plinius von den Sohlen der fipenden Statue der Cornelia, der Mutter der beiden Gracchen, anmerkt, daß die= selben ohne besagten Riemen gewesen 3).

Die Armbänder haben insgemein die Geftalt von Schlangen, auch mit dem Ropfe, wie dergleichen verschiedene in dem herculanischen Museo zu Portici in Erz und in Gold befindlich find. Es liegen dieselben theils um den Oberarm, wie an den beiden schlafenden Nymphen, im Baticano und in der Billa Medicis, welche daher für eine Cleopatra angenommen und beschrieben worden find. Andere Armbänder liegen über den Anöcheln ber Hand, und eine von den Töchtern des Cecrops, in dem alten beigebrachten Gemälde, hat daffelbe in zwei Ringen; eine von den angeführten Carpatiden, in der Billa Negroni, hat dasselbe in vier Umkreisen. Zuweilen ift dieses Armband eine gedrehte Binde, wie man es an einer Figur in der Villa Albani fieht; und diese Art Armbänder sind diejenigen, welche orgentol hießen. Die sogenannten Periscelides, oder Bander um die Beine finden fich zuweilen in fünf Reifen, wie um das rechte Bein an ein paar Victorien auf irbenen Gefäßen, in dem Museo des Herrn Mengs: bergleichen Ringe um die Beine tragen noch jett die Beiber in ben Morgenländern4).

An der Zeichnung bekleibeter Figuren hat zwar der feine Sinn und bie Empfindung, sowohl im Bemerken und Lehren, als im Nachahmen,

<sup>1)</sup> Spanh. ad Callim. in Dian. p. 134

<sup>2)</sup> Pitt. Erc. T. 2. tav. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) L. 34. c. 14.

<sup>4)</sup> Hunt Diss. on the Prov. of Salom. p. 13.

weniger Antheil, als die aufmerksame Beobachtung und das Wiffen; aber der Renner hat in diesem Theile der Runft nicht weniger zu erforschen. als der Künftler. Bekleidung ist hier gegen das Nackende, wie die Ausdrucke der Gedanken, das ift, wie die Einkleidung derfelben, gegen die Bedanken felbit; es koftet oft weniger Muhe, diesen, als jene, ju finden. Da nun in den ältesten Reiten der griechischen Kunft mehr bekleidete, als nackte Figuren gemacht murben, und dieses in weiblichen Figuren auch in den schönsten Zeiten derselben blieb, also daß man eine einzige nadte Figur gegen funfzig bekleibete rechnen kann, fo ging auch der Rünftler Suchen zu allen Zeiten nicht weniger auf die Zierlichkeit der Bekleibung, als auf die Schönheit des Nackenden. Die Grazie murde nicht allein in Geberden und Handlungen, sondern auch in der Rleidung gesucht (wie benn die ältesten Grazien bekleibet gebildet maren), und wenn zu unsern Zeiten die Schönheit der Zeichnung des Nackenden aus vier ober fünf ber schönften Statuen zu erlernen mare, so muß ber Rünftler die Bekleidung in hundert derfelben studiren. Denn es ift schwerlich eine ber andern in der Bekleibung gleich, da sich hingegen viele nackte Statuen völlig ähnlich finden, wie die mehrsten Benus sind; eben so scheinen verschiedene Statuen des Apollo nach eben demselben Modelle gearbeitet, wie drei ähnliche in der Villa Medicis, und ein anderer im Campidoglio, find, und dieses gilt auch von den mehrsten jungen Figuren. Es ist also die Zeichnung bekleideter Figuren mit allem Rechte ein wesentlicher Theil der Kunft zu nennen.

## Drittes Stück.

Bon dem Wachsthume und dem Falle der griechischen Kunft, in welcher vier Zeiten und vier Stile können gesiet werden.

Das dritte Stück dieser Abhandlung, von dem Wachsthume und dem Falle der griechischen Kunft, geht nicht weniger, als das vorige Stück, auf das Wesen derselben, und es werden hier verschiedene allgemeine Bestrachtungen des vorigen Theils durch merkvürdige Denkmale der griechisschen Kunft näher und genauer bestimmt.

Die Kunft unter den Griechen hat, wie ihre Dichtkunst, nach Scalisgers Angeben, vier Hauptzeiten, und wir könnten deren fünf setzen. Denn so wie eine jede Handlung und Begebenheit fünf Theile, und gleichsam Stusen hat, den Ansang, den Fortgang, den Stand, die Abnahme, und das Ende, worin der Grund liegt von den fünf Austritten oder Handlungen in theatralischen Stücken, eben so verhält es sich mit der Zeitsolge derselben; da aber das Ende derselben außer die Grenzen der Kunst geht, so sind hier eigentlich nur vier Zeiten derselben zu betrachten. Der ältere Stil hat dis auf den Phidias gedauert; durch ihn und durch die Künstler seiner Zeit erreichte die Kunst ihre Größe, und man kann diesen

Stil den großen und hohen nennen; von dem Praziteles an bis auf den Lysippus und Apelles erlangte die Kunst mehr Grazie und Gefälligsteit, und dieser Stil würde der schöne zu benennen sein. Einige Zeit nach diesen Künstlern und ihrer Schule sing die Kunst an zu finken in den Nachahmern derselben, und wir könnten einen dritten Stil der Nachsahmer setzen, die sie sich endlich nach und nach gegen ihren Fall neigte.

#### I. Der aftere Stil.

Bei dem älteren Stile find erftlich die übrig gebliebenen vorzüglichen Denkmale in demselben, ferner die aus denselben gezogenen Eigenschaften, und endlich der Uebergang zu dem großen Stil zu betrachten. Man kann keine ältere und zuverlässigere Denkmale des älteren Stils, als einige Münzen, anführen, von deren hohem Alter das Gepräge und ihre Inschrift Zeugniß geben, und denselben füge ich einen Carniol des Stoßischen Wusei bei.

Die Inschrift geht auf diesen Münzen sowohl, als auf dem Steine, rückwärts, das ist, von der Rechten zur Linken; diese Art zu schreiben aber muß geraumere Zeit vor dem Herodotus aufgehört haben. Denn da dieser Geschichtschreiber einen Gegensatz der Sitten und Gebräuche der Negypter gegen die Griechen macht, führt er an, daß jene auch im Schreiben das Gegentheil von diesen gethan, und von der Rechten zur Linken geschrieben haben 1); eine Nachricht, welche zu einiger Bestimmung der Zeit in der Art zu schreiben unter den Griechen, so viel ich weiß, noch nicht bemerkt ist. Es führt Pausanias an 2), daß unter der Statue des Agamemnon zu Elis (welche eine von den acht Figuren des Onatas war, die diesenigen vorstellten, welche sich erboten hatten zum Loose, mit dem Hector zu sechten) die Schrift von der Rechten zur Linken gegangen; welches etwas seltenes auch an den ältesten Statuen scheint gewesen zu sein; denn er meldet dieses von keiner andern Inschrift auf Statuen.

Unter den ältesten Münzen sind die von einigen Städten in Großschiedenland, sonderlich die Münzen von Sybaris, von Caulonia und von Posidonia oder Pästum in Lucanien. Die erstern können nicht nach der zweiundsiebenzigsten Olympias, in welcher Sybaris von den Crostoniatern zerstört worden<sup>3</sup>), gemacht sein, und die Formen der Buchstaben in dem Namen dieser Stadt deuten auf viel frühere Zeiten<sup>4</sup>). Der Ochse auf diesen, und der Hirschaft auf Münzen von Caulonia, sind ziemlich unsförmlich; auf sehr alten Münzen dieser Stadt ist Jupiter, sowie Neptunus auf Münzen der Stadt Posidonia, von schönerm Gepräge, aber im Stile, welcher insgemein der etrurische heißt. Neptunus hält seinen dreizackigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. 2. p. 65. l. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. 5. p. 444. l. 24.

s) Herodot. L. 6. p. 215. l. 3.

<sup>4)</sup> Auf bemselben steht VM, anstatt DY, und ebenso, nämlich, wie ein M, steht das Sig ma auf angeführten Münzen von Posidonia. Das Rho (P) hat einen kleinen Schwanz B. Caulonia ist geschrieben AVAI.

Repter, wie eine Lanze, im Begriffe zu ftogen und ift, wie Jupiter, nadend, außer daß er sein zusammengenommenes Gewand über beide Arme ge= worfen hat, als wenn ihm daffelbe statt eines Schilbes dienen follte; fo wie Jupiter auf einem geschnittenen Steine feine Megis um seinen linken Arm gewidelt hat 1). Auf diese Art fochten zuweilen die Alten in Ermangelung des Schildes, wie Plutarchus vom Alcibiades 2) und Livius von Tiberius Gracchus, berichtet 3). Das Gepräge dieser Münzen ist auf der einen Seite hohl und auf der andern erhoben, nicht wie es einige kaiser= liche Münzen haben, wo das hohle Gepräge ber einen Seite ein Verfeben ift; sondern auf jenen Münzen zeigen fich offenbar zwei verschiedene Stem= pel, welches ich an dem Neptunus deutlich darthun kann. Wo derfelbe erhoben ift, hat er einen Bart und krause Haare; hohl geprägt ift er ohne Bart und mit gleichen Haaren; bort hängt das Gewand vorwärts über ben Arm, und hier hinterwärts; dort geht an dem Rande umher ein Zier= rath, wie von zwei weitläufig geflochtenen Striden, und hier ift berfelbe einem Kranze aus Aehren ähnlich; ber Zepter ift auf beiben Seiten erhaben.

Es ist im übrigen nicht barzuthun, wie Jemand ohne Beweiß ansgiebt 4), daß daß Gamma der Griechen nicht lange nach der funfzigsten Olympiaß, nicht  $\Gamma$ , sondern (geschrieben worden, wodurch die Begriffe von dem ältern Stile auß Münzen zweiselhaft und widersprechend werden würden. Denn es sinden sich Münzen, auf welchen gedachter Buchstabe in seiner ältern Form vorkommt, die gleichwohl ein vorzügliches Gepräge haben; unter denselben kann ich eine Münze der Stadt Gela in Sicilien, geschrieben CB/ A<, mit einer Biga und dem Bordertheil eines Minostaurs, ansühren. Ja man kann das Gegentheil von jenem Vorgeben unter andern auß einer Münze der Stadt Segesta in Sicilien, mit dem runden Gamma, darthun, welche, wie ich im zweiten Theile dieser Geschichte hoffe darzuthun, lange nach dieser Zeit, und in der CXXXIV. Olympiaß, geprägt worden.

Daß die Begriffe der Schönheit, oder vielmehr, daß die Bildung und Ausführung derselben den griechischen Künstlern nicht, wie das Gold in Peru wächst, ursprünglich mit der Kunst eigen gewesen, bezeugen sonderlich sicilianische Münzen, welche in folgenden Zeiten alle andere an Schönheit übertroffen. Ich urtheile nach seltenen Münzen von Leontium, Messina, Segesta und Spracus, in dem Stoßischen Museo. Die Köpfe auf diesen Münzen sind gezeichnet, wie der Kopf der Pallas auf den ältesten athenienssischen Münzen: tein Theil derselben hat eine schöne Form, folglich auch das Ganze nicht; die Augen sind lang und platt gezogen; der Schnitt des Mundes geht aufwärts; das Kinn ist spigig und ohne zierliche Wöldung; und es ist bedeutend genug, zu sagen, daß das Geschlecht an den weiblichen Köpfen saft zweiselhaft ist. Gleichwohl ist die Rückeite, nicht allein in Absicht des

\*) Acib. p. 388. l. 4.

4) Reinold. Hist. Litter. graec. et lat. p. 57.

<sup>1)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 40.

s) L. 25. c. 16. conf. Scalig. Conject. in Varron. p. 10.

Gepräges, sondern auch der Zeichnung der Figur, zierlich. Wie aber ein großer Unterschied ist unter der Zeichnung im Aleinen und im Großen, und von jener nicht auf diese kann geschlossen werden, so war es leichter, eine zierliche kleine Figur, etwa einen Zoll groß, als einen Kopf von eben der Größe schön zu zeichnen. Die Bildung dieser Köpfe hat also nach der angegebenen Form die Eigenschaften des ägyptischen und etrurischen Stils und ist ein Beweis der in den drei vorhergehenden Capiteln angezeigten Aehnlichkeit der Figuren dieser drei Bölker in den ältesten Zeiten.

Gleiches Alterthum mit angeführten Mungen icheint ber fterbenbe Othrhabes in bem Stofischen Mufeo zu haben 1). Die Arbeit ift nach ber Schrift auf bemselben griechisch, und ftellt ben fterbenden Spartaner Othrhades, nebst einem andern verwundeten Rrieger, vor, wie jener, sowie diefer, fich den tödtlichen Pfeil aus der Bruft zieht, und zugleich das Wort "bem Siege"3) auf seinen Schild schreibt. Die Argiver und Spartaner waren in Streit über die Stadt Thyrea und machten auf beiben Seiten von jeder Nation dreihundert Mann aus, die gegen einander fechten follte, um ein allgemeines Blutvergießen zu verhindern. Diese fechsbundert Mann blieben alle auf dem Plaze, außer zwei von den Argivern und von den Spartanern dem einzigen Othrhades, welcher, fo tödtlich verwundet er war, alle Kräfte sammelte und von den Waffen der Argiver eine Art eines Siegeszeichens zusammenlegte. Auf einem von den Schildern deutete er ben Sieg auf Seiten ber Spartaner mit seinem Blute an. Dieser Krieg geschah ungefähr zur Zeit bes Croesus. Die Scribenten, unter welchen Herodotus der erfte ift 3), find verschieden in Erzählung diefer merkwürdigen Begebenheit; zu diefer Untersuchung aber ift hier nicht ber Ort. Die Arbeit des Steins ist mit Fleiß ausgeführt, und es fehlt den Figuren nicht an Ausbrud: die Reichnung berfelben aber ift fteif und platt, die Stellung gezwungen und ohne Grazie. Wenn wir betrachten, daß keiner von andern Helden des Alterthums, deren Tod merkwürdig ist, auf gleiche Weise sein Leben geendigt, und daß des Othryades Tod ihn auch bei den Feinden von Sparta verehrt gemacht (denn seine Statue war zu Argos), so ist wahrscheinlich, daß diese Vorstellung auf Niemand anders deuten könne. Wollte

<sup>1)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 405.
2) Lucianus (Contempl. c. 24. p. 523. Rhetor. praec. c. 18. p. 20. Val. Max. L. 8. c. 2. et 4.) und andere sagen, daß der Held mit seinem Blute geschrieben. Plutarchus (Parall. p. 545. l. 2.) bemerkt, daß er die beiben Worte AII TPOIIAIOYXAI,, dem siegreichen Jupiter" auf den Schild gezeichnet. Der Künstler wird einer verschiedenen Nachericht gesosche fein, da er daß Wort Sieg gesetz, oder der eingeschränkte Raum ist die Ursache, daß er ein Wort genommen, welches die Absicht des Helden überhaupt und den Gedanken von jener Schrift enthält und ausdrückt. Daß Wort ist in dorischer Mundart geschrieben (welche den Spartanern eigen war) und ist der Dativus NIKAI, anstatt NIKHI. Wan sehe die Abhandlung über diesen Stein in der Beschreibung der geschnittenen Steine des Stoßischen Rusei.

man annehmen, daß dieser Held bald nach seinem Tode ein Vorwurf der Künstler geworden, welches die rückwärts geschriebene Schrift auf dessen Schilbe wahrscheinlich macht, und da dessen Tod zwischen der funszigsten und sechzigsten Olympias wird zu setzen sein, so würde die Arbeit dieses Steins uns den Stil von Anacreons Zeit zeigen. Es würde folglich demsselben der bekannte Smaragd des Polycrates, Herrn von Samos, welchen Theodorus, der Bater des Telecles, geschnitten, in der Arbeit ähnlich aewesen sein.

Bas die Berke der Bildhauerkunst in diesem ältern Stile betrifft. so führe ich, wie überhaupt von andern Werken der Kunft, keine an, als die ich selbst gesehen und genau untersuchen können; daher ich von einem ber ältesten erhobenen Arbeiten in ber Belt, welche in England ift, in Absicht meines gegenwärtigen Vorhabens nicht reden kann. Es stellt dasfelbe Berk einen jungen Ringer vor, welcher vor einem fitenden Jupiter fteht: ich zeige daffelbe zu Anfang des zweiten Theiles an. - Den ältern Stil glauben die Liebhaber des Alterthums in einem erhobenen Werke im Campidoglio zu finden, welches drei weibliche Bacchanten 1). nebst einem Faun vorstellt, mit der Unterschrift KAAAIMAXo S-ElloIEI. Callimachus foll berjenige fein, welcher fich niemals ein Genüge thun können2), und weil er tanzende Spartanerinnen gemacht hat3), jo halt man jenes für diefes. Die Schrift auf bemfelben ift mir bebentlich; fie kann nicht für neu gehalten werben, aber sehr wohl schon vor Alters nachgemacht und untergeschoben worden sein, ebenso wie der Name des Lysippus an einem Hercules in Florenz, welcher alt ist, aber so wenig, als die Statue felbft, von der Hand diefes Rünftlers fein kann. griechische Arbeit von dem Stile bes Werts im Campidoglio mußte nach den Begriffen, die wir von den Zeiten des Flors der Runft haben, älter sein; Callimachus aber kann nicht vor dem Phibias gelebt haben; die ihn in die sechzigste Olympias sepen4), haben nicht den mindesten Grund und irren sehr gröblich. Und wenn auch dieses anzunehmen ware, so konnte tein X in dem namen deffelben fein; diefer Buchftabe murbe viel spater vom Simonides erfunden: Callimadus mußte geschrieben fein KAAAI- $MAKHo\Sigma$ , oder  $KAAIMAKo\Sigma^5$ ), wie in einer alten ampeleischen  $\mathfrak{I}^{n=1}$ schrift 6). Paufanias fest ihn unter die großen Künftler herunter; also muß er zu einer Zeit gelebt haben, wo es möglich gewesen mare, ihnen in der Kunft beizukommen. Gin Bildhauer dieses Namens ist ferner der erste gewesen, welcher mit dem Bohrer gearbeitet hat 7); der Meister des

3) Plin. L. 34. c. 19.

4) Felibien Hist. des Archit. p. 22.

Ý) Nouv. Traité de Diplomat. T. I. p. 616.

<sup>7</sup>) Paus. L. I. p. 68. l. 25.

Fontanin. Antiq. Hort. L. I. c. 6. p. 116. Montfauc. Ant. expl. T. I. P. H. pl. 174.

<sup>2)</sup> Fontan. l. c. Lucatel. Mus. Capit. p. 36.

<sup>5)</sup> conf. Reinold. Hist. Litt. grace. et lat. p. 9.

Laocoons aber, welcher aus der schönsten Zeit der Kunst sein muß, hat den Bohrer an den Haaren, an dem Kopse, und in den Tiesen des Gewandes gebraucht. Callimachus der Bildhauer soll ferner das corinthische Capitäl ersunden haben ); Scopas aber, der berühmte Bildhauer, baute in der sechsundneunzigsten Olympias einen Tempel mit corinthischen Säulen ): also hätte Callimachus zur Zeit der größten Künstler und vor dem Meister der Niobe, welches vermuthlich Scopas ist (wie im zweiten Theile wird untersucht werden) und vor dem Meister des Laocoon gelebt, welches sich mit der Zeit, die aus der Ordnung der Künstler, in welcher ihn Plinius setzt, zu ziehen ist, nicht wohl reimt. Hierzu kommt, daß dieses Stüd zu Horta, einer Gegend, wo die Etrurier wohnten, gefunden worden; welcher Umstand allein viel Wahrscheinlichseit giebt, daß es ein Werk etrurischer Kunst sei, von welcher es alle Eigenschaften hat.

Sowie man dieses Werk für eine griechische Arbeit hält, so würden auf der andern Seite die im vorigen Capitel angeführten drei schön gesmalten irdenen Gefäße des Mastrillischen Musei zu Neapel und eine Schaale in dem königlichen Museo zu Portici, für etrurisch angesehen worden sein, wenn nicht die griechische Schrift auf denselben das Gegentheil zeigte 3).

Bon diesem älteren Stile würden deutlichere Kennzeichen zu geben sein, wenn sich mehrere Werke in Marmor und sonderlich erhobene Arsbeiten, erhalten hätten, aus welchen wir die älteste Art ihre Figuren zusammenzustellen, und hieraus den Grad des Ausdrucks der Gemüthsbewesgungen, erkennen könnten. Wenn wir aber wie von dem Nachdrucke in Angebung der Theile an ihren kleinen Figuren auf Münzen, auf größere, auch auf den nachdrücklichen Ausdruck der Handlungen schließen dürsen, so würden die Künstler dieses Stils ihren Figuren heftige Handlungen und Stellungen gegeben haben; sowie die Menschen aus der Helbenzeit, von welchen die Künstler ihre Vorwürse machen, der Natur gemäß handelten, und ohne ihren Neigungen Gewalt anzuthun. Dieses wird wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Vitruv. L. 4. c. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Paus. L. 8. p. 693. l. 19.

Diese Gefäße sind in Kupser gestochen und erklärt zu sinden in des Canonici Mazochi Erläuterung der heracleischen Taseln, in gedachtem königlichen Museo. Die Kupser aber geben einen schlechten Begriff, weil sie nach elenden Zeichnungen, welche ich geschen habe, gemacht sind. Es scheint, daß der Berfasser die Originale weniger, als die Zeichnungen, betrachtet habe, weil ihm sonst der Betrug an einem andern kleinern Gesähe dieses Musei, auf welchem, nach Anzeige der Schrift, Juno, Mars und Dädalus stehen, hätte in die Augen salen müssen. Diese Schrift ist nicht gemalt, wie auf den andern Gesähen, sondern eingegraben; und auf einem andern Gesähe in eben dieser Sammlung ist das Wort AOPAQNOS mit großen Buchstaben eingeschnitten. Die Inschrift MABIMOS Espeake auf einem gemalten Gesähe in der ehemaltgen Sammlung des Rechtsgelehrten Joseph Baletta, zu Neapel, kann ebensauß Zweisel über deren Richtigkeit erweden. Wohin dieses Gesäh gekommen, habe ich nicht ersahren können; in der vaticanischen Bibliothet, wo die übrigen valettischen Gesähe sind, befindet es sich nicht.

durch Bergleichung mit den etrurischen Werken, denen jene ähnlich gehalten werden.

Wir können überhaupt die Kennzeichen und Eigenschaften dieses äleteren Stils kürzlich also begreifen: die Zeichnung war nachdrücklich, aber hart; mächtig, aber ohne Grazie, und der ftarke Ausdruck verminderte die Schönheit. Dieses aber ist stusenweis zu verstehen, da wir unter dem ältern Stile den längsten Zeitlauf der griechischen Kunst begreifen; so daß die spätern Werke von den ersteren sehr verschieden gewesen sein werden.

Dieser Stil wurde bis in die Zeiten, da die Runft in Griechenland blühte, gedauert haben, wenn dasjenige keinen Widerspruch litte, mas Athenaus vom Stesichorus vorgiebt 1), daß dieser Dichter der erfte gewesen, welcher den Hercules mit der Reule und mit dem Bogen vorgestellt: benn es finden sich viele geschnittene Steine mit einem so bewaffneten Hercules in dem ältern und zuvor angebeuteten Stile. Run hat Stefichorus mit bem Simonides zu gleicher Reit gelebt, nämlich in der zweiundfiebenzigsten Olympias 2), ober um die Reit, da Xerres wider die Griechen 20a: und Phidias, welcher die Runft zu ihrer Sohe getrieben, blubte in der achtundfiebenzigsten Olympias: es mußten also besagte Steine turz vor ober gewiß nach jener Olympias gearbeitet sein. Strabo aber giebt eine viel ältere Nachricht von den dem Hercules beigelegten Zeichen 3); es foll diese Erdichtung vom Vifander herrühren, welcher, wie einige wollen, mit dem Eumolpus zu gleicher Zeit gelebt hat, und von andern in die dreiunddreißigste Olympias gesett wird: die altesten Figuren des Hercules haben weber Reule noch Bogen gehabt, wie Strabo verfichert.

Die Eigenschaften biefes ältern Stils waren unterdeffen die Borbereitungen zum hoben Stil der Runft, und führten diesen zur ftrengen Richtigfeit und zum hohen Musbrud; benn in der Barte von jenem offenbart sich der genau bezeichnete Umrifi und die Gewißheit der Kenntnifi, wo alles aufgedeckt vor Augen liegt. Auf eben diesem Bege würde die Runft in neueren Zeiten durch die scharfen Umrisse und durch die nachdruckliche Andeutung aller Theile vom Michael Angelo, zu ihrer Sobe gelangt sein, wenn die Bildhauer auf dieser Spur geblieben wären. Denn wie in Erlernung der Musik und der Sprachen, dort die Tone und hier die Silben und Worte scharf und beutlich muffen angegeben werben, um gur reinen Harmonie und zur flüffigen Aussprache zu gelangen, ebenso führt die Zeichnung nicht durch schwebende, verlorne und leicht angedeutete Züge, sondern durch männliche, obgleich etwas harte und genau begrenzte Um= riffe, zur Bahrheit und zur Schönheit ber Form. Mit einem ähnlichen Stile erhob fich die Tragodie zu eben der Beit, da die Runft den großen Schritt zu ihrer Bollkommenheit machte, in mächtigen Worten und starken

Deipn. L. 12, p. 512. E. conf. Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 275.

<sup>Bentley's Diss. upon Phalar. p. 36.
Geogr. L. 15. p. 688. C.</sup> 

Ausdruden, von großem Gewichte, wodurch Aeschulus seinen Personen Ershabenheit und der Wahrscheinlichkeit ihre Fülle gab.

Was insbesondere die Ausarbeitung der Werke der Bilbhauerei aus dieser Zeit betrifft, von welchen sich in Rom nichts erhalten hat, so sind dieselben vermuthlich mit dem mühsamsten Fleiße geendigt gewesen, wie sich aus einigen angeführten etrurischen Werken und aus sehr vielen der äletesten geschnittenen Steine, schließen läßt. Man könnte dieses auch aus den Stusen des Wachsthums der Kunst in neuern Zeiten muthmaßen. Die nächsten Vorgänger der größten Wänner in der Malerei haben ihre Werke mit unglaublicher Geduld geendigt, und zum Theil durch Ausführung der allerkleinsten Sachen, über ihre Gemälde, denen sie die Größten Künstler, Wichael Angelo und Raphael, haben gearbeitet, wie ein britischer Dichter lehrt 1): "Entwirf mit Feuer, und führe mit Phlegma aus."

Man merke zu Ende der Betrachtung über diesen ersten Stil das unwissende Urtheil eines französischen Malers über die Kunst, welcher setzt, man nenne alle Berke Antiquen, von der Zeit Alexanders des Großen bis auf den Phocas: die Zeit, von welcher er anrechnet, ist so wenig richetig, als diesenige, mit welcher er endigt. Wir sehen aus dem vorigen, und es wird sich im folgenden zeigen, daß noch jetzt ältere Werke, als von Alexanders Zeiten sind; das Alter in der Kunst aber hört auf vor dem Constantin. Schenso haben diesenigen, welche mit dem P. Montsaucon glauben 3), daß sich keine Werke griechischer Vildhauer erhalten haben, als von der Zeit an, da die Griechen unter die Kömer kamen, viel Unterricht nöthig.

#### II. Der Bobe Stil.

Enblich da die Zeiten der völligen Erleuchtung und Freiheit in Grieschenland erschienen, wurde auch die Kunst freier und erhabner. Der ältere Stil war auf ein Systema gedaut, welches aus Regeln bestand, die von der Natur genommen waren und sich nachher von derselben entsernt hatten und idealisch geworden waren. Man arbeitete mehr nach der Borschrift dieser Regeln, als nach der Natur, die nachzuahmen war; denn die Kunst hatte sich eine eigene Natur gebildet. Ueber dieses angenommene Systema erhoben sich die Verdesserre der Kunst, und näherten sich der Wahrheit der Natur. Diese lehrte aus der Härte und von hervorspringenden und jäh abgeschnittenen Theilen der Figur in slüssige Umrisse zu gehen, die gewaltsamen Stellungen und Handlungen gesitteter und weiser zu machen, und sich weniger gesehrt, als schön, erhaben und groß zu zeigen. Durch diese Verdessend whyron berühmt gemacht: der Stil derselben kann der große genannt

<sup>1)</sup> Roscommon's Essay on Poetry.

des Piles Rem. sur l'Art. de peint. de Fresnoy. p. 105.
 Ant. expl. T. 3. P. 2. p. 6. §. 5.

werben, weil außer der Schönheit die vornehmste Absicht dieser Künftler scheint die Großheit gewesen zu sein. Hier ist in der Zeichnung das Harte von dem Scharfen wohl zu unterscheiben, damit man nicht z. E. die scharf gezogene Andeutung der Augenbrauen, die man beständig in Bildungen der höchsten Schönheiten sieht, für eine unnatürliche Härte nehme, welche aus dem ältern Stile geblieben sei; denn diese scharfe Bezeichnung hat ihren Grund in den Begriffen der Schönheit, wie oben bemerkt worden.

Es ist aber wahrscheinlich und aus einigen Anzeigen der Scribenten zu schließen, daß der Zeichnung dieses hohen Stils das Gerade einigers maßen noch eigen geblieben, und daß die Umrisse dadurch in Winkel gesgangen, welches durch das Wort vieredig oder edig 1) scheint angedeutet zu werden. Denn da diese Weister, wie Polycletus, Gesetzgeber in der Proportion waren und also das Maß eines jeden Theils auf dessen Punkt werden gesetzt haben, so ist nicht unglaublich, daß dieser großen Richtigkeit ein gewisser Grad schöner Form aufgeopfert worden. Es bilbete sich also in ihren Figuren die Großheit, welche aber in Vergleichung gegen die wellensförmigen Umrisse der Rachsolger dieser großen Meister eine gewisse Hann gezeigt haben. Dieses scheint die Härte zu sein, welche man am Callon und am Hegias, am Canachus und am Calamis 2), ja selbst am Myron, auszusetzen fand 3); unter welchen gleichwohl Canachus singer war, als Phibias; denn er war des Polycletus Schüler 4) und blühte in der fünfsundneunzigsten Olympias.

Es mare zu beweisen, daß die alten Scribenten febr oft wie die neuern, von der Runft geurtheilt, und die Sicherheit der Zeichnung, die richtig und ftrenge angegebenen Figuren des Raphaels, haben vielen gegen die Weichheit der Umrisse und gegen die rundlich und sanft gehaltenen Formen des Correggio, hart und fteif geschienen; welcher Meinung überhaupt Malvafia, ein Geschichtschreiber der bolognesischen Maler, ohne Geschmad ift. Ebenso wie unerleuchteten Sinnen ber homerische Numerus und die alte Majestät des Lucretius und Catullus, in Bergleichung mit dem Glanze des Birgilius und mit der sugen Lieblichkeit des Ovidius vernachläßigt und raub klingt. Wenn hingegen des Lucianus Urtheil in der Kunft gultig ift, so war die Statue der Amazone Sosandra, von der Sand des Calamis, unter die vier vorzüglichsten Figuren weiblicher Schönheit zu feten; benn zu Beschreibung feiner Schönheit nimmt er nicht allein den ganzen Anzug 5), fondern auch die züchtige Miene, und ein behendes und verborgenes Lächeln von genannter Statue. Unterdeffen kann ber Stil von einer Zeit in der Runft so wenig, als in ber Art zu schreiben, allgemein fein. Wenn von den damaligen Scribenten nur allein Thucydides übrig wäre, so würden wir von dessen bis zur Dunkelheit ge=

<sup>1)</sup> Plin. L. 34. c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quintil. Inst. Orat. L. 12. c. 10. p. 1087.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Plin. L. 34. c. 19.

<sup>4)</sup> Pausan. L. 6. p. 483. l. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Imag. p. 464.

triebenen Kürze in den Reden seiner Geschichte einen irrigen Schluß auf den Plato, Lysias und Tenophon machen, dessen Worte wie ein sanster Bach fortfließen.

Die vorzüglichsten, und man kann sagen, die einzigen Werke in Rom aus der Zeit dieses hohen Stils find, so viel ich es einsehen tann, die oft angeführte Pallas von neun Balme hoch, in der Billa Albani, und die Riobe und ihre Töchter in ber Billa Medicis. Jene Statue ift der großen Rünftler dieser Zeit würdig, und das Urtheil über dieselbe kann um so viel richtiger sein, da wir den Kopf in seiner ganzen ursprünglichen Schönheit sehen; denn es ist derselbe auch nicht durch einen scharfen Hauch verletzt worden, sondern er ift so rein und glanzend, als er aus ben Sanden seines Meifters tam. Es hat diefer Ropf bei der hoben Schönheit, mit welcher er begabt ift, die angezeigten Rennzeichen dieses Stils, und es zeigt fich in demfelben eine gemiffe Barte, welche aber beffer empfunden, als beschrieben werden tann. Man konnte in dem Gesichte eine gewisse Grazie zu seben wünschen, die dasselbe durch mehr Rundung und Lindigkeit erhalten würde, und dieses ist vermuthlich diejenige Grazie, welche in dem folgenden Alter der Runft Brariteles seinen Riguren zuerst gab, wie unten angezeigt wird. Die Niobe und ihre Töchter find als ungezweifelte Werte biefes hoben Stile anzuseben, aber eins von ben Rennzeichen berselben ift nicht berienige Schein von Barte, welche in der Ballas eine Muthmagung gur Beftimmung berfelben giebt, sondern es find die vornehmften Gigenschaften zur Andeutung dieses Stils, ber gleichsam unerschaffene Begriff ber Schonbeit. vornehmlich aber die hohe Einfalt, sowohl in der Bildung der Röpfe, als in der ganzen Zeichnung, in der Rleidung und in der Ausarbeitung. Diese Schönheit ift wie eine nicht durch Sulfe ber Sinne empfangene Ibea. welche in einem hohen Berftande, und in einer gludlichen Ginbildung, wenn fie fich anschauend nahe bis zur gottlichen Schönheit erheben konnte, erzeugt würde; in einer so großen Ginheit ber Form und bes Umriffes, daß fie nicht mit Mühe gebildet, sondern wie ein Gedanke erwedt, und mit einem Sauche geblafen zu fein scheint. So wie bie fertige Sand bes großen Raphaels, die feinem Berftande als ein schnelles Wertzeug gehorchte. mit einem einzigen Ruge der Feber ben schönften Umrig bes Ropfes einer heiligen Jungfrau entwerfen, und unverbeffert richtig zur Ausführung beftimmt feten murbe.

### III. Der icone Stil.

Bu einer deutlichern Bestimmung der Kenntnisse und der Eigenschaften dieses hohen Stils der großen Berbesserer der Kunst, ist nach dem Berlust ihrer Werke nicht zu gelangen. Bon dem Stile ihrer Nachfolger aber, welchen ich den schie nen Stil nenne, kann man mit mehrerer Zuverslässeit reden; denn einige von den schönsten Figuren des Alterthums sind ohne Zweisel in der Zeit, in welcher dieser Stil blühte, gemacht, und viele andere, von denen dieses nicht zu beweisen ist, sind wenigstens Nachsahmungen von jenen. Der schöne Stil der Kunst hebt sich an vom

Pragiteles und erlangte seinen höchsten Glanz durch den Lysippus und Apelles, wovon unten die Zeugnisse angeführt werden; es ift also der Stil nicht lange vor und zur Zeit Alexanders des Großen und seiner Nachfolger.

Die vornehmste Eigenschaft, durch welche sich dieser von dem hohen Stile unterscheidet, ist die Grazie, und in Absicht derselben werden die zulezt genannten Künstler sich gegen ihre Borgänger verhalten haben, wie unter den Neuern Guido sich gegen den Raphael verhalten würde. Dieses wird sich deutlicher in Betrachtung der Zeichnung dieses Stils, und des besondern Theils derselben, der Grazie, zeigen.

Bas die Zeichnung allgemein betrifft, fo wurde alles Edige vermieden, was bisher noch in den Statuen großer Künstler, als des Polycletus, ge= blieben war, und dieses Verdienst um die Kunst wird in der Bildhauerei sonderlich dem Lyfippus 1), welcher die Natur mehr, als dessen Borganger, nachahmte, zugeeignet: dieser gab also seinen Figuren das Bellenförmige, wo gewiffe Theile noch mit Winkeln angebeutet waren. Auf befagte Beife ift vermuthlich, wie gesagt ist, dasjenige, was Plinius vierecige Statuen nennt, zu verstehen; denn eine vieredige Art zu zeichnen heißt man noch Quabratur 2). Aber die Formen der Schönheit des vorigen Stils blieben auch in diesem zur Regel; benn die schönfte Natur war der Lehrer gewesen. Daher nahm Lucianus in Beschreibung seiner Schönheit das Ganze und die Haupttheile von den Künftlern des hohen Stils, und das Zierliche von ihren Nachfolgern. Die Form bes Gesichts sollte wie an ber Lemnischen Benus des Phidias fein; die Haare aber, die Augenbrauen und die Stirn, wie an der Benus des Praxiteles; in den Augen wünschte er das gartliche und das Reizende, wie an dieser. Die Hände sollten nach der Benus bes Alcamenes, eines Schülers bes Phibias, gemacht werben; und wenn in Beschreibungen von Schönheiten Sande der Pallas angegeben werden 3), fo ift vermuthlich die Pallas des Phidias, als die berühmtefte, zu verfteben; Bande bes Bolycletus 4) beuten bie iconften Banbe an.

Ueberhaupt stelle man sich die Figuren des hohen Stils gegen die aus dem schönen Stile vor, wie Wenschen aus der Helbenzeit, wie des Homerus Helben und Wenschen, gegen gesittete Athenienser in dem Flore ihres Staats. Oder um einen Bergleich von etwas Wirklichem zu machen, so würde ich die Werke aus jener Zeit neben dem Demosthenes, und die aus dieser nachfolgenden Zeit neben dem Cicero setzen: der erste reißt uns gleichsam mit Ungestüm fort; der andere führt uns willig mit sich; jener läßt uns nicht Zeit, an die Schönheiten der Ausarbeitung zu gedenken; und in diesem erscheinen sie ungesucht, und breiten sich mit einem allgemeinen Lichte aus über die Gründe des Redners.

<sup>1)</sup> Plin. L. 34. c. 19.

<sup>2)</sup> Lomaz. Idea della Pitt. p. 15.

a) Anthol. L. 7. fol. 276. b. edit. Ald. 1521.

<sup>4)</sup> Ibid. fol. 278. a.

Zum zweiten ist hier von der Grazie, als der Eigenschaft des schönen Stils, insbesondere zu handeln. Es bildet sich dieselbe und wohnt in den Geberden, und offenbart sich in der Handlung und Bewegung des Körpers; ja sie äußert sich in dem Wurse der Kleidung und in dem ganzen Anzuge; von den Künstlern nach dem Phidias, Polycletus, und nach ihren Zeitzgenossen, wurde sie mehr, als zuvor, gesucht und erreicht. Der Grund davon muß in der Höhe der Ideen, die diese bildeten, und in der Strenge ihrer Zeichnung liegen, und es verdient dieser Punkt unsere besondere Aufsmerksamkeit.

Gebachte große Meister bes hohen Stils hatten die Schönheit allein in einer vollfommenen Uebereinstimmung der Theile, und in einem erho= benen Ausdrucke, und mehr das wahrhaftig Schöne, als das Liebliche, gesucht. Da aber nur ein einziger Begriff ber Schönheit, welcher ber höchste und sich immer gleich ift, und jenen Rünftlern beständig gegenwärtig war, tann gebacht werben, fo muffen fich diefe Schonheiten allezeit diefem Bilbe nabern und fich einander ahnlich und gleichförmig werden: biefes ift die Urfache von der Aehnlichkeit der Köpfe der Niobe und ihrer Töchter, welche unmerklich und nur nach bem Alter und dem Grade der Schönheit in ihnen verschieben ift. Wenn nun ber Grundsat bes hohen Stils, wie es scheint, gewesen ift, bas Geficht und ben Stand ber Götter und helben rein bon Empfindlichkeit, und entfernt von inneren Emporungen, in einem Gleich= gewichte bes Gefühls und mit einer friedlichen immer gleichen Seele vorzustellen, so war eine gewisse Grazie nicht gesucht, auch nicht anzubringen. Dieser Ausbruck einer bedeutenden und redenden Stille der Seele aber erforbert einen hohen Berftand: "Denn bie Nachahmung bes Gewalt= famen tann, wie Plato fagt 1), auf verschiebene Beife gefchehen; aber ein ftilles weises Befen fann meber leicht nachgeabmt, noch das nachgeahmte leicht begriffen werden."

Mit solchen strengen Begriffen der Schönheit fing die Kunst an, wie wohl eingerichtete Staaten mit strengen Gesetzen, groß zu werden. Die nächsten Nachsolger der großen Gesetzeber in der Kunst versuhren nicht, wie Solon mit den Gesetzen des Draco; sie gingen nicht von jenen ab; sondern, wie die richtigsten Gesetze durch eine gemäßigte Erklärung brauchsbarer und annehmlicher werden, so suchten diese die hohen Schönheiten, die an Statuen ihrer großen Meister wie von der Natur abstracte Jeen, und nach einem Lehrgebäude gebildete Formen waren, näher zur Natur zu sühren, und eben dadurch erhielten sie eine größere Mannigsaltigkeit. In diesem Berstande ist die Grazie zu nehmen, welche die Meister des schönen Stils in ihre Werke gelegt haben.

Aber die Grazie, welche, wie die Musen 2), nur in zwei Ramen 3) bei

<sup>1)</sup> Plato Politico p. 127. l. 43. ed. Bas. 1534.

conf. Liceti Resp. de quaesit. per epist. p. 66.
 Paus. L. 9. p. 780. l. 13. L. 2. p. 254. l. 28. conf. Eurip. Iphig. Aul. v. 548.

ben ältesten Griechen verehrt wurde, scheint, wie die Benus, deren Ge= spielen jene find, von verschiedener Natur zu fein. Die eine ift, wie die himmlische Benus, von höherer Geburt und von der Harmonie gebildet, und ift beständig und unveranderlich, wie die emigen Gefete von diefer find. Die zweite Grazie ift, wie die Benus von der Dione geboren, mehr der Materie unterworfen: fie ift eine Tochter der Zeit und nur eine Gefolgin der ersten, welche fie ankundigt für diejenigen, die der himmlischen Grazie nicht geweiht find. Diese läßt fich herunter von ihrer Sobeit und macht fich mit Milbigfeit, ohne Erniedrigung, benen, die ein Auge auf dieselbe werfen, theilhaftig: fie ift nicht begierig zu gefallen, sondern nicht unerkannt zu bleiben. Jene Grazie aber, eine Gefellin aller Götter 1), scheint sich selbst genugsam und bietet sich nicht an, sondern will gesucht werden; fie ift zu erhaben, um sich sehr finnlich zu machen: denn "das Sochfte hat", wie Blato fagt2), "tein Bilb." Mit den Beifen allein unterhalt fie fich, und bem Bobel erscheint fie ftorrifch und unfreundlich; fie verschließt in fich die Bewegungen der Seele und nabert fich der feeligen Stille ber göttlichen Natur, von welcher fich die großen Rünftler, wie die Alten schreiben, ein Bild zu entwerfen suchten 3). Die Griechen murben jene Grazie mit der jonischen, und diese mit der dorischen Sarmonie berglichen haben.

Diefe Grazie in Werten ber Runft scheint schon ber göttliche Dichter aekannt zu haben, und er hat dieselbe in dem Bilbe der mit dem Bulcanus vermählten ichonen und leichtbekleibeten Aglaia, ober Thalia4), vorgestellt, die daher anderswo dessen Mitgehülfin genannt wirdb), und arbeitete mit demselben an der Schöpfung ber göttlichen Bandora6). Dieses war die Grazie, welche Ballas über den Uluffes ausgoß?), und von welcher ber hohe Pindarus fingt 8); dieser Grazie opferten die Rünftler des hohen Stils. Mit dem Phibias wirtte fie in Bilbung bes olympischen Jupiters, auf beffen Fußichemel biefelbe neben bem Jupiter auf bem Bagen der Sonne ftand 9): fie wolbte, wie in dem Urbilde des Rünftlers, den stolzen Bogen seiner Augenbrauen mit Liebe und gof Hulb und Gnabe aus über den Blid seiner Majestät. Sie fronte mit ihren Geschwiftern und ben Göttinen ber Stunden und ber Schönheiten bas Saupt ber Juno zu Argos 10), als ihr Wert, woran sie fich erkannte, und an welchem fie dem Bolycletus die Sand führte. In der Sosandra des Calamis lächelte fie mit Unfchuld und Berhorgenheit; fie verhüllte fich mit züchtiger

<sup>1)</sup> Hom. hymn. in Ven. v. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Politico, p. 127. l. 43. <sup>3</sup>) Plato Politicor. c. p. 466. l. 34. 4) Hom. Il. o. v. 382. et Paus. l. c. p. 781. l. 4.

<sup>5)</sup> Plato Politico, p. 123. l. 9. 6) Hesiod. Gen. Deor. v. 583.

Hom. Od. 0. v. 18.

<sup>8)</sup> Olymp. I. v. 9.

<sup>9)</sup> Paus. L. 5. p. 403. l. 4. 10) Id. L. 2. p. 148. l. 15.

Scham in Stirn und Augen und spielte mit ungesuchter Rierbe in bem Wurfe ihrer Aleibung. Durch dieselbe wagte sich der Meister der Nipbe in das Reich untörperlicher Ideen und erreichte das Geheimniß, die Todesangst mit ber bochften Schonbeit zu vereinigen: er murbe ein Schopfer reiner Beifter und himmlischer Seelen, Die feine Begierben ber Sinne erweden, sonbern eine anschauliche Betrachtung aller Schönheit wirten; benn fie scheinen nicht zur Leibenschaft gebildet zu sein, sondern dieselbe nur angenommen zu haben.

Die Rünftler bes schönen Stils gesellten mit ber erften und bochften Grazie die zweite, und fo wie des homerus Juno den Gurtel der Benus nahm, um dem Jupiter gefälliger und liebenswürdiger zu erscheinen, so fuchten diese Meister die hohe Schönheit mit einem sinnlichern Reize zu begleiten, und die Großheit durch eine zuvorkommende Gefälligkeit gleichfam geselliger zu machen. Diese gefälligere Grazie wurde zuerft in der Malerei erzeugt, und durch diese der Bildhauerei mitgetheilt. Parrha= fius, ber Meifter, ift durch dieselbe unsterblich, und der erfte, bem fie fich geoffenbart hat; und einige Zeit nachher erschien sie auch in Marmor und in Erz. Denn von dem Parrhafius, welcher mit dem Phibias zu gleicher Zeit lebte, bis auf den Bragiteles, deffen Werke fich, fo viel man weiß, durch eine besondere Grazie 1) von denen, welche vor ihm gearbeitet worden, unterschieden, ift ein Zwischenraum von einem halben Sahrhundert.

Es ift merkwürdig, daß der Bater dieser Grazie in der Runft, und Apelles 2), welchen fich dieselbe völlig eigen gemacht hat und der eigent= liche Maler berfelben tann genannt werben, fo wie er biefelbe insbesondere allein, ohne ihre zwei Gespielinnen gemalt 3), unter bem wolluftigen Joniichen himmel und in bem Lande geboren find, wo ber Bater ber Dichter einige hundert Jahre vorher mit der höchsten Grazie begabt worden mar, benn Ephesus war das Baterland des Parrhasius und des Apelles. Mit einer gartlichen Empfindung begabet, die ein folder Simmel einflößt, und von einem Bater, den seine Runft bekannt gemacht, unterrichtet, kam Parrhafius nach Athen, und wurde ein Freund des Weisen, des Lehrers der Grazie, welcher dieselbe dem Plato und Tenophon entbecte.

Das Mannigfaltige und die mehrfte Berfchiebenheit des Ausbrucks that der harmonie und der Großheit in bem iconen Stile teinen Gintrag: die Secle äußerte sich nur wie unter einer stillen Fläche des Waffers und trat niemals mit Ungeftum hervor. In Borftellung bes Leidens bleibt die größte Bein verschloffen, wie im Laocoon, und die Freude schwebt wie eine fanfte Luft, die kaum die Blatter rührt, auf dem Gefichte einer Bacchante, auf Münzen ber Insel Nagus. Die Runft philosophirte mit ben Leibenschaften, wie Ariftoteles von der Bernunft fagt.

<sup>1)</sup> Lucian. Imag. p. 463. seq. <sup>2</sup>) Plin. L. 35. c. 6. n. 10.

<sup>\*)</sup> Pausan. p. 781. l. ult.

Hätte sich der hohe Stil der Kunft nicht bis auf die unausgeführte Form junger Kinder herunter gelaffen, und hatten die Künftler diefes Stils, beren vornehmfte Betrachtung auf die vollkommenen Gewächse ge= richtet war, sich in der überflüssigen Fleischigkeit nicht gezeigt, wie wir gleichwohl nicht wissen, so ist hingegen gewiß, daß ihre Nachfolger im schönen Stile, da fie das Bartliche und Gefällige gesucht, auch die kindliche Natur einen Borwurf ihrer Kunft sein lassen. Aristides, welcher eine tobte Mutter mit ihrem fäugenden Rinde an der Bruft malte 1), wird auch ein mit Milch genährtes Kind gemacht haben. Die Liebe ift auf ben ältesten geschnittenen Steinen nicht als ein junges Rind, sondern in der Natur eines Anaben gebilbet, wie diefelbe auf einem iconen Steine bes Commendators Vettori zu Rom erscheint2). Nach der Form der Buch= staben in dem Namen des Rünftlers & PY [ ] A A O & ist es einer der ältesten Steine mit bem Namen bes Rünftlers. Die Liebe ift auf bemselben liegend mit aufgerichtetem Leibe als spielend vorgestellt und mit großen Ablersflügeln, nach der Idea des hohen Alterthums faft an allen Göttern, nebst einer offenen Muschel von zwei Schalen. Die Rünftler nach dem Phrygillus, wie Solon und Tryphon, haben der Liebe eine mehr kindische Natur und kurzere Flügel gegeben; und in dieser Geftalt. und nach Art Kiamingischer Kinder fieht man die Liebe auf unzähligen geschnittenen Steinen. Eben so geformt find die Rinder auf herculanischen Gemälden und sonderlich auf einem schwarzen Grunde von gleicher Größe mit den schönen tanzenden weiblichen Figuren. Unter den schönsten Kindern von Marmor in Rom, welche die Liebe vorstellen, find zwei im Hause Massini, einer im Palaste Berospi, ein schlafender Cupido in der Villa Albani, nebst dem Kinde im Campidoglio, welches mit einem Schwan spielt 3); und diese allein können darthun, wie glücklich die alten Rünftler in Nachahmung der kindlichen Natur gewesen. Es find auch außerdem viele mahrhaftig schöne Kinderköpfe übrig. Das allerschönfte Rind aber, welches fich, wiewohl verftummelt, aus dem Alterthume erhalten hat, ift ein kindlicher Satyr, ungefähr von einem Rahre, in Lebensgröße, in der Billa Albani: es ift eine erhobene Arbeit, aber so, daß beinahe die ganze Figur freiliegt. Diefes Rind ift mit Epheu bekranzt und trinkt, vermuthlich aus einem Schlauche, welcher aber mangelt, mit solcher Begierbe und Bolluft, daß die Augapfel ganz aufwärts gedreht find und nur eine Spur von dem tief gearbeiteten Sterne zu sehen ift. Diefes Stud murbe, nebft bem ichonen Jearus, bem Dabalus bie Flügel anlegt, ebenfalls ftart erhoben gearbeitet, an bem Juge des Balatinischen Berges, auf der Seite des Circus Maximus, entdedt. Gin bekanntes Borurtheil, welches fich gleichsam, ich weiß nicht wie, zur Bahrheit ge-

3) Mus. Capit. T. 3. tav. 64.

<sup>1)</sup> Plin. L. 35. c. 36. n. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 137.

macht, daß die alten Künftler in Bilbung ber Kinder, weit unter ben neuern find, würde also badurch widerlegt.

Dieser schöne Stil der griechischen Kunst hat noch eine geraume Beit nach Alexander dem Großen in verschiedenen Künstlern, die bekannt sind, geblüht, und man kann dieses auch aus Werken in Marmor, welche im zweiten Theile angeführt werden, ingleichen aus Münzen, schließen.

#### IV. Der Stil der Nachabmer und die Abnahme und Jaff der Anufi.

Da nun die Berhältnisse und die Formen der Schönheit von den Rünftlern des Alterthums auf das höchfte ausstudirt, und die Umriffe der Figuren so bestimmt waren, daß man ohne Fehler weder herausgeben, noch hineinlenten konnte, fo war der Begriff der Schonheit nicht hober zu treiben. Es mußte also die Kunst, in welcher, wie in allen Wirtungen ber Natur, kein fester Bunkt zu benken ift, da fie nicht weiter hinausging, zurud gehen. Die Vorstellungen der Götter und Selden waren in allen möglichen Arten und Stellungen gebilbet, und es murbe fchwer, neue gu erdenken, wodurch also ber Nachahmung der Weg geöffnet wurde. Diese ichrankt ben Geift ein, und wenn es nicht möglich ichien, einen Pragiteles und Apelles zu übertreffen, so wurde es schwer, dieselben zu erreichen, und ber Nachahmer ift alle Zeit unter dem Nachgeahmten geblieben. Es wird auch der Runft, wie der Weltweisheit ergangen sein, daß, so wie bier, also auch unter den Künstlern Eclectici oder Sammler aufstanden, die. aus Mangel eigener Rrafte, bas einzelne Schone aus vielen in eins zu vereinigen suchten. Aber so wie die Eclectici nur als Copisten von Belt= weisen besonderer Schulen anzusehen find, und wenig oder nichts ursprüngliches hervorgebrächt haben, so war auch in der Kunst, wenn man eben den Weg nahm, nichts ganges, eigenes und übereinstimmendes zu erwarten; und wie durch Auszüge aus großen Schriften ber Alten diese verloren gingen, so werden durch die Werke der Sammler in der Runft die großen ursprünglichen Werke vernachlässigt worden sein. Die Nachahmung beförderte den Mangel eigener Bissenschaft, wodurch die Zeichnung furchtsam wurde, und was der Wissenschaft abging, suchte man durch Fleiß zu ersetzen, welcher sich nach und nach in Kleinigkeiten zeigte, die in ben blübenden Zeiten der Runft übergangen und bem großen Stile nachtheilig geachtet worden find. Hier gilt, was Quintilianus sagt 1), daß viele Rünftler beffer, als Phidias, die Zierrathen an feinem Jupiter würden gearbeitet haben. Es wurden daher durch die Bemühung, alle vermeinte Harte zu vermeiden, und alles weich und fanft zu machen, die Theile, welche von den vorigen Rünftlern mächtig angebeutet waren, runder, aber stumpf, lieblicher, aber unbedeutender. Auf eben diesem Wege ist zu allen Beiten auch das Verderbniß in der Schreibart eingeschlichen, und die Musik verließ das Männliche2), und verfiel, wie die Kunst, in das Bei-

<sup>1)</sup> Instit. Orat. L. 2. c. 3.

<sup>2)</sup> Plutarch. de Mus. p. 2081. l. 22.

bische; in dem Gekünstelten verliert sich oft das Gute eben dadurch, weil man immer das Bessere will.

Die Rünftler fingen nicht lange vor und unter ben Raisern an, in Marmor fich sonderlich auf Ausarbeitung freihängender Haarloden zu legen, und fie deuteten auch die Haare der Augenbrauen an, aber nur an Bortrait-Ropfen, welches vorher in Marmor gar nicht, wohl aber in Erz geschah. An einem der schönften Röbfe eines junges Menschen von Erz in Lebensgröße (welches ein völliges Bruftbild ift), in bem königlichen Mufeo zu Bortici, welcher einen Beld vorzustellen scheint, von einem Athenienfifchen Runftler, Apollonius, bes Archias Cobn1), gearbeitet. find die Augenbrauen auf dem scharfgefaltenen Augenknochen sanft eingegraben. Dieses Bruftbild aber, nebst dem weiblichen Bruftbilde von gleicher Größe, find ohne Zweifel in guter Zeit ber Runft gemacht. Aber so wie schon in den ältesten Zeiten, und vor dem Phidias, das Licht in den Augen auf Münzen angedeutet wurde, so wurde auch in Erz überhaupt mehr, als in Marmor, gekünstelt. An mannlichen idealischen Röpfen aber fing man diefes früher, als an weiblichen, an; auch jener Ropf von Erz, welcher von der Sand eines und eben deffelben Runftlers zu fein scheint, hat die Augenbrauen, nach der alten Art, mit einem scharfen Bogen gezogen.

Der Verfall ber Runft mußte nothwendig durch Vergleichung mit

COAWN
AIAYMOY
TYXHTI
ETIOHCE
MNHMHC
XAPIN.

Es ist auch in einer andern Inschrift in der Billa Altiere, und in dem Werke des Herrn Grasen Cahlus (Roc. d'Antiq. T. 2. pl. 75. l. 8.). Also ist es nicht ganz ungewöhnlich, wie es Gori (Mus. Flor. T. 3. p. 35.) findet, und ist noch weniger ein so großer Fehler, daß Mariette (Pier. grav. T. 1. p. 102.) daher die Inschrift der mediceischen Benus für untergeschoben erklären wollen.

<sup>1)</sup> Die Inschrift ist: AΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΠΟΗΣΕ; nicht ΑΡΧΗΟΥ, wie Banarbi (Catal. de Monum. d'Ercol. p. 170.) gelesen hat, auch nicht ΕΠΟΙΗΣΕ, wie Martorelli (de Regia Thoca Calamar. L. 2. c. 5. p. 426.) liest. Der erste hält ΕΠΟΗΣΕ, welches ΕΠΟΙΗΣΕ heißen sollte, für eine sehr alte Schreibart, welches aber nur in sosern wahr ist, als es eine Form, von einem alten Aeolischen Berbo ποέω (conf. Chishull. ad Inscr. Sig. p. 39.) genommen ist. Es sindet sich unterdessen dieses Berbum bei einigen Dichtern (Aristoph. Equit. Aet. 1. Sc. 3. Theocrit. Idyl. 10. v. 38.), und eben wie oben gesetz, in der Inschrift der mediccischen Benus, und in einer Inschrift in der Capelle des Bontanus zu Reapel (Sarno Vit. Pontan. p. 97.), welche unstreitig von später Zeit ist. Ferner habe ich dieses Wort in solgender Inschrift in den Handschriften des Fulvius Ursinus in der vaticas nischen Bibliothet:

ben Werken der höchften und schönften Zeit merklich werben, und es ift zu glauben, daß einige Rünftler gesucht haben, zu der großen Manier ihrer Borfahren zurud zu tehren. Auf diesem Bege tann es geschehen fein, fo wie die Dinge in der Welt vielmals im Cirkel geben und babin zurud tehren, wo fie angefangen haben, daß die Runftler fich bemubten, ben altern Stil nachzuahmen, welcher burch die wenig ausschweifenben Umriffe der ägyptischen Arbeit nabe kommt. Diese Muthmagung veranlaßt eine dunkle Anzeige bes Betronius 1), welche auf die Runft zu feiner Beit geht, und über beren Erklärung man fich noch nicht hat vergleichen können. Da biefer Scribent von den Ursachen des Verfalls der Beredsamkeit redet, beklagt er zugleich das Schicksal der Kunst, die sich burch einen ägpptischen Stil verborben, welcher, nach bem eigentlichen Ausdrucke der Worte zu überseten, ins enge zusammen bringt ober gieht. Ich glaube hier eine von ben Gigenschaften und Rennzeichen bes ägpptischen Stils zu finden; und wenn diefe Ertlarung ftattfande, fo wären die Rünftler um die Zeit des Betronius und vorher auf eine trodene, magere und kleinliche Art im Zeichnen und Ausführen gefallen. Diefem zufolge konnte man vorausseten, daß, ba nach bem natürlichen Lauf der Dinge, auf ein äußerftes das ihm entgegengesetzte zu folgen pflegt, ber magere und bem ägyptischen abnliche Stil die Berbefferung eines übertriebenen Schwulftes sein sollen. Man konnte hier ben Farnefischen Hercules anführen, an welchem alle Musteln schwülftiger find, als es die gesunde Reichnung lehrt.

Einen diesem entgegengesetten Stil könnte man in einigen erhobenen Arbeiten finben, welche megen einiger Barte und Steife ber Figuren für etrurisch, ober für altgriechisch zu halten wären, wenn es andere Anzeichen erlaubten. Ich will zum Beispiel eins von benfelben in ber Billa Albani anführen, welches über ber Borrebe biefer Schrift in Rupfer geftochen fteht. Dieses Werk stellt vier weibliche bekleidete Göttinnen gleichsam in Procession vor, unter welchen die lettere einen langen Scepter trägt, die mittlere, welches Diana ift, hat ben Bogen und ben Köcher auf ber Schulter hangen, und tragt eine Fadel; fie faßt an ben Mantel ber ersten, welches eine Muse ift und auf dem Psalter spielt und mit der einen Hand eine Schaale halt, in welche eine Victoria, neben einem Altar stehend, eine Libation ausgießt. Dem ersten Anblide nach könnte es ein etrurischer Stil scheinen, welchem aber die Bauart des Tempels widerspricht. Es scheint also, daß dieses Werk eine Arbeit sei, in welcher ein griechischer Meister, nicht aus ber älteren Reit, ben Stil berfelben nachahmen wollen. Es finden sich in eben der Billa vier andere diesem ähnliche erhobene Arbeiten von eben berfelben Borftellung. zusammengezogene gefiel sogar in der Tracht der Kleidung selbiger Beit; benn da vorher die Redner zu Rom in einem Gewande mit prächtigen großen Falten auftraten, so geschah bieses unter dem Bespa-

<sup>1)</sup> Satyr. c. 2. p. 13. ed. Burm.

fianus in einem engen und nabe anliegenden Rocke 1): zu Plinius Zeiten fing man an, mannliche Statuen mit einem engen Rleibe (paenula) vor= zustellen 2).

Man könnte auch die Klage des Petronius auf die häufigen Figuren äapptischer Gottheiten deuten, welches damals der herrschende Aberglaube in Rom war, so daß die Maler, wie Juvenalis sagt, von Bildern der Durch diese Arbeit der Künstler in dergleichen Figuren könnte fich ein Stil, welcher ben ägyptischen Figuren ahnlich mar, auch in andern Werken eingeschlichen haben. Es finden fich noch jest einige Statuen der Isis völlig auf etrurische Art gekleidet, die aus offenbaren Beichen von der Raiser Zeiten find; ich kann unter andern eine in Lebens= größe im Balaste Barberini anführen. Diese Meinung wird diejenigen nicht befremden, welche wiffen, daß durch einen einzigen Menschen, wie Bernini ift, ein Berderbniß in der Kunft bis jest eingeführt worden: um so viel mehr könnte dieses durch viele, oder durch den größten Theil der Künftler geschehen sein, die in ägpptischen Figuren arbeiteten.

Man tann aber hier nicht behutsam genug geben in Beurtheilung des Alters der Arbeit: und eine Rigur, welche etrurisch oder aus der ältern Zeit der Runft unter den Griechen scheint, ift es nicht alle Zeit. Es kann dieselbe eine Copie ober Nachahmung alterer Werke sein, welche vielen griechischen Künftlern alle Reit zum Mufter dienten 3), wie auch vom angeführten erhobenen Werke könnte gesagt werden. Oder wenn es göttliche Figuren find, die aus andern Zeichen und Gründen das Alterthum, welches fie zeigen, nicht haben konnen, fo fceint ber altere Stil etwas angenommenes zu sein, zu Erwedung größerer Chrfurcht. Denn wie die Härte in der Bildung und in dem Klange der Worte, nach dem Urtheile eines alten Scribenten4), der Rede eine Größe giebt, so macht die Barte und Strenge des alteren Stils eine ahnliche Wirkung in der Runft. Dieses ift nicht allein von dem Umriffe der Figur zu versteben, sondern auch von der Kleidung und von der Tracht der Haare und des Bartes, wie sie an den etrurischen und an den ältern griechischen Figuren find. Ein Zupiter erwedt in folder Geftalt gleichsam mehr Chrfurcht und erhält mehr Ursprünglichkeit; und so war die Zigur desselben mit der Inschrift b), IOVI EXSVPERANTISSIMO, welche aber, wie ein Jeder urtheilen kann, nicht von den alteften ift. Eben diese Beschaffenheit kann es mit dem Ropfe der Ballas, von der Hand des Afpasius, haben 6), an welchem der Stil einer Zeit ähnlich ift, die älter scheint, als diejenige, welche die Form der Buchstaben in dem Namen des Künstlers andeutet.

<sup>1)</sup> Dialog. de corrupt. eloq. c. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. 34. c. 10.

<sup>3)</sup> Excerpt. ex Nic. Damasc. p. 514. v. Telytves.

b) Demetr. Phal. de elocut. p. 26. l. 19.
b) Spon. Misc. Sect. 3. p. 71. conf. Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 46.

Stosch, Pier. gr. pl. 13.

Es muthmaßet daher auch Gori<sup>1</sup>), daß der griechische Weister desselben etwa eine etrurische Figur vor Augen müsse gehabt haben. Die Hosse nung findet sich sehr oft in dem ältesten Stile vorgestellt, wie auf einer Wünze Kaisers Philippus des Aelteren<sup>2</sup>), so wie auch eine Hossenung von Marmor in der Billa Ludovisi ist<sup>3</sup>); und auf drei geschnittenen Steinen des Stoßischen Musei ist dieselbe jenen ähnlich. Wan kann hier zum Beispiele die auf van Opkische Art gekleidete Portraits ansühren, welche Tracht noch jetzt von Engländern beliedt wird, und auch dem Künstler sowohl, als der gemalten Person, weit vortheilhafter ist, als die

heutige gezwungene Rleidung.

Ebenso verhält es fich mit den sogenannten Röpfen des Blato, welche nichts anderes, als Röpfe von Hermen find, denen man mehrentheils eine Geftalt gegeben, wie man sich etwa die Steine, auf welche die ersten Köpfe gesett wurden, vorstellte: es hängen auf beiden Seiten insgemein Haarstrippen herunter, wie an den etrurischen Figuren. Der schönste von solchen Röpfen in Marmor ging etwa vor fünf Jahren aus Rom nach Sicilien. Bollfommen ähnlich und gleich ift demfelben der Ropf einer mannlichen bekleibeten Statue von neun Balmen hoch, welche im Frühlinge bes 1761. Jahres nebst vier weiblichen angeführten Carpatiben bei Monte Porzio (wo, besage einiger vorher entdeckten Inschriften, eine Billa des Haufes Portia mar) gefunden murde. Die Statue hat ein Unterkleid von leichtem Zeuge, welches die gehäuften kleinen Falten anzeigen, in welche es bis auf die Füße herunter hängt, und über daffelbe einen Mantel von Tuch, unter bem rechten Arme über die linke Schulter geschlagen, fo daß der linke Arm, welcher auf die Hufte gestütt ift, bebeckt bleibt. Auf dem Rande des über die Schulter geworfenen Theils des Mantels fteht der Name CAPDANATANNOC geschrieben mit zwei Lamba (A), wider die gewöhnliche Schreibart. Diefer Buchftabe aber findet fich auch anderwärts überflüssig und dopvelt, wie auf einer seltenen Minge4) der Stadt Magnefia in Erz, mit der Inschrift: MAINHT ΠΟΛΛΙΣ, anftatt ΠΟΛΙΣ. Es ift hier kein anderer, als der bekannte König in Affprien zu verstehen, welchen aber diese Statue nicht vorstellen tann, und dieses aus mehr, als aus einem Grunde: es wird hier genug fein, zu fagen, daß berfelbe, nach dem Berodotus, ohne Bart und be-

2) Petrusi Ces. T. 6. tav. 6., wo aber das Kupfer einen unrichtigen Be-

Q. AQVILIVS. DIONYSIVS. ET. NONIA. FAVSTINA. SPEM. RE STITVERVNT.

<sup>1)</sup> Mus. Etr. p. 91.

griff giebt.

3) Auf der Base dieser Figur steht folgende von mir anderwärts (Deser. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 302.) zuerst bekannt gemachte Instanti:

<sup>4)</sup> Diese Münze findet sich in dem Museo Herrn Joh. Casanova, Königl. Boln. pensionirten Malers zu Rom, über bessen seltene und einzige Münze ich eine Erläuterung unter Händen habe.

ständig geschoren war, da die Statue einen langen Bart hat. Es zeugt dieselbe von guten Zeiten der Kunst, und allem Ansehen nach ist sie nicht unter den römischen Kaisern gemacht. Die vier Caryastiden, welche von mehrern übrig geblieben, haben vermuthlich ein Gestims eines Zimmers getragen; denn auf ihren Köpfen ist eine erhöhte Rundung, in welchem Rande ein Capitäl oder Korb wird gestanden haben.

Daß der Stil der Kunst in den letzten Zeiten von dem alten sehr verschieden gewesen, deutet unter andern Pausanias an, wenn er sagt<sup>2</sup>), daß eine Priesterin der Leucippiden, das ist, der Phoebe und der Hilaira, von einer von beiden Statuen, weil sie gemeint, dieselbe schöner zu machen, den alten Kopf abnehmen und ihr einen neuen Kopf an dessen Stelle machen lassen, welcher, wie er sagt, "nach der heutigen Kunst gearbeitet war." Man könnte diesen Stil den kleinlichen oder den platten nennen; denn was an den alten Figuren mächtig und erhaben war, wurde jetzt stumpf und niedrig gehalten. Es ist aber über diesen Stil nicht aus Statuen zu urtheilen, die durch den Kopf ihre Benennung bekommen haben.

Da sich endlich die Kunst immer mehr zu ihrem Fall neigte, und da auch, wegen der Menge alter Statuen, weniger in Bergleichung der vorigen Zeit gemacht wurden, so war der Künstler vornehmstes Werk, Köpfe und Brustbilder, oder was man Portraits nennt, zu machen, und die letzte Zeit bis auf den Untergang der Kunst hat sich vornehmlich hierin gezeigt. Daher muß es nicht so außerordentlich, wie es vielen vorkommt, scheinen, erträgliche, ja zum Theil schöne Köpfe des Macrinus, des Septimius

etwa um eine Linie größer find.

2) L. 8. p. 247. Dem letten französischen Ueberseger des Baufanias find hier feine Doben eingefallen, und er hat einen Ropf verstanden "nach der heutigen Dobe".

<sup>1)</sup> Ueber die Form der Buchstaben sinden sich einige Anmerkungen zu machen. Die Buchstaben, welche oben einen Winkel machen, haben die eine Linie hervorspringen; und so gezogen kommen sie vor auf Inschriften, auch auf irdenen Lampen (Passeri Lucern. T. 1. tad. 24.). Der hervorspringende Stab an denselben aber ist bisher für ein Kennzeichen späterer Zeiten (Baudelot. Utilité des voy. T. 2. p. 127.), etwa von den Antoninern, gehalten worden: solglich könnte die Statue nicht so alt sein, als sie es nach der Kunst schem Stücke Mauerwert daselbst (Pitt. Erculanischen Papieren und auf einem Stücke Mauerwert daselbst (Pitt. Erculanischen Papieren und auf einem Stücke Mauerwert daselbst (Pitt. Erculanischen der Abhandlung des Philodemus von der Kedekunst, welcher mit dem Cicero zu gleicher Zeit lebte, und diese seine Schrift schem den vielen Berbesserungen und Aenderungen die eigene Handschrift dieses epicurischen Philosophen zu sein. Es waren also griechische Buchstaben mit hervorspringenden Stäben schon zur Zeit der römischen Republik üblich. Bon den herculanischen Buchstaben kann man sich einen Begriff machen aus drei Stücken von eben dergleichen Papier in der Kaisellistsbef zu Weien (Lamboe. Comment. Bibl. Vindod. T. 8. p. 411.); diese sind zum eine Linie größer sind.

Severus, und des Caracalla, wie der Farnesische ist, zu sehen: denn der Werth desselben besteht allein im Fleiße. Bielleicht hätte Lysippus den Ropf des Caracalla nicht viel besser machen können; aber der Meister desselben konnte keine Figur, wie Lysippus, machen; dieses war der Unterschied.

Man glaubt eine besondere Kunst in starten hervorliegenden Abern, wider den Begriff der Alten, zu zeigen, und an dem Bogen Kaisers Septimius hat man solche Abern auch an den Händen weiblicher idealischer Figuren, wie die Victorien sind, welche Trophäen tragen, nicht wollen mangeln lassen, als wenn die Stärke, welche vom Cicero als eine allegemeine Eigenschaft vollkommener Hände angegeben wird, sich auch auf weibliche Hände erstrecke, und auf vorbesagte Weise müste ausgedrückt werden. An den Stüden der colossalischen Statuen im Campidoglio, welche von einem Apollo sein sollen, sind die Abern oben ungemein sanst angedeutet.

Die mehrsten Begrabnigurnen find aus diefer letten Beit ber Runft, und also auch die mehrften erhobenen Arbeiten; denn diese find von solchen vieredig länglichen Urnen abgefägt. Einige erhobene Berke, die besonders gearbeitet find, unterscheiden sich durch einen erhobenen Rand oder Borfprung umber. Die mehrften Begrabnigurnen wurden voraus und auf den Rauf gemacht, wie die Borftellungen auf denfelben zu glauben veranlaffen, als welche mit der Verson des Berftorbenen, oder mit der Inschrift, nichts zu schaffen haben. Unter andern ift eine folche beschäftigte Urne in der Billa Albani; auf deren vordern Seite, in drei Felder getheilt, ift auf bem zur Rechten Ulpffes an den Maftbaum feines Schiffs gebunden vorgestellt, aus Furcht vor dem Gesange ber Sirenen, von welchen die eine die Lever spielt, die andere die Flöte, und die dritte fingt, und halt ein gerolltes Blatt in der Hand. Sie haben Bögelfüße, wie gewöhnlich; bas befondere aber ift, daß fie alle brei einen Mantel umgeworfen haben. Bur Linken siten Philosophen in Unterredung. Auf dem mittlern Felde ift folgende Inschrift, welche nicht im geringsten auf die Borftellung zielt, und ift noch nicht bekannt gemacht:

AGANAGUN MEPOTUN
OYAEIC· EQY· TOYAE· CEBHPA
GHCEYC· AIAKIAAI
MAPTYPEC· EICI. AOFOY
AYX2. CUOPPONA. TYNBOC· E
MAIC· AAFONECCI· CEBHPAN
KOYPHN· CTPYMONIOY· TIAI
AOC· AMYMON EXUN.
OIHN· OYK· HNEIKE· TIOAYC
BIOC. OYAE. TIC. OYTU
ECXE TAOOC· XPHCTHN
AAAOC· YO HEAIUI

## V. Fon dem guien Geschmacke, welcher fich auch in dem Ferfalle der Anuff erballen bai.

Es bleibt im übrigen dem Alterthume bis zum Falle der Kunft der Ruhm eigen, daß es fich seiner Größe bewußt geblieben; der Geift ihrer Bäter war nicht ganglich von ihnen gewichen, und auch mittelmäßige Berke der letten Zeit find noch nach den Grundfaten der großen Meister gearbeitet. Die Röpfe haben den allgemeinen Begriff von der alten Schonheit behalten, und im Stande, Sandlung und Anzuge der Kiguren offen= bart fich immer die Spur einer reinen Wahrheit und Einfalt. Die gezierte Rierlichkeit, eine erzwungene und übel verstandene Grazie, die übertriebene und verdrehte Gelenksamkeit, wovon auch die besten Werke neuerer Bildhauer ihr Theil haben, hat die Sinne der Alten niemals geblendet. Ja wir finden, wenn man aus dem Haarpute schließen kann, einige treffliche Statuen aus dem dritten Jahrhunderte, welche als Copien anzusehen find, die nach ältern Werken gearbeitet worden. Von dieser Art sind zwei Benus in Lebensgröße in dem Garten hinter dem Balaste Farnese, mit ihren eigenen Röpfen; die eine mit einem schönen Ropfe der Benus, die andere mit einem Ropfe einer Frau vom Stande, aus gedachtem Jahr= hunderte, und beide Röpfe haben einerlei Haarauffat. Gine schlechtere Benus von eben der Große ift im Belvedere, deren Haarput jenem ahnlich ift und bem weiblichen Geschlechte aus biefer Zeit eigen mar. Ein Apollo, in der Billa Negroni, in dem Alter und in der Größe eines jungen Menschen von funfzehn Jahren, kann unter die schönen jugendlichen Figuren in Rom gezählt werden; aber der eigene Ropf deffelben ftellt keinen Apollo vor, sondern etwa einen kaiserlichen Pringen aus eben ber Zeit. Es fanden sich also noch einige Künftler, welche ältere und schöne Figuren sehr gut nach zu arbeiten verftanden.

Ich schließe das dritte Stück dieses Capitels mit einem ganz außerordentlichen Denkmale im Campidoglio aus einer Art von Basalt. Es
stellt einen großen sitzenden Assen vor, dessen vordere Füße auf den Knien
der hinteren Füße ruhen, und wovon der Kops verloren gegangen ist. Auf
der Base dieser Figur steht aus der rechten Seite in griechischer Schrift
eingehauen: "Phidias und Ammonius, Söhne des Phidias,
haben es gemacht")". Diese Inschrift, welche von wenigen bemerkt
worden, war in dem geschriebenen Berzeichnisse, aus welchem Reinesius
dieselbe genommen, leichthin angegeben, ohne das Werk anzuzeigen, woran
sie steht, und könnte ohne offenbare Kennzeichen ihres Alterthums für
untergeschoben angesehen werden. Dieses dem Scheine nach verächtliche
Werk kann durch die Schrift auf demselben Ausmerksamkeit erwecken, und

ich will meine Muthmakung mittheilen.

Es hatte fich eine Colonie von Griechen in Afrika niedergelaffen, die Bithecufa in ihrer Sprache hießen, von der Menge Affen in diesen Ge-

<sup>1)</sup> Reines. Inscr. Class. 2. n. 62. et ex eo Cuper. Apotheos. Hom. p. 134.

genden. Diodorus fagt 1), daß diefes Thier heilig von ihnen gehalten und, wie die Hunde in Aegypten, verehrt worden. Die Affen liefen frei in ihre Wohnungen und nahmen, was ihnen gefiel; ja diese Griechen nannten ihre Kinder nach denselben, weil sie den Thieren, wie fonst den Göttern, gewiffe Chrenbenennungen werden beigelegt haben. Ich bilbe mir ein, daß der Affe im Campidoglio ein Borwurf der Berehrung unter den pithecusischen Griechen gewesen sei; wenigstens sehe ich teinen andern Weg, ein solches Ungeheuer in der Kunft mit Namen griechischer Bildhauer zu reimen; Phibias und Ammonius werden diefe Runft unter diefen barbarischen Griechen geübt haben. Da Agathocles, König in Sicilien, die Carthaginienser in Afrika beimsuchte, drang beffen Kelbherr Eumarus bis in das Land diefer Griechen hindurch und eroberte und zerftorte eine von ihren Städten. Annehmen zu wollen, daß biefer göttlich verehrte Affe damals, als etwas außerordentliches unter Griechen, zum Denkmale weggeführt worden, giebt die Form der Buchstaben nicht zu, als welche fvätere und den herculanischen ähnliche Büge hat. Es wäre also zu glauben, daß dieses Werk lange hernach gemacht und vielleicht unter den Kaisern aus dem Lande dieses Bolks nach Rom geführt worden; und dieses machen ein paar Worte einer lateinischen Inschrift auf der linken Seite der Base mahrscheinlich. Es war dieselbe in vier Zeilen gefaßt, und man lieft, außer den Spuren, welche sich von denselben zeigen, nur noch die Worte: SFPT. QVE. COS. Diefes griechische Geschlecht in Afrita batte alfo, diefem zu Folge, noch um die Beit unsers Geschichtschreibers bestanden und sich bei seinem Aberglauben bis dahin erhalten. Ich merke hier bei Gelegenheit eine weibliche Statue von Marmor an, in der Gallerie zu Berfailles, welche für eine Bestale gehalten wird, und von welcher man vorgiebt, daß sie zu Ben= gazi, der vermeinten numidischen Hauptstadt Barca, gefunden worden.

Um das obige dieses britten Studs zu wiederholen und zusammen zu faffen, so wird man in der Runft der Griechen, sonderlich in der Bildhauerei, vier Stufen des Stils setzen, nämlich den geraden und harten, den großen und edigen, ben ichonen und fliegenden, und ben Stil ber Nachahmer. Der erfte wird mehrentheils gedauert haben bis auf den Phidias, der zweite bis auf den Braxiteles, Lyfippus und Apelles, der dritte wird mit dieser ihrer Schule abgenommen haben, und der vierte währte bis zu dem Falle der Runft. Es hat fich diefelbe in ihrem höchsten Flore nicht lange erhalten; benn es werben, von den Zeiten bes Bericles bis auf Alexanders Tode, mit welchem sich die Herrlichkeit der Kunft anfing zu neigen, etwa hundertundzwanzig Jahre sein. Das Schicksal ber Runft überhaupt in neuern Zeiten ift, in Absicht der Perioden, dem im Alterthume gleich: es find ebenfalls vier Haupt-Beränderungen in derfelben vorgegangen, nur mit diesem Unterschiede, daß die Runft nicht nach und nach, wie bei den Griechen, von ihrer Sobe herunterfant, sondern sobald fie den ihr bamals möglichen Grab ber Höhe in zwei großen Männern erreicht

<sup>1)</sup> Hist. L. 20. p. 793.

hatte, (ich rede hier allein von der Zeichnung) so siel sie mit einmal plötlich wieder herunder. Der Stil war trocken und steif bis auf Michael Angelo und Raphael; auf diesen beiden Männern besteht die Höhe der Kunst in ihrer Wiederherstellung; nach einem Zwischenraume, in welchem der üble Geschmad regierte, kam der Stil der Nachahmer; dieses waren die Caracci und ihre Schule, mit deren Folge; und diese Periode geht bis auf Carl Maratta. Ist aber die Rede von der Bildhauerei insbessondere, so ist die Geschichte derselben sehr kurz. Sie blühte in Wichael Angelo und Sansovina, und endigte mit ihnen; Algardi, Fiamingo und Rusconi kamen über hundert Jahre nachher.)

### Piertes Stück.

Bon dem mechanischen Theile der griechischen Bilbhauerei.

# I. Fon der verschiedenen Materie, in welcher die griechischen Bilbhaner gearbeitet haben.

Endlich folgt, nach Anzeige der Ursachen des Borzuges der griechischen Kunft und zweitens des Anfangs und des Besentlichen derselben, nebst der Untersuchung des Wachsthums und des Falls der Kunft, das vierte Stüd dieses Capitels, welches die Betrachtung des mechanischen Theils derselben enthält. Dieser Theil der Kunft begreift erstlich die Materie, in welcher die griechischen Bildhauer gearbeitet haben, und zum zweiten die Art der Ausarbeitung selbst.

Bon der verschiedenen Materie zu Statuen der Griechen sowohl, als anderer Bölker, ift überhaupt im ersten Capitel eine historische Anzeige gegeben worden; hier ist insbesondere von dem Marmor zu reden. Garosfalo hat in einem besondern Berke von den verschiedenen Arten Marmor, deren die alten Scribenten gedenken, mit umständlicher Anführung aller Stellen, welche er sinden können, nebst ihrer Uebersehung, gehandelt, und bessen Arbeit wird vornehmlich von denen geschäht, die bloß auf die Beslesnheit gehen; mit aller Mühe aber, die er sich gegeben hat, lehrt er nicht, worin der Berth des schönsten Marmors bestehe, und es sind demselben viel merkwürdige Stellen alter Scribenten unbekannt geblieben.

Es ift bekannt, daß die Antiquarii, wenn sie den Werth einer Statue, oder ihre Materie, erheben wollen, sagen, daß sie von parischem Marmor sei, und Ficoroni zeigt nicht leicht eine Statue oder eine Säule an, die er nicht für parischen Marmor hält. Dieses ist aber wie ein anges nommenes und geschwornes Handwerks-Wort, und wenn es etwa zutrisst, daß es wirklich dieser Marmor wäre, so ist es Zusall ohne Kenntniß. Woher Belon wissen wollen, daß die Pyramide, oder das Grabmal bes Cestius, aus Marmor von Thasus sei<sup>2</sup>), ist mir unbekannt.

<sup>1)</sup> Nouv. Merc. de France, a. 1729. Janv. p. 64.

s) de Oper. antiq. praest. L. I. c. 7. p. 2551.

Die vorzüglichsten Arten des griechischen weißen Marmors sind der parische, von den Griechen auch dipolivos (von dem Gebirge Lygdos in der Insel Paros ) genannt, und der penthelische, dessen Plinius ) keine Meldung thut, welcher bei Athen gebrochen wurde; und aus diesem waren zehn Figuren gegen eine aus jenem gearbeitet, wie die Anzeigen des Paussanias darthun können. Den Unterschied dieser beiden Arten aber wissen wir nicht eigentlich.

Es giebt weißen Marmor von kleinen und großen Körnern, das ift, aus feinen und gröbern Theilen zusammengesett: je seiner das Korn ift, besto volltommener ist der Marmor; ja es sinden sich Statuen, deren Marmor aus einer milchigten Masse oder Teige gegossen scheint, ohne Schein von Körnern, und dieser ist ohne Zweisel der schönste. Da nun der parische der seltenste war, so wird derselbe diese Eigenschaft gehabt haben. Dieser Marmor hat außerdem zwei Eigenschaften, welche dem schönsten tarrarischen nicht eigen sind: die eine ist dessen Mildigkeit, das ist, er läßt sich arbeiten wie Bachs, und ist der seinsten Arbeit in Haaren, Federn und dergleichen sähig, da hingegen der carrarische spröde ist und außspringt, wenn man zu viel in demselben künsteln will; die andere Eigenschaft ist dessen Farbe, welche sich dem Fleische nähert, da der carrarische ein blendend weiß hat. Aus dem schönsten Warmor ist das erhobene Brustbild des Antinous, etwas über Lebensgröße, in der Billa Albani.

Es ift also irrig, wenn Fliborus vorgiebt 3), der parische Marmor werde nur in Stücken gebrochen von der Größe, welche zu Gesäßen dienen können. Perrault 4), welcher den großkörnigen für parischen Marmor hält, hat sich nicht weniger geirrt; er konnte aber dieses, ohne auß Frank-reich gegangen zu sein, nicht wissen. Die großen Körner im Marmor glänzen wie Steinsalz, und ein gewisser Marmor, welcher Salinum heißt, scheint eben derselbe zu sein, und seine Benennung vom Salze bekommen zu haben.

#### II. Bon der Ausarbeitung der Bilbhauer.

Bon der Art der Ausarbeitung ift zuerst allgemein und hernach insbesondere von der Materie, dem Elsenbeine, dem Steine, und soviel man von der Arbeit in Erz wissen kann, zu reden. Was die Ausarbeitung überhaupt betrifft, so ist uns von einer besondern Art, in welcher die grieshischen Bildhauer verschieden von den neuern Künstlern und von unserer Vorstellung können gearbeitet haben, nichts besonders bekannt; gewiß aber ist, daß sie zu ihren Werken Modelle gemacht. Ein berühmter Scribent glaubt 3), Diodorus habe das Gegentheil anzeigen wollen, wo derselbe sagt, daß die ägyptischen Künstler nach einem richtigen Maße gearbeitet, die

<sup>1)</sup> Palmer. Exerc. in auct. graec. ad Diodor. p. 98.

<sup>3)</sup> conf. Caryoph. de Marm. p. 32. 3) Orig. L. 16. c. 5. p. 1214.

<sup>4)</sup> Paral. des anc. et mod. Dial. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Caylus sur quelq. passag. de Pline sur les arts, p. 285. Bindeimann. Geiclichte d. Stunft.

Griechen aber nach dem Augenmaße geurtheilt haben. Das Gegentheil von dieser Meinung kann ein geschnittener Stein im Stoßischen Museo darthun<sup>1</sup>), auf welchem Prometheus den Menschen, welchen er bildet, mit dem Blei ausmißt. Man weiß, wie hoch die Modelle des berühmten Arcesilaus, welcher wenige Jahre vor dem Diodorus geblüht hat, geschät wurden; und wie viel Modelle von gebranntem Thon haben sich erhalten und werden noch täglich gefunden! Der Bildhauer muß mit Maß und Zirkel arbeiten; der Waler aber soll das Maß im Auge haben.

Die meisten Statuen von Marmor find aus einem Stücke gearbeitet, und Plato giebt seiner Republik sogar ein Gesetz, die Statuen auß einem einzigen Stücke zu machen 2). Aus zwei Stücken waren, außer dem im zweiten Capitel angeführten ägyptischen Antinous, zwei Statuen, des Hardenauß und des Antoninus Piuß, in dem Palaste Ruspoli, wie die deutliche Spur der Fugung an dem erhaltenen Obertheil zeigt. Merkwürdig ist, daß an einigen der besten Statuen in Marmor schon anfänglich bei ihrer Anlage die Köpfe besonders gemacht und angesetzt worden sind dieses ist augenscheinlich an den Köpfen der Niobe und ihrer Töchter, welche in die Schultern eingesugt sind, und es sindet hier kein Verdacht einer Beschädigung oder Außbesserung Plaz. Der Kopf der mehrmals angeführten Palas, in der Villa Albani, ist ebenfalls eingesetzt, sowie die Köpfe der unlängst gesundenen vier Caryatiden. Es wurden auch zuweilen die Arme eingesugt, wie die Pallas und ein paar gedachter Caryatiden dieselben haben.

Ueber die Ausarbeitung der Materie ist erstlich des Elsenbeins zu gebenken. Elsenbein zu Statuen scheint auf der Drehbank gearbeitet zu sein, und da Phidias sich vornehmlich in dieser Arbeit hervorgethan, welcher die Kunst, die bei den Alten Toreutike, d. i. das Drechseln, heißt, ersunden, so könnte dies keine andere Kunst sein, als diesenige, welche das Gesicht, die Hände und die Füße ausdrechselte. Auf der Drehbank arbeitete man auch das Schnitzwerk an Gesäßen, wie daszenige von dem göttlichen Alcimedon beim Virgilius war, welches als ein Preis unter zwei Schäfer ausgesett wurde.

Die Ausarbeitung, in Absicht auf ben Stein, geht vornehmlich ben Marmor, ben Basalt und ben Porphyr an. Figuren von Marmor wurden entweder mit dem bloßen Eisen geendigt, ohne sie zu glätten, oder sie wurden, wie jest geschieht, geglättet. Es ist nicht zu sagen, ob dieses oder jenes älter sei, da die ältesten ägyptischen Figuren aus den härtesten Steinen auf die mühsamste Art geglättet worden. Es sinden sich aber einige der schönsten Statuen in Marmor, denen die letzte Hand bloß mit dem Eisen, ohne Glätte, gegeben worden, wie die Arbeit am Laocoon, an dem borghesischen Fechter des Agasias, an dem Tentaur in eben der Billa, an dem Marshas in der Villa Medicis und an verschiedenen andern Figuren zeigt. Am Laocoon sonderlich kann ein aufmerksames Auge entdeden, mit was für

<sup>2</sup>) Leg. L. 12. p. 956. A.

<sup>1)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 315. n. 6.

meifterhafter Wendung und fertiger Zuversicht das Gisen geführt worden, um nicht die gelehrteften Büge burch Schleifen zu verlieren. Die außerfte Haut dieser Statuen, welche gegen die geglättete und geschliffene etwas rauchlich scheint, aber wie ein weicher Sammt gegen einen glanzenden Atlas, ift gleichsam wie die haut an den Korpern der alten Griechen, die nicht durch beständigen Gebrauch warmer Baber, wie unter den Römern bei eingeriffener Beichlichkeit geschah, aufgelöft und burch Schabeeisen glatt gerieben worden, sondern auf welche eine gesunde Ausdunftung, wie die erste Anmelbung zur Bekleidung des Kinns schwamm<sup>1</sup>). Die zwei großen Löwen von Marmor, welche am Eingange des Arfenals zu Benedig fteben, und von Athen dahin gebracht worden, find ebenfalls mit dem blogen Gifen ausgearbeitet: es ift aber diese Art solchen und so großen Werken in Marmor mehr eigen. Die colossische Statue aber, von welcher im Campidoglio beide Ruke. Stude von den Armen und eine Aniescheibe übrig find, (die von dem Coloffus des Apollo, welchen Lucullus aus Apollonien nach Rom führte, fein follen) war geschliffen und geglättet. Die Füße find neun Balme lang, und die Rägel der großen Rebe achthalb Rolle, und diese Behe selbst hat im Umtreise über vier Balme. Die Geschicklichkeit und Fertigkeit der Ausarbeitung mit dem bloßen Gisen hat nicht anders, als durch lange Uebung, erlangt werden können, zu welcher unfere Beiten nicht Gelegenheit genug haben.

Die meisten Statuen in Marmor aber wurden geglättet und man wird ungefähr auf eben die Art, wie jetzt, verfahren seine. Einer von den Steinen, welcher zur Glättung diente, kam aus der Insel Naxus 2) und Pindarus sagt, er sei der beste hierzu 3). Alle Statuen werden, wie bei

<sup>1)</sup> Diese Bergleichungen könnten zum Berftandnig bes bisber nicht verftanbenen Ausbruck im Dionyfius von Salicarnaffus (Epist. ad Cn. Pompej. de Plat. p. 204. l. 7.) χνοῦς ἀρχαιοπινής, und χνοῦς ἀρχαιότητος, in Absicht der Schreibart des Plato, und einiger andern gleich= bebeutenben Stellen, als &. E. Litterae πεπινωμέναι beim Cicero (ad Attic. L. 14. ep. 7.) vielleicht mehr Deutlichfeit geben, als die gelehrten und heftigen Streitschriften des Salmasius (Not. in Tertul. de Pal. p. 234. seq. Consut. Animadv. Andr. Cercotii, p. 172—189.) und des B. Betavius (Andr. Kerkoetii (Petavii) Mastigoph. Part. 3. p. 106. sog.) über diefen Ort. Man konnte gedachte Rebensart, allgemein genommen, "bas fanfte rauchliche und gefalbte bes Alterthums" überseten. Das Wort zvovs nehme man nicht, wie jene, in seiner entfernteren, sondern in seiner ersten und natürlichen Bedeutung, nämlich ber sich melbenden Bekleibung bes Kinns, und man halte sie zusammen mit meiner Anwendung bieses Bilbes auf die bearbeitete Oberhaut bes Laocoon, so wird es scheinen, Dionysius habe eben diefes fagen wollen. Sarbion (Sur une Lettre de Denys d'Halic. au Pompée, p. 128.), welcher biefe Stellen nach beiden angeführten ftreitigen Gelehrten bat ertlaren wollen, läßt uns ungewisser, als vorher. Eben bieses Bilb giebt bas Wort xvovs, in welcher es von andern Scribenten angewendet worden. als vom Aristophanes (Nub. v. 974.), die wollige Saut der Aepfel anzuzeigen. Plin. L. 36. c. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nem. Od. 6. v. 107.

ben Alten 1), noch jett mit Bachs geglättet; aber dieses Bachs wird völlig abgerieben, und bleibt nicht, wie ein Firniß, eine Oberhaut auf demselben. Die unten angeführten Stellen sind von allen irrig vom Abputzen der Statuen verstanden worden.

Der schwarze Marmor kam später, als der weiße, in Gebrauch; die härteste und seinste Art desselben wird insgemein Paragone, Probierstein, genannt. Bon ganzen griechischen Figuren aus diesem Steine haben sich erhalten ein Apollo in der Gallerie Farnese, der sogenannte Gott Aventinus im Campidoglio, beide größer, als die Natur, zwei Centaure des Herrn Cardinals Furietti, von Aristeas und Papias, aus Aphrosdistum, gearbeitet, und ein junger Faun in Lebensgröße, in der Billa Albani, zu Nettuno gefunden.

In Basalt, sowohl in dem eisenfarbigen, als in dem grüntichen, haben fich die griechischen Bildhauer zu zeigen gesucht; es hat fich aber bon gangen Statuen feine einzige erhalten. Ein Sturg von einer mannlichen Rigur in Lebensgröße, in der Billa Medicis, ift übrig, und dieser Rest zeugt von einer der schönsten Figuren aus dem Alterthume; man tann benselben sowohl in Absicht ber Wiffenschaften, als ber Arbeit, nicht ohne Verwunderung betrachten. Die übrig gebliebenen Röpfe von diesem Steine veranlaffen zu glauben, daß nur besonders geschickte Runftler fich an benfelben gemacht haben; benn es find dieselben in bem schönften Stile und auf das feinste geendigt. Außer dem Ropfe des Scipio, von welchem ich im zweiten Theile Weldung thue, ift im Balafte Berospi ein Ropf eines jungen Belden, und ein weiblicher idealischer Ropf, auf eine alte bekleidete Bruft von Porphyr gesetzt, in der Billa Albani; das schönste aber unter diesen Röpfen murde der von einem jungen Menschen in Lebensgröße sein, welchen der Berfaffer besitzt, woran aber nur die Augen, nebst der Stirn, das eine Ohr und die Haare unversehrt ge= blieben find. Die Arbeit ber haare an diesem sowohl, als an dem verosvischen Rovse, ist verschieden von der an den männlichen Kövsen in Marmor, das ift, fie find nicht, wie an diesen, in freie Loden geworfen, ober mit dem Bohrer getrieben, sondern wie kurz geschnittene und fein gekammte Saare vorgestellt, sowie sie sich an einigen mannlichen idealischen Köpfen in Erz finden, wo gleichsam jedes Haar insbesondere angedeutet worden. An Röpfen in Erz, welche nach dem Leben gemacht find, ift die Arbeit der Haare verschieden, und Marcus Aurelius zu Pferde, und Septimius Severus zu Fuß, dieser im Balafte Barberini, baben die haare lodig, wie ihre Bildniffe in Marmor. Der hercules im Campidoglio hat die Haare did und traus, wie am Hercules gewöhnlich ift. In den Haaren des zuletzt genannten verftümmelten Kopfes ist eine außerordentliche, und ich möchte faft fagen, unnachahmliche Kunft und Fleiß; fast mit eben der Feinheit sind die Haare an dem Sturze eines Löwen von dem hartesten Basalte, in dem Beinberge Borioni, gearbeitet. Die

<sup>1)</sup> Vitruv. L. 7. c. 9. Plin. L. 33. c. 40.

außerordentliche Glätte, welche man diesem Steine gegeben, auch geben müffen, nebst den seinenTheilen, woraus derselbe zusammengeset ist, haben verhindert, daß sich keine Rinde, wie an dem glättesten Warmor geschehen, angesetzt, und diese Köpfe sind mit ihrer völligen ersteren Glätte in der Erde gefunden.

Bon der Arbeit in Porphyr ift zum britten besonders zu reben. Hierin find unfere Runftler weit unter ben Alten, nicht, bag jene ben Borphpr gar nicht zu arbeiten verftanden, wie insgemein von unwissenden flattrigen Scribenten vorgegeben wird1), sondern darin, daß die Alten hier mit größerer Leichtigkeit und mit uns unbefannten Bortheilen zu Berte gegangen find. Daß die alten Rünftler besonbere Bortheile in Diefer Arbeit erlangt gehabt, zeigen ihre Gefäße in Porphyr, welche wirklich auf der Bank ausgedreht find. Der Herr Carbinal Alexander Albani befitt die iconften in der Welt, und zwei unter denfelben find über zwei römische Balme hoch, von welchem bas eine vom Papft Clemens XI. mit breitausend Scudi bezahlt worden. Die heutigen Künftler, so weit fie in Bearbeitung bes Borphyrs gelangt find, haben das Waffer nicht, welches Cofmus, Großherzog von Toscana, foll erfunden haben 2), die Gifen zu harten, fie verfteben aber bennoch biefen Stein zu banbigen. Es find auch in neuern Beiten nicht allein große Werke in Porphyr gearbeitet, wie ber schöne Deckel ber herrlich großen alten Urne, in der Capelle Corfini, zu St. 30hann Lateran, ift, sondern auch verschiedene Bruftbilder der Kaiser, unter welchen die Röpfe ber zwölf ersten Raifer in ber Gallerie bes Balaftes Borghese find. Hierin besteht die größte Schwierigkeit und der besondere Vorzug der alten Rünftler nicht, fondern, wie gesagt ift, im Ausbrehen der Gefake. In kleinern Arbeiten hat man zu unfern Reiten angefangen biefen Stein zu breben, aber größere Befage find entweber nicht hohl gemacht, wie die im Palaste Verospi von grünlichem Borphyr find, oder, wenn sie hohl find, wie die im Balafte Barberini und in der Billa Borghese, so find fie cylindrisch ausgehöhlt, ohne Bauch und ohne Falze und Sohltehlen. Daß aber das elliptische Ausdrehen ber Gefäße von Porphyr, nach Art ber Alten, fein verlornes Geheimniß sei, hat der herr Cardinal Alexander Albani in einem wohlgelungenen Versuche zeigen laffen, welcher der Arbeit der Alten nichts nachgiebt, indem der Borphpr bis auf die Dide einer Feber ausgedreht ift; aber das Ausdrehen toftet dreimal fo viel, als bie Form bes Gefäßes, und es ift baffelbe breizehn Monate auf bem Drebaeftelle gewesen.

Man merke hier, daß sich an Statuen von Porphyr weder Kopf, noch Hände und Füße, aus eben demselben Steine finden, sondern sie haben diese äußeren Theile von Marmor. In der Gallerie des Palastes Chigi, welche jett in Dresden ist, war ein Kopf des Caligula in Porphyr; er ist aber neu und nach dem von Basalt im Campidoglio gemacht; in der Villa

2) Vasar. Vite de Pitt. Proem. p. 12.

<sup>1)</sup> Carlencas Essay sur l'hist. des belles lettr. T. 4.

Borghese ist ein Kopf bes Bespasianus, welcher ebensalls neu ist. Es sinsben sich zwar vier Figuren, von welchen zwei und zwei zusammenstehen, aus einem Stüde, am Eingange bes Palastes bes Dogen zu Benedig, welche ganz und gar aus Porphyr sind; es ist aber eine Arbeit der Griechen aus der spätern oder mittlern Zeit, und Hieronymus Magius muß sich sehr wenig auf die Kunst verstanden haben, wenn er vorgiebt, daß es Figuren des Harmodion und Aristogiton, der Besreier von Atheu, seien 1).

Bas endlich die Arbeit in Erz betrifft, so waren schon lange vor dem Phibias viele Statuen darin gearbeitet, und Phradmon, welcher älter, als jener war 2), hatte zwölf Rühe in Erz gemacht 3), die von den Theffaliern als eine Beute entführt, und am Eingange eines Tempels gestellt wurden. In den älteften Zeiten und vor dem Flore der Kunft wurden, wie Bausanias berichtet, Figuren von Erz aus Stücken zusammengesetzt und durch Nägel verbunden, wie ein Jupiter zu Sparta 1) von einem Learchus, aus ber Schule des Dipoenus und Schlis, gewesen. Fast auf eben die Art aber und ftudweis find sechs herculanische weibliche Figuren von Erz, in und unter Lebensgröße, gearbeitet: Ropf, Arme und Beine find besonders gegoffen, und der Rumpf felbft ift tein Ganges. Diese Stude find bei ihrer Bereinigung nicht gelöthet, als wovon fich beim Ausputen berfelben keine Spur gefunden, sondern sie find durch eingefügte Hefte, welche in Italien von ihrer Form Schwalbenschwänze (Code di rondine) beißen, verbunden. Der kurze Mantel dieser Figuren, welcher ebenfalls aus zwei Stücken besteht, einem Border- und Hintertheile, ist auf den Schultern, wo er geknöpft vorgeftellt ift, zusammengesett. An einer jugendlich männlichen Statue, von welcher der Ropf ehemals in dem Museo der Cartheuser zu Rom war b), und jest in der Billa Albani ift, war die Scham befonders eingepaßt, welches vermuthlich ein wiederholter Guß sein wird. Es verdient angemerkt zu werden, daß innerhalb der Scham, an dem Stude, wo ber Haarwuchs fein wurde, drei griechische Buchstaben I. II. X. von einem Bolle lang fteben, welche nicht fichtbar sein konnten, wenn die Figur gang gefunden worden mare; diefes Stud ift in ben Sanden des Verfassers. Montfaucon 6) ist übel berichtet, wenn er sich sagen lassen, daß die Statue des Marcus Aurelius zu Pferde nicht gegossen, sondern mit dem Hammer getrieben worden sei.

Mit Löthen arbeitete man an den Haaren und an freihängenden Locen, wie man an einem der ältesten Köpse aus dem ganzen Alterthume, in dem herculanischen Wuseo zu Vortici, sieht. Es ist berselbe ein weib-

<sup>1)</sup> Miscel. L. 2. c. 6. p. 83.

<sup>2)</sup> v. Franc. Iun. Ind. Artif.

<sup>3)</sup> Holsten. Not. in Steph. v. Ιτων. p. 151.

<sup>4)</sup> Pausan. L. 3. p. 257.

<sup>5)</sup> Monum. a Boriono collect. p. 14. Bon benen, welche die alten Köpfe zu kennen, und zu taufen behaupten, wird dieser Kopf Ptolemäus, Sohn des letzten mauritanischen Königs Juba, genannt. conf. Ficoroni Rom. mod. p. 55.

<sup>6)</sup> Diar. Ital. p. 169.

liches Bruftbild, und hat vorwarts über ber Stirn bis an die Ohren fünfzig Loden, wie von einem ftarten Drahte, beinahe eine Schreibefeber bid. eine lange und eine turze neben und übereinander hängen, jebe von vier bis fünf Ringeln; die hintern Haare gehen geflochten um den Roof berum. und machen gleichsam bas Diabema. Gin anderer mannlicher Ropf baselbst mit einem langen Barte, welcher etwas von der Seite gewandt ift und unterwärts fieht, hat die fraufen Loden in den Schlafen ebenfalls angelöthet. Dieser idealische Roof, welcher mit dem Namen des Blato bezeichnet wird, ift für ein Bunderwerk der Runft zu achten, und wer denfelben felbft nicht aufmertfam betrachtet, bem tann tein Begriff babon gegeben werden. Das seltenste Stud aber in dieser Art ist ein mannlicher jugendlicher Ropf, und eine Abbildung einer bestimmten Berfon, welcher achtundsechszig angelöthete Loden um den Ropf herum hat, und im Naden unter jenen noch andere Loden, welche nicht frei hängen, und mit dem Ropfe aus einem Guffe find. Jene Loden gleichen einem schmalen Streifen Papier, welches gerollt, und hernach auseinander gezogen wird: diejenigen, welche auf der Stirn hangen, haben fünf und mehr Bindungen: die im Raden haben bis an zwölf, und auf allen laufen zwei eingeschnittene Büge herum. Man könnte glauben, es sei ein Ptolemäus Apion, welchen man auf Münzen mit langen hängenden Loden fieht.

Die besten Statuen in Erz sind unter andern drei in eben diesem Museo, und zwar in Lebensgröße: ein junger fitender und schlafender Sathr, welcher den rechten Arm über den Kopf gelegt und den linken hängen hat: ein alter trunkener Satyr auf einem Schlauche liegend, über welchen eine Löwenhaut geworfen ift. Er stütt sich mit dem linken Arme und schlägt mit der erhobenen rechten Hand ein Knipchen, wie die Statue des Sarbanapalus zu Anchialus 1), zum Zeichen der Freude, wie noch jett im Tanzen gewöhnlich ift. Die vorzüglichste unter den dreien ist ein sitzender Mercurius, welcher das linke Bein zurückgesett hat und fich mit ber rechten Hand stützt, mit vorwärts gekrümmtem Leibe. Unter den Fußsohlen ist der Heft der Riemen von den angebundenen Flügeln, wie eine Rose ge= staltet, anzudeuten, daß diese Gottheit nicht zu gehen, sondern zu fliegen habe. Bon dem Caduceo ist in der linken Hand nur ein Ende geblieben; bas übrige hat sich nicht gefunden, woraus zu schließen ift, daß diese Statue auswärts bergebracht sei, wo dieses Stud muß verloren gegangen sein: denn da dieser Mercurius, den Kopf ausgenommen, ohne alle Beschädigung gefunden worden, hätte sich auch dessen Stab finden müssen.

Biele öffentliche Statuen von Erz wurden vergoldet, wie das Gold noch jetzt zeigt, welches sich erhalten hat an der Statue des Marcus Aurelius zu Pferde, an den Stüden von vier Pferden und einem Wagen, die auf dem herculanischen Theater standen, sonderlich an dem Hercules im Campidoglio<sup>2</sup>). Die Dauerhaftigkeit der Bergoldung an Statuen,

<sup>1)</sup> Strab. L. 14. p. 672. l. 2.

<sup>2)</sup> Muffei Stat. n. 20.

welche viele hundert Jahre unter der Erde verschüttet gelegen, besteht in den starken Goldblättern; denn das Gold wurde bei weitem nicht so dünne, als bei uns, geschlagen, und Buonarotti<sup>1</sup>) zeigt den großen Unterschied des Berhältnisses. Daher sieht man in zwei verschütteten Zimmern des Palastes der Kaiser, auf dem Palatino in der Billa Farnese, die Zierrathen von Gold so frisch, als wenn dieselben neulich gemacht worden; ungeachtet diese Zimmer wegen des Erdreichs, womit sie bedeckt sind, sehr seucht sind; die himmelblauen und bogenweis gezogenen Binden mit kleinen Figuren in Gold können nicht ohne Berwunderung gesehen werden. Auch in den Trümmern zu Persepolis<sup>2</sup>) hat sich noch die Berzgoldung erhalten.

Im Feuer vergoldet man auf zweierlei Art, wie bekannt ist; die eine Art heißt Amalgema, die andere nennt man in Rom allo Spadaro, d. i. nach Schwertseger Art. Diese geschieht mit ausgelegten Goldblättern, jene Art aber ist ein ausgelöstes Gold in Scheidewasser. In dieses von Gold schwangere Wasser wird Quecksilber gethan, und alsdann wird es auf ein gelindes Feuer geset, damit das Scheidewasser verrauche, und das Gold vereinigt sich mit dem Quecksilber, welches zu einer Salbe wird. Wit dieser Salbe wird das Wetall, wenn es vorher sorgkältig gereinigt worden, geglüht bestrichen, und dieser Anstrich erscheint alsdann ganz schwarz; von neuem aber aus Feuer gelegt bekommt das Gold seinen Glanz. Diese Bergoldung ist gleichsam dem Wetalle einverleibt, war aber den Alten nicht bekannt; sie vergoldeten nur mit Blättern, nachdem das Wetall mit Quecksilber belegt oder gerieben war, und die lange Dauer dieser Bergoldung liegt, wie ich gesagt habe, in der Dicke der Blätter, deren Lagen noch jest an dem Pserde des Warcus Aurelius sichtbar sind.

Auf den Warmor wurde das Gold mit Eierweiß aufgetragen, welches jest mit Knoblauch geschieht, womit der Marmor gerieben wird, und alsdenn überzieht man den Marmor mit dünnem Gipse, auf welchen die Bergoldung getragen wird. Einige bedienen sich der Milch der Feigen, welche sich zeigt, wenn sich die Feige, die zu reisen anfängt, von dem Stengel ablöst. An einigen Statuen von Marmor sinden sich noch jest Spuren von Bergoldung an den Haaren, wie oben gedacht worden, und vor vierzig Jahren sand sich der Untertheil eines Kops, welcher einem Laocoon ähnlich war, mit Bergoldung; diese aber ist nicht auf Gips, sondern unmittelbar auf den Warmor gesetzt.

Bur Arbeit in Erz gehören auch die Münzen, deren Gepräge unter ben Griechen verschieden ift, nach dem verschiedenen Alter der Kunft. In den ältesten Zeiten ist es flach, und in dem Flore der Kunst sowohl, als in den folgenden Zeiten, mehr erhoben; dort zum Theil sehr sleißig, hier groß ausgeführt. Bon den ältesten Münzen mit zwei Stempeln habe ich oben zu Ansang des dritten Stüds dieses Capitels geredet.

<sup>1)</sup> Osserv. sopr. alc. Medagl. p. 370.

<sup>2)</sup> Greave Descr. des Antiq. de Persep. p. 23.

Ich füge hier eine noch nicht bekannt gemachte Inschrift in der Billa Albani bei, in welcher der Bergoldung der Münzen gedacht wird:

D. M.

FECIT. MINDIA. HELPIS. IVLIO. THALLO MARITO. SVO. BENE. MERENTI. QVI. FECIT.

OFFICINAS. PLVMBARIAS. TRASTIBERINA.
ET. TRICARI. SVPERPOSITO. AVRI. MONETAE.
NVMVLARIORVM. QVI. VIXIT. ANN. XXXII. M. VI.
ET. C. IVLIO. THALLO. FILIO. DVLCISSIMO. QVI. VIXIT.
MESES. IIII. DIES. XI. ET. SIBI. POSTERISQVE. SVIS.

#### Fünftes Stück.

Bon ber Malerei ber alten Griechen.

Auf dieses vierte Stück, nämlich die Betrachtung des mechanischen Theils der Kunst, folgt in dem fünften und letten Stücke dieses Capitels die Abhandlung von der Malerei der Alten, von welcher wir zu unsern Zeiten mit mehr Kenntniß und Unterricht, als vorher geschehen konnte, nrtheilen und sprechen können, nach viel hundert im alten Herculano entdeckten Gemälden. Bei dem allen müssen wir beständig, außer den schriftlichen Nachrichten, von dem, was dem Augenscheine nach nicht anders, als mittelmäßig hat sein können, auf das Schönste schließen und uns glücklich schähen, wie nach einem erlittenen Schissbruch, einzelne Bretter zusammen zu lesen. Ich werde zuerst von den vornehmsten entbeckten Gemälden einige Nachricht ertheilen und zum zweiten von der Zeit reden, in welcher dieselben muthmaßlich gemacht sind, nebst einer Anzeige von griechischen und römischen Gemälden unter denselben; und zum dritten die Art der Malerei selbst untersuchen.

#### I. Bon der Malerei auf der Maner im Allgemeinen.

Alle diese Gemälbe find, außer vier auf Marmor gezeichneten Stüden, auf der Mauer gemalt, und obgleich Plinius sagt 1), daß kein berühmter Maler auf der Mauer gemalt habe, so dient eben dieses ungegründete Borgeben deffelben mit zum Beweis von der Bortrefslichkeit der besten Berke im Alterthume, da einige von denen, welche übrig geblieben sind und gegen so viel gerühmte Meisterstüde geringe sein würden, große Schönheiten der Leichnung und des Vinsels haben.

Die ersten Gemälbe wurden auf der Mauer gemalt, und schon bei den Chaldäern wurden die Zimmer ausgemalt, wie wir bei dem Propheten lesen 2), welches nicht, wie Jemand meint, von aufgehängten Gemälden zu

<sup>1)</sup> L. 34. c. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Isai. c. 23. v. 14.

verstehen ift 1). Polygnotus, Onatas, Pausias und andere berühmte griechische Malerzeigten sich in Auszierung verschiedener Tempel und öffentslicher Gebäude; Apelles selbst soll zu Pergamus einen Tempel ausgemalt haben 2). Es gereichte zur Beförderung der Aunst, daß, weil ausgeschlagene Zimmer mit Tapeten nicht üblich waren, die Zimmer bemalt wurden; denn die Alten liebten nicht die Wände bloß anzusehen, und wo es zu kostdar war, dieselben mit Figuren anzusüllen, wurden sie in verschiedene angestrichene Felder durch ihre Leisten eingetheilt.

#### II. Fon den übrig gebliebenen Gemalben auf der Maner.

Die gegenwärtigen alten Gemälbe in Rom sind die sogenannte Benus und die Roma im Palaste Barberini, die aldrovandinische Hochseit, der vermeinte Marcus Coriolanus, sieben Stücke in der Gallerie des Collegii S. Ignatii, und eins, welches der Herr Cardinal Alexander Albani besitzt.

Die zwei erstern Gemälde find in Lebensgröße; die Roma fitt, und die Benus liegt; der Kopf derselben, nebst dem Amorini und andern Nebenwerken, wurde von Caro Maratta erganzt. Es wurde diefe Figur gefunden, da man ben Grund zu bem Balafte Barberini grub, und man glaubt, daß die Roma eben daselbst gefunden worden. Bei ber Copie biefes Gemäldes, welches Raifer Ferdinand III. machen ließ, fand fich eine schriftliche Nachricht, daß es im Jahre 1656 nahe an dem Battifterio Constantini entbedt worden 3); und aus diesem Grunde halt man es für eine Arbeit aus diefer Beit. In einem ungedruckten Briefe bes Commendator del Bozzo an Nic. Beinfins erfebe ich, daß biefes Bemalbe ein Sahr vorher, nämlich 1655 den fiebenten April, gefunden worden; es wird aber nicht gemelbet, an welchem Orte; La Chausse hat baffelbe beschrieben 4). Gin anderes Gemalbe, das triumphirende Rom genannt 5), welches aus vielen Figuren bestand, und in eben bem Palafte war, ift nicht mehr vorhanden. Das fogenannte Nymphaum, an eben bem Orte 6), hat der Moder vertilgt, und ich muthmaße, daß es jenem ebenfalls alfo ergangen fei.

Die beiben letzten Gemälde bestehen aus Figuren von etwa zwei Palmen hoch. Die sogenannte Hochzeit wurde nicht weit von S. Maria Maggiore, in der Gegend, wo ehemals des Mäcenas Gärten waren, entbeckt?). Das andere, nämlich der Coriolanus, ist nicht unsichtbar geworden, wie Dü Bos vorgiebt 8), sondern man sieht es noch jetzt in dem

<sup>1)</sup> Cuper. Lettr. p. 363.

Solin. Polyh. c. 27.
 Lambec. Comment. bibl. Vindob. L. 3. p. 376.

<sup>4)</sup> Mus. Rom. p. 119.

<sup>5)</sup> Spon. Rech. d'antiq. p. 195. Montfauc. Ant. expl. T. 1. p. 1. pl. 193.

<sup>6)</sup> Holsten. Comment. in Vat. Pict. Nymph.
7) Zuccar. Idea de' Pittori, L. 2. p. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Refl. sur la Poes. etc. T. 1. p. 352.

Gewölbe ber Baber bes Titus, wo ehemals ber Laocoon stand in einer großen Rische, welche bis an bessen Bogen verschüttet ist.

Die fieben Gemalbe bei ben Resuiten find aus einem Gewölbe an bem Juge bes Balatinischen Berges, auf ber Seite bes Circus Maxi= mus, abgenommen. Die besten Stude unter benfelben find ein Sathr. welcher aus einem Horne trinkt, zwei Palme hoch, und eine kleine Landschaft mit Figuren, einen Balm groß, welche alle Landschaften zu Portici übertrifft. Das achte Gemälde bekam der Abt Franchini, damaliger Großherzoglich Toscanischer Minister in Rom; von demselben erhielt es der Cardinal Passionei, und nach dessen Tode der Herr Cardinal Alexander Albani; es stellt ein Opfer von brei Figuren vor, und ist in dem Anhange der alten Gemälde des Bartoli von Morghen gestochen. In der Mitte steht auf einer Base eine kleine ungekleidete männliche Figur, welche mit dem erhobenen linken Arm einen Schild hält, und in ber rechten einen furzen Streitkolben mit vielen Spiten umber besett, von eben der Art, wie vor Alters auch in Deutschland in Gebrauch waren. Auf dem Boden neben der Base steht auf einer Seite ein kleiner Altar, und auf der andern ein Gefäß, welche beibe rauchen. Auf beiben Seiten fteht eine weibliche belleibete Figur mit einem Diaebma, und die zur linken Sand trägt eine Schüffel mit Früchten.

Die Stude kleiner Gemälde, welche in der Villa Farnese in den Trümmern des Balaftes der Kaifer entdeckt und nach Barma gebracht wurden, find durch den Moder vertilgt. Es blieben diefelben, wie die andern Schätze der Gallerie zu Barma, welche nach Neapel geschafft wurden, an zwanzig Jahre in ihren Kaften in feuchten Gewölben stehen, und da man fie hervor zog, fand man nichts, als Stüde Mauer, auf welchen die Gemalbe gewesen waren, und diese fieht man auf dem unvollendeten Königlichen Schlosse Capo di Monte zu Neapel. Unterdessen waren sie sehr mittelmäßig, und der Berluft ift nicht sehr groß. Eine gemalte Carpatide mit dem Gebälke, welches fie trägt, die auch in besagten Ruinen gefunden worden, hat fich erhalten und ftebt zu Bortici unter den berculanischen Gemälben. Diefe Gemälbe find theils im Jahre 1722 in der Billa Farnese gefunden worden, theils ftanden fie an ben Banben eines großen Saals von vierzig Balmen in der Länge, welcher 1724 entdeckt wurde. Die Bande in demfelben waren durch ein gemaltes Wert von Architectur in verschiedene Relber getheilt: in einem derselben steigt eine weibliche Rigur aus einem Schiffe und wird geführt von einer jungen mannlichen Figur, die außer dem Mantel, welcher hinten von der Schulter hangt, unbekleibet ist. Dieses Stuck hat Turnbull in Kupfer stechen lassen 1).

Die Gemälbe in dem Grabmale des Ceftius 2) find verschwunden, und die Feuchtigkeit hat dieselben verzehrt, und von denen in dem Ovisdischen Grabmale (welches auf der Bia Klaminia anderthalb Meilen von

<sup>1)</sup> Treat. of ant. paint.

<sup>2)</sup> Bellor. Sepoler. Fig. 66.

Rom entfernt war) ist von verschiedenen Stüden nur der Dedipus nebst dem Sphinz übrig 1), welches Stüd in der Wand eines Saals der Villa Altieri eingesetzt ist. Bellori redet noch von zwei andern Stüden in dieser Villa, welche jetzt aber nicht mehr vorhanden sind; der Vulcanus, nebst der Benus, auf der andern Seite jenes Gemäldes, ist eine neue Arbeit.

Im sechzehnten Jahrhunderte waren noch Gemälbe in den Trümmern der Bäber des Diocletianus zu sehen. Ein Stück eines alten Gemäldes im Palaste Farnese, welches Dü Bos angiebt.), ist in Rom ganz und gar unbekannt.

Die größten herculanischen Gemälde find auf der Mauer hohler Nischen eines runden mäßig großen Tempels, vermuthlich des Hercules, gewesen, und diese find: Theseus nach Erlegung des Minotaurs, die Geburt des Telephus, Chiron und Achilles, und Ban und Olympus. Thefeus giebt nicht den Begriff von der Schönheit dieses jungen helden, welcher unbefannt zu Athen bei feiner Antunft für eine Jungfrau gehalten wurde 4). Ich wünschte ihn zu sehen mit langen fliegenden Haaren, so wie Thefeus sowohl, als Jason, ba diefer in Athen zum erstenmal ankam, trugen. Thefeus follte dem Jason, welchen Bindarus malt b), abnlich sehen, über dessen Schönheit das ganze Bolk erstaunte und glaubte, Apollo, Bacchus, oder Mars wäre ihnen erschienen. Im Telephus fieht Hercules keinem griechischen Alcides ahnlich, und die übrigen Ropfe find gemein. Achilles fteht ruhig und gelaffen, aber fein Geficht giebt viel zu denken: es ist in den Zügen desselben eine viel versprechende Ankundigung des künftigen Helden, und man lieft in den Augen, welche mit großer Aufmerksamkeit auf ben Chiron gerichtet find, eine voraus eilende Lehr= begierbe, um den Lauf seiner jugendlichen Unterrichtung zu endigen, und fein ihm turz gefestes Biel ber Jahre mit großen Thaten mertwürdig zu machen. In der Stirne erscheint eine eble Scham, und ein Borwurf der Unfähigkeit, da ihm sein Lehrer bas Plectrum zum Saitenschlagen aus der Sand genommen und ihn verbeffern will, wo er gefehlt. Er ift schon nach dem Sinne des Aristoteles 6); die Süßigkeit und der Reiz der Jugend find mit Stolz und Empfindlichkeit vermischt. In bem Rupfer Diefes Bemalbes benkt Achilles wenig und sieht in die weite Welt hinein, da er die Augen auf den Chiron gerichtet haben follte.

Es ware zu wünschen, daß vier Zeichnungen daselbst auf Warmor, unter welchen eine mit dem Namen des Malers und der Figuren, welche sie vorstellen, bezeichnet ist, von der Hand eines großen Weisters wären: der Künstler heißt Alexander, und war von Athen. Es scheint, daß

<sup>1)</sup> Ejusd. Pitt. del sepolc. de Nasoni, tav. 19.

<sup>2)</sup> Fabric. Rom. p. 212.

s) Refl. sur la poes. etc. T. 1. p. 351.

<sup>4)</sup> Pausan. L. 1. p. 40. l. 11.

<sup>5)</sup> Pind. Pyth. 4.

<sup>6)</sup> Rhet. L. 1. p. 21. l. 10. ed. Opp. Sylburg. T. 1.

bie andern drei Stüde ebenfalls von dessen Hand sind; seine Arbeit aber giebt keinen großen Begriff von ihm: die Köpfe sind gemein, und die Hände sind nicht schön gezeichnet; die sogenannten Extremitäten aber geben den Künstler zu erkennen. Diese Wonochromata, oder Gemälbe von einer Farbe, sind mit Zinnober gemalt, welcher im Feuer schwarz geworden ist, wie es pslegt zu geschehen: die Alten nahmen diese Farbe zu solchen Gemälden.).

Das allerschönste unter biesen Gemälden sind die Tänzerinnen, Bacchanten, sonderlich aber die Centauren, nicht völlig eine Spanne hoch, aufschwarzem Grunde gemalt, in welchen man die Hand eines gelehrten und zuversichtlichen Künstlers erkennt. Bei dem allen wünschte man mehr ausgeführte Stücke zu sinden; denn jene sind mit großer Fertigkeit, wie mit einem Pinselstriche, hingesetzt, und dieser Bunsch wurde zu Ende des Kabres 1761 erfüllt.

In einem Rimmer der alten verschütteten Stadt Stabia, etwa acht italienische Meilen von Portici, welches beinahe gang ausgeräumt mar, fühlten die Arbeiter unten an der Mauer noch festes Erdreich, und da man mit ber hade hineinschlug, entbedten fich vier Stude Mauerwert, aber zwei waren durch die Hiebe zerbrochen. Dieses waren vier anderwärts mit sammt ber Mauer ausgeschnittene Gemälde, welche ich genau beschreiben werde: fie waren an die Mauer angelehnt, und zwei und zwei mit der Rückseite an einander gelegt, so daß die gemalte Seite auswärts blieb. Bermuthlich waren diefelben aus Griechenland, oder aus Groß-Briechenland, geholt, und man wird im Begriff gewesen sein, dieselben an ihren Ort zu fegen, und fie in die Mauer einzufügen. Diefe vier Bemälbe haben ihre gemalte Einfassung mit Leiften von verschiedener Farbe. Der äußere ift weiß, ber mittlere violet, und ber britte grun, und dieser Leisten ist mit braunen Linien umzogen; alle drei Leisten zu= sammen find in der Breite der Spite des kleinen Fingers; an diesen geht ein fingerbreiter weißer Leiften umber. Die Figuren find zwei Balme und zwei Bolle romifches Maag boch.

Das erste Gemälde besteht aus vier weiblichen Figuren: die vorsnehmste ist mit dem Gesichte vorwärts gekehrt und sitzt auf einem Sessel; mit der rechten Hand hält sie ihren Mantel, oder Peplon, welcher über den Hintertheil des Kopses geworsen ist, von dem Gesichte abwärts, und diese Tuch ist violet, mit einem Rande von meergrüner Farbe; der Rock ist Fleischsarbe. Die linke Hand hält sie auf die Achsel eines schönen jungen Rädchens gelehnt, welche neben ihr im weißen Gewande steht und sich mit der rechten Hand das Kinn unterstützt; ihr Gesicht steht im Prosil. Die Füße hat jene Figur auf einen Fußschemel, zum Zeichen ihrer Bürde, geseht. Neben ihr steht eine schöne weibliche Figur, mit dem Gesichte vorwärts gekehrt, die sich die Haare ausselchen läßt; die linke Hand hat sie in ihren Busen gesteckt und die recht Hand herunter hängen, mit

<sup>1)</sup> Plin. L. 33. c. 39.

beren Fingern fie eine Bewegung macht, als wollte Jemand einen Accord auf dem Clavicre greifen. Ihr Rock ift weiß, mit engen Aermeln, welche bis an die Knöchel der Hand reichen; ihr Mantel ist violet, mit einem gestidten Saum, einen Daumen breit. Die Figur, welche ihr ben Haarput macht, steht höher, und ist in Brofil gekehrt, doch so, daß man von bem Auge des abgewandten Theils die Spiten ber Augenbraune fieht, und an dem andern Auge find die Barchen der Augenbraune deutlicher, als an andern Figuren, angezeigt. Ihre Aufmerkfamkeit lieft man in ihrem Auge und auf den Lippen, welche fie zusammen drückt. Neben ihr fteht ein kleiner niedriger Tisch mit drei Füßen, fünf Roll hoch, so daß derfelbe bis an die Mitte der Schenkel der nächsten Figur reicht, mit einem zierlich ausgefalzten Tischblatte, auf welchem ein kleines Raftchen ift und überher geworfene Lorbeerzweige; nebenbei liegt eine violette Binde, etwa um die Haare der geputten Figur zu legen. Unter dem Tischen steht ein zierliches hohes Gefäß, welches nahe bis an bas Blatt reicht, mit zwei Benkeln, und zwar von Glas, welches die Durchfichtigkeit und die Farbe anzeigen.

Das zweite Gemälbe scheint einen tragischen Poeten vorzustellen, welcher sitzt, mit vorwärts gewandtem Gesichte, und in einem langen weißen Rode bis auf die Füße, wie ihn die Personen des Trauerspiels trugen 1), mit engen Aermeln bis an die Anöchel der Hand. Es zeigt derselbe ein Alter etwa von sunfzig Jahren, und ist ohne Bart 2). Unter der Brust liegt ihm eine gelbe Binde, von der Breite des kleinen Fingers, welches eine Deutung auf die tragische Wuse haben kann, die mehrentheils einen breiteren Gürtel, als andere Wusen, hat; wie im zweiten Stücke dieses Capitels angezeigt worden. Mit der Rechten hält er einen stehenden langen Stad, in der Länge eines Spießes (hasta pura), woran oben ein Besichlag, eines Fingers breit, mit gelb angedeutet ist, sowie ihn Homerus auf seiner Bergötterung hälts). Mit der linken Hand hat er einen Degen gesaft, welcher ihm quer über den Schenkeln liegt, die mit einem rothen

1) Lucian. Jupit. Tragoed. p. 151. l. 28. ed. Graev.

<sup>3)</sup> Es ist nicht zu sagen, welcher von den griechischen berühmten Bersassern der Trauerspiele hier vorgestellt sei. Denn Sophocles und Euripides haben den Bart, und auch Aeschillus ist bärtig auf einem Steine des Stoßischen Musei (Descr. des Pier. gr. du Cad. de Stosch, p. 417. n. 51.), wo ihm ein Adler eine Schildtröte auf den Kopf sallen läßt, woran er starb

<sup>\*)</sup> An der beschädigten sitzenden Figur des Euripides, mit dessen Namen, auf der Billa Albani, zeigten sich die Spuren von einem solchen langen Stade, und die erhadene Bendung des verstümmelten Armes bekräftigte dieses. Die Comici haben einen suzzen krummen Stad, λαγωβολος genannt, d. i. "womit man nach hassen wirst", und einen solchen Stad hat insgemein die komische Nuse Thalia. Wan könnte dem Euripides, sowie andern Tragicis, auch einen Thyrsus in die Hand geben, nach der Inschrift auf diesen Dichter (Anthol. L. 5. p. 225. d.):

Tuche, aber von colore cangiante, bedeckt find, welches zugleich über das Gefäß des Stuhls herunterfällt; das Gehang des Degens ift grun. Der Degen kann mit bemjenigen, welchen die Figur ber Ilias auf ber Bergötterung des Homerus halt, einerlei Bedeutung haben; denn die Rlias enthält die mehrsten Borftellungen zu Trauerspielen. Den Rücken wendet ihm eine weibliche Figur, welche bie rechte Schulter entblogt hat, und in gelb gekleidet ist1); sie kniet mit dem rechten Beine vor einer tragischen Larve, mit einem hohen Auffate von Haaren, öynog genannt, und ift auf einem Geftelle, wie auf einer Base, gesett. Die Larve steht wie in einem nicht tiefen Raften, deffen Seitenbretter von unten bis oben zu ausgeschnitten find, und es ift dieser Raften, ober Futteral, mit blauem Tuche behängt, und von oben hangen weiße Binden herunter, an beren Enden zwei kurze Schnüre mit einem Anoten hangen. Dben an der Base, an welche die knieende Rigur ihren Schatten wirft, schreibt fie mit einem Binfel, vermutblich den Ramen einer Tragodie; man fieht aber nur angegebene Büge anftatt ber Buchstaben. Ich glaube, es sei bie tragische Muse Melpomene, sonderlich da die Figur als Rungfrau vorgestellt ift; benn es hat dieselbe die Haare auf dem Scheitel gebunden, welches, wie oben gesagt ift, nur allein bei unverheiratheten Mädchen in Gebrauch mar. hinter bem Gestelle und der Larve sieht man eine männliche Figur, welche sich mit beiden Händen an einen Spieß stütt. Der Tragicus hat sein Gesicht nach der schreibenden Muse gekehrt.

Das britte Gemälde befteht aus zwei nackten manulichen Figuren mit einem Bferbe. Die eine fitt und ift vorwärts gekehrt, jung und voll Feuer und Rühnheit im Geficht, und voll Aufmertfamteit auf die Rede der andern Figur; ce scheint Achilles zu sein. Das Gefäß seines Stuhls ift mit blutrothem Tuche, ober mit Burvur belegt, welches zugleich auf den rechten Schenkel geworfen ist, wo die rechte Hand ruht; roth ist auch der Mantel, welcher ihm hinterwärts herunterhängt. Die rothe Farbe ift triegerisch, und es war die gewöhnliche Karbe der Spartaner im Kelbe: es wurden auch der Alten ihre Ruhebetten mit Burpur belegt2). Die Lehnen des Stuhls erheben fich auf Sphinzen, welche auf dem Gefäße liegen, wie an dem Stuble eines Jupiters's) auf einer erhobenen Arbeit im Balafte Albani, und wie fie an dem Stuhle auf einem Cameo auf knieenden Figuren ruhen4), und folglich find diefelben ziemlich hoch; auf einer Lehne liegt ber linke Arm. An einen Jug bes Stuhls ift ein Degen in ber Scheide von fechs Boll lang angelehnt, mit einem grünen Gehänge, wie an dem Degen des Tragici, an welchem der Degen vermittelft zweier

2) Corn. Nep. Fragm. p. 159. ed. in us. Delph.

4) Pitt. ant. di Bartoli, tav. 15.

<sup>4)</sup> Barnes hat in Eurip. Phoeniss. v. 1498. orodida noondeogan, Stolam simbriatam übersetz, als wenn er gezweifelt hatte, ob die Alten gelbe Kleider getragen.

<sup>9)</sup> Bartoli Admir. Rom. n. 48. Montfauc. Ant. expl. T. I. pl. 15., welchen Sphing Bartoli für einen Greif angefehen.

Ringe hängt, die an dem obern Beschlage der Scheide beweglich sind. Die andere stehende Figur, welche etwa Patroclus sein würde, lehnt sich auf seinen Stab, welchen er mit der linken Hand unter die rechte Achsel gesetzt hat, und der rechte Arm ist erhaben, wie im Erzählen; ein Bein hat er über das andere geschlagen; an dieser Figur sehlt der Kopf, wie auch an dem Vserde.

Das vierte Gemälde ift von fünf Figuren. Die erste ift eine fitzende weibliche Figur mit einer entblökten Schulter und mit Epheu und mit Blumen gefrönt, und halt in der rechten hand eine aufgerollte Schrift. Sie ist violet gekleidet, und ihre Schuhe find gelb, wie an der Figur des erften Gemalbes, die fich ben Ropf pupen läßt. Ihr gegenüber fist eine junge Harfenschlägerin, welche mit der linken Hand die Harfe schlägt, die fünfthalb Boll hoch ift, und in der rechten Sand halt fie einen Stimmbammer, welcher oben zwei haten hat, fast in der Gestalt eines griechischen Y, nur daß die Saten fich trummen, wie man deutlicher an einem folchen Stimmhammer von Erz in diesem Mufeo fieht, beffen Saten fich mit Pferdetöpfen endigen und fünf Boll lang ift. Und vielleicht ift bas Inftrument, das Erato in diesem Museo in der Hand balt1), kein Blec= trum, sondern ein Inftrument zum Stimmen; benn es hat daffelbe zwei Saken, die fich aber einwärts frümmen; das Blectrum mar nicht nöthig, ba fie mit ber linken Sand den Bfalter schlägt. Die Sarfe bat fieben Wirbel auf der Balze stehen, welche arros xoodar hiege), und also eben fo viel Saiten. Zwischen ihnen fitt ein Flotenspieler, in weiß gekleibet, welcher zwei gerade Floten von einem halben Balm in der Länge zugleich blaft 3), die in den Mund durch eine Binde gehen, welche στομιον hieß und über die Ohren hinterwärts gebunden murde: an den Floten find verschiedene Ginschnitte angebeutet, welche eben fo viel Stude anzeigen. Die Stude der Floten aus Knochen in diesem Museo haben teine Einfügungen, (hier fehlt mir das deutsche Wort) und muffen also auf ein ander Robr. oder Scheide, gezogen und gestedt werden: dieses Rohr war von Metall, oder von ausgebohrtem Holze, wie es fich hier in zwei Studen von Floten verfteinert angesetzt erhalten hat, und in dem Mufeo zu Cortona ift eine alte Flote von Elfenbein, deren Stude auf ein filbernes Rohr gezogen find. hinter der ersten Figur stehen zwei mannliche Figuren in Mantel einge= widelt, unter welchen ber vorderste meergrun ift. Die Haare der mann= lichen sowohl, als der weiblichen Figuren, find braun. Diese Farbe der Saare aber giebt teine Regel: auf den Gemälden, welche Philostratus beschreibt, hatten Hiacynthus und Banthia schwarze Haare, wie fie auch

<sup>1)</sup> Pitt. d'Ercol. T. 2. tav. 6.

<sup>2)</sup> Eurip. Hippolyt. v. 1135.

<sup>3)</sup> Zwei lange gerade Flöten waren vermuthlich diejenigen, welche dorische hießen, und phrygische muffen sein, wo von beiden eine krumm ist; denn auf allen erhobenen Arbeiten, welche die Cybele angehen, sieht man zwei Flöten von dieser letten Art, welches diejenigen, welche besonders von Flöten geschrieben, (Moursius, Bartholinus) nicht bemerkt haben.

bie Liebste des Anacreon haben sollte; Narcissus hingegen und Antislochus hatten dieselben blond. Es müssen auch dem Achilles, nach dem Homerus und Pindarus, blonde Haare gegeben werden, und Menelaus heißt bei jenen allezeit der blonde, wie die Grazien bei dem letzten Dichter. Solche Haare hat Ganhmedes auf dem beschriebenen alten Gemälbe, insgleichen die weiblichen Figuren auf dem sogenannten Coriolano. Es ist also ein sehr ungegründetes Urtheil, welches sich Athenäus einfallen lassen, zu sagen, daß ein Apollo bloß deswegen schlecht gemacht zu achten sein würde, wenn man ihm nicht schwarze, sondern blonde Haare gesgeben hätte 1). Die griechischen Weiber färbten sogar ihre Haare blond 2), wenn sie es nicht waren.

Ich bin in Beschreibung dieser Gemälbe nach dem Grundsate verssahren, daß man schreiben sollte, oder nicht, was wir wünschten, daß die Alten geschrieben, oder nicht geschrieben hätten; denn wir würden es dem Pausanias Dank wissen, wenn er uns von vielen Werken berühmter Maler eine so umständliche Beschreibung, als von des Polygnotus Gemälden zu

Delphos, gegeben hätte.

In Kom selbst ist, nach gemelbeten Entbeckungen in der Billa Farsnese, von alten Gemälden nichts besonders zum Vorschein gekommen. Im Frühlinge 1760, da man in der Villa Albani, zu einem gewölldten Absluß des Wassers den Grund grub, fanden sich in der Erde verschiesdene Stücke abgerissener oder abgefallener Bekleidung der Mauern, vermuthlich von einem alten Grabmale, auf welchen theils Zierrathen, theils Figuren, auf trockenem Kalke gemalt waren. Auf den zwei besten Stücken ist auf rothem Grunde ein Amorino zu sehen, mit einem sliegenden bläulichen Gewande, welcher auf einem grünen Meerthiere reitet. Auf dem andern Stücke hat sich ein schöner Leid einer kleinen weiblichen sitzenden Figur nebst der rechten Hand erhalten, an welcher der sogenannte Goldsinger einen Ring hat. Ueber diesen Arm und über den Unterleid ist ein röthliches Gewand geworfen. Diese beiden Stücke bessitzt der Verfasser.

Bon den Gemälben, welche in den Gräbern bei Corneto, unweit Civitavecchia, waren, finden sich einige in Kupfer gestochen angegeben 3); jest aber ist von denselben nichts mehr zu sehen, außer einer Spur von einer weiblichen Figur in Lebensgröße, welche einen Kranz um den Kopf hat. Einige hat die Luft verzehrt, nachdem man ein Grab ersössnet, andere sind mit der Hack abgehauen worden, in der Meinung, etwa hinter dem Gemälde einen Schatz zu sinden. In dieser Gegend, die von den alten Etruriern, welche Tarquinier hießen, dewohnt wurde, sind viele tausend Hägel, welches ebenso viel Gräber sind, in Stein, welcher ein Tuso ist, gehauen; der Eingang zu denselben ist verschüttet,

<sup>1)</sup> Deipnos L. 13. p. 604. B.

<sup>2)</sup> Eurip. Dan. v. 92.

<sup>3)</sup> Dempster. Etrur. tab. 88. Bindelmann, Geschichte b. Runft.

und es ist nicht zu zweifeln, wenn jemand die Kosten auf Eröffnung einiger berselben verwenden wollte, daß man nicht allein etrurische Inschriften, sondern auch Gemälbe auf den übertragenen Mauern sinden würde.

Nachdem man in langer Reit keine alten völlig erhaltenen Gemälbe in und um Rom entbedt hatte und wenig hoffnung bazu übrig schien, kam im September des 1760. Jahres ein Gemälde zum Vorschein, desgleichen niemals noch bisher gesehen worden, und welches bie herculanischen Gemälde, die damals bekannt waren, sogar verdunkelt. Es ift ein fipender Jupiter, mit Lorbeer getront, (zu Elis hatte er einen Kranz von Blumen) 1) im Begriffe, ben Ganymebes zu füffen, welcher ihm mit ber rechten Hand eine Schale, mit erhobener Arbeit geziert, porhält, und in ber linken ein Gefäß, woraus er den Göttern Ambrofia reichte. Das Gemalbe ift acht Balme boch und sechs breit, und beibe Figuren find in Lebensgröße. Ganymedes in der Große eines fechzehniährigen Alters. Diefer ift gang nadend, und Jupiter bis auf ben Unterleib, welcher mit einem weißen Gewande bededt ist; die Füße halt derselbe auf einem Fuß-Der Liebling des Jupiter ift ohne Zweisel eine der allerschönsten Figuren, die aus dem Alterthume übrig sind, und mit dem Gefichte beffelben finde ich nichts zu vergleichen; es blüht so viel Wolluft auf bemselben, daß beffen ganges Leben nichts, als ein Ruß, zu sein scheint.

Dieses Gemälbe entbeckte ein Frember, welcher sich etwa vier Jahre vorher wohnhaft zu Rom niedergelassen hatte, der Ritter Diel von Marsilly, aus der Normandie, ehemals Lieutenant von der Garde Grenadiers des Königs in Frankreich. Er ließ dasselbe von dem Orte, wo es stand, heimlich von der Mauer abnehmen, und da das Geheimnis dieser Entbeckung nicht erlaubte, die Mauer zu sägen und mit derselben das Gemälbe ganz zu erhalten, so nahm er die oberste Bekleidung der Mauer stückweis ab, und brachte auf diese Art diesen selkenen Schaß in vielen Stücken nach Rom. Er bediente sich, aus Furcht verrathen zu werden, und alle Ansprücke zu vermeiden, eines Maurers, welcher in seinem Hause arbeitete, von welchem er eine Lage von Gips in der Größe des Gemäldes machen ließ, und auf diesem Grunde fügte er selbst die Stücke aneinander.

Einige Zeit nachher ließ der Besitzer dieses Gemäldes zwei andere insgeheim nach Rom kommen, ebenfalls in abgelösten Stücken, deren Zusammensetzung aber durch Kunstverständige besorgt wurde. Diese zwei Stücke sind kleiner, und die Figuren zwei Palme hoch. Das eine stellt drei tanzende weibliche Figuren, wie in Fröhlichkeit nach der Weinlese, vor, welche sich angesaßt haben und ein schön gestelltes Gruppo machen: sie heben alle drei das rechte Bein auf, wie in einem abgemessenen Tanze. Sie sind nur im Unterkleide, welches ihnen dis auf die Knie gehen würde, im Springen aber bleibt ein Theil des Schenkels entblößt, sowie es die Bruft ist, unter welcher das Unterkleid an zwei Figuren mit einem Gürtel

<sup>1)</sup> Pausan. L. 5. p. 439. l. 12.

angelegt ift. Das obere Gewand, ober Peplon, haben zwei berselben über die Achsel geworsen, und es sliegt an der einen Figur, in geschlängelte Falten, nach Art etrurischer Gewänder, geworsen; die dritte Figur ist ohne dieses Gewand. Sine männliche Figur mit bekränztem Haupte, in einer kurzen Weste, welche, an eine Säule gelehnt, mit geraden Beinen und Füßen vorwärts steht, spielt jenen auf einer Schalmei zum Tanze auf; neben demselben auf einem Basamente steht eine Leier. Zwischen ihr und den tanzenden Figuren steht auf gedachter Base ein hohes Piedestal, oder Cippus, und auf demselben eine kleine Figur, welche nicht sehr kenntlich ist und ein indischer Bacchus mit einem Barte zu sein scheint. Auf der andern Seite stehen drei Thyrsi der tanzenden Personen, wie an der Wauer, und unterwärts ist ein Korb mit Früchten, dessen Deckel abgenommen ist und hinter demselben liegt, nebst einer umgeworsenen Flasche.

Das zweite Gemalde von gleicher Große stellt die Rabel des Erichthonius por. Ballas, welche dieses Kind beimlich erziehen wollte, aab dasselbe in einem Korbe verschlossen der Pandroso, des Cecrops, Königs von Athen, Tochter, in Bermahrung. Die zwei Schweftern berfelben, welche das anvertraute Pfand zu sehen sich nicht enthalten konnten, bewegten jene. ben Rorb zu eröffnen, und fie faben mit Erstaunen ein Rind, welches anstatt der Beine Schlangenschwänze hatte. Die Göttin bestrafte diese Neugier mit Raserei an den Töchtern des Cecrops, welche sich von dem Felsen der Burg zu Athen fturzten; Erichthonius aber wurde in ihrem Tempel baselbst erzogen. So erzählt Apollodorus diese Kabel 1). Der Tempel ist auf der rechten Seite bes Gemäldes durch ein einfältiges Portal angebeutet, und steht auf einem Felsen 2): vor dem Tempel steht ein großer runder Korb, in Geftalt einer Cifta Dhiftica, beffen Dedel ein wenig eröffnet ift, und aus bemfelben friechen wie zwei Schlangen hervor, welches die Füße bes Erichthonius find. Ballas, mit ihrem Spiege in ber linken Sand, führt die rechte Sand zu bem Dedel des Rorbes, um benfelben zu fchließen; zu ihren Füßen fteht ein Greif, und auf einer Bafe ein Gefag. Gegen ihr über stehen die drei Töchter des Cecrops, in Geberden und in Action von Rechtfertigung und Entschuldigung ihrer That, welche die Göttin ernsthaft anfieht. Die erfte von den Töchtern des Cecrops hat ein Diadema und Armbänder gegen die Knöchel der Hand, welche dreimal herumgehen. Aus der Rleidung scheint es, daß es die altesten von allen alten Gemälden find.

Der Besitzer berselben starb schleunig im Monat August 1761 ohne Jemandem von seinen Besannten den Ort der Entdeckung eröffnet zu haben, welcher noch jetzt, da ich dieses schreibe, (im April 1762) undekannt ist, aller Nachforschung ungeachtet, die man angewandt. Nach dessen Tode hat sich in einer Quittung von dreitausend fünshundert Scudi gesunden, daß derselbe aus eben dem Orte drei andere Gemälbe, unter welchen zwei

<sup>1)</sup> Biblioth, L. 3, p. 131. ed. Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) conf. Eurip. Hippol. v. 30.

von Figuren in Lebensgröße waren, weggeholt: bas eine stellte Apollo mit seinem geliebten Siachnthus vor. Beiter ift nichts von benselben bekannt geworden, und die Gemälde find vermuthlich nach England gegangen, nebst bem fiebenten, wovon ich ebenfalls nur die Zeichnung gesehen, welches für viertausend Scudi verkauft worden. Die vornehmste Figur ist Neptunus in Lebensgröße, wie die andern Figuren, nadend bis auf das Mittel; vor dem= selben steht Juno mit Mienen und Geberden einer bittenden Erzählung. mit einem turzen Zepter in der Hand, in der Länge, wie ihn die Juno anderswo1) und eine herculanische Kigur hält2). Neben derselben steht Ballas, welche das Geficht nach jener gewandt hat und aufmerksam zuhört. Hinter dem Stuhle des Neptunus steht eine andere junge weibliche Figur, welche in ihren Mantel eingewickelt ist und voller Betrachtung das Gesicht mit der rechten Sand geftütt hat, welche durch die linke Sand unter dem Ellenbogen in die Höhe gehalten ist. Das Gewand des Neptunus ist meergrün; der Rock der Juno ift weiß und das Oberkleid lichtgelb; Pallas ift röthlich violet und die vierte Figur ift dunkelgelb gekleidet. Ich habe irgendwo gelesen, daß Thetis eine Verschwörung einiger Götter wider den Jupiter entdeckt, unter welchen Runo die vornehmste war; vielleicht ist dieselbe hier vorgestellt, und die jüngste Figur mare Thetis.

# III. Fon der Zeit, in welcher die mehrsten angezeigten Gemalbe gemacht worden.

Was zum zweiten die Zeit betrifft, in welcher die sowohl in und um Rom, als im Herculano gefundenen Gemälde gemacht worden, so ist von ben mehrsten von jenen darzuthun, daß sie von der Raiser Zeiten find, und von andern giebt eben dieses der Augenschein; denn sie find in den verschütteten Kammern des Balastes der Kaiser, oder in den Bädern des Titus, gefunden worden. Die barberinische Roma ist augenscheinlich von späterer Reit, und die im ovidischen Grabmale waren, sind, wie dieses, von der Zeit der Antoniner, welches die daselbst gefundenen Inschriften darthun. Die herculanischen (die vier zulett gefundenen ausgenommen) find ver= muthlich nicht älter, als jene; denn erstlich stellen die mehrsten derselben Landschaften, Hafen, Lufthäuser, Balber, Fischereien und Aussichten vor, und der erfte, welcher diefe Art Malereien anfing, war ein gewiffer Ludio zu Augustus Zeiten. Die alten Griechen waren nicht für leblose Vorstellungen, welche nur das Auge beluftigen, den Verstand aber müßig lassen. Zum andern zeigen die daselbst angebrachten ganz ausschweisenden Gebäude, und deren ungründliche und abenteuerliche Zierrathen, daß es Arbeiten von Zeiten sind, in welchen der wahre gute Geschmack nicht mehr regierte. Es beweisen auch dieses die daselbst gefundenen Inschriften, unter welchen keine einzige vor der Kaiser Zeit ist. Von den ältesten will ich hier ein paar anführen:

Beger Spicileg. Antiq. p. 136.
 Pitt. Ercol. T. I. tav. 24.

### DIVAE· AVGVSTAE· L· MAMMIVS· MAXIMVS· P· S·

#### \* \* \*

ANTONIAE: AVGVSTAE: MATRI: CLAVDI:

CAESARIS: AVGVSTI: GERMANICI: PONTIF: MAX:
L: MAMMIVS: MAXIMVS: P: S:

Berschiedene find von Bespasianus Zeit, wie diese:

IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. PONT MAX.

TRIB· POT· VIII· IMP· XVII· COS· VII· DESIGN· VIII·
TEMPLVM· MATRIS· DEVM· TERRAE· MOTV· CONLAPSVM· RESTITVIT·

Wie wir von Gemälden dieser Zeit urtheilen sollen, lehrt Plinius, wenn er sagt, daß damals die Malerei schon in letten Zügen lag.

#### IV. of fie von griechischen oder romischen Meiftern find.

Wenn hier die Frage ift, ob die mehrsten alten Gemälde von grieschischen oder von römischen Walern gearbeitet worden, so wäre ich geneigt, das erstere zu bejahen, weil der griechischen Künstler vorzügliche Achtung in Rom und unter den Kaisern bekannt ist; unter den herculanischen Gesmälden zeigt dieses die griechische Unterschrift der Wusen. Es sind aber unter den dasigen Gemälden auch Stücke eines römischen Pinsels, wie die lateinische Schrift auf den gemalten Kollen Papier beweist; und während meines ersten Ausenthalts daselbst, im Jahre 1759, sand sich eine schöne halbe weibliche Figur im kleinen, neben welcher die Buchstaben DIDV noch zu lesen sind; diese Figur ist in ihrer Art so schön, als irgend eine andere daselbst. Es wird auch im zweiten Theile angeführt werden, das Nero seinen golbenen Palast durch einen römischen Maler auszieren lassen.

#### V. Bon der Art und Beise der Malerei auf der Maner insbesondere.

Bon dem dritten Punkte dieser Betrachtung, nämlich von der Art der alten Malerei, sind verschiedene besondere Anmerkungen zu machen, welche theils die Anlage zu Semälden, oder die Bekleidung und Uebertünchung der Mauer, theils die Art und Beise der Malerei selbst betreffen. Die Bekleidung der Mauer zu Semälden ist verschieden nach den Orten, sonderslich in Absicht der Puzzolana, und es unterscheidet sich diesenige, welche in alten Gebäuden nahe um Rom und nahe um Neapel gefunden wird, von der an alten Gebäuden, entsernt von beiden Orten. Denn weil nur allein an beiden Orten diese Erde gegraben wird, so ist die erste und unmittelsdare Bekleidung der Mauern, von Kalk mit Puzzolana durchgeschlagen, und daher gräulich; an anderen Orten ist diese Bekleidung von gestoßenem Travertino, oder Marmor, und es sindet sich auch dieselbe anstatt anderer Steine mit gestoßenem Alabaster vermischt, welches man an der Durchs

sichtigkeit ber kleinen Stüde erkennt. Die Gemälbe in Griechenland hatten also keine Anlage von Buzzolana, welche baselbst nicht war.

Es ift diese erste Bekleidung der Mauer insgemein einen guten Finger dick. Der zweite Auftrag ist Kalk, mit Sand ober mit sein gestoßenem Marmor vermischt und durchgeschlagen, und diese Lage ist beinahe das Drittseil so dick, als jene. Solche Bekleidung war gewöhnlich in aussemalten Gradmälern, und auf dieser Art Mauer stehen die herculanischen Gemälde. Zuweilen ist die obere Lage so sein und weiß, daß es reiner seiner Kalk oder Gips scheint, wie an dem Jupiter und Ganymedes und an den anderen an eben dem Orte gefundenen Gemälden, und diese Lage ist einen starken Strohhalm dick. An allen Gemälden, sowohl auf trockenen, als nassen Gründen, ist die äußerste Lage auf gleiche Weise auf das sorgsältigste geglättet, wie ein Glas, welches in der zweiten Art Malerei, wenn der Grund sehr sein war, eine sehr große Fertigkeit und geschwinde Aussührung ersorderte.

Die heutige Zurichtung bes Auftrages zum Frescomalen, ober auf nassen Gründen, ist etwas verschieden von der Art der Alten; es wird derselbe von Kalt und von Puzzolana gemacht; denn der Kalt mit sein gestoßenem Marmor durcheinander geschlagen wird zu schnell troden und würde die Farben augenblicklich in sich ziehen. Die Fläche wird auch nicht, wie dei den Alten, geglättet, sondern rauchlich gelassen und wird mit einem Borstpinsel wie gekörnt, um die Farben besser anzunehmen; denn auf einem ganz glatten Grunde würden dieselben, wie man glaubt, aussciehen.

Fum zweiten ist die Art und Weise der Walerei selbst, die Anlage und Aussührung derselben auf nassen Gründen, welches udo tectorio pingere hieß, und die Walerei auf trockenen Gründen zu berühren; denn von der alten Art auf Holz zu malen ist uns nichts besonders bekannt, außer daß die Alten auf weiße Gründe malten<sup>1</sup>); vielleicht aus eben dem Grunde, warum zum Purpurfärben, wie Plato sagt, die weißeste Wolle gesucht wurde.<sup>2</sup>).

Die alten Künstler werden ungefähr wie die neueren, in Anlagen der Gemälbe auf nassen Gründen, versahren sein. Jest, nachdem der Carton in groß gezeichnet ist, und so viel seuchter Grund, als in einem Tage kann ausgeführt werden, angelegt worden, wird der Umriß der Figuren und der vornehmsten Theile derselben, auf dem Carton mit einer Nadel durchlöchert. Dieses Stück der Zeichnung wird an den aufgetragenen Grund gehalten, und man stäubt sein gestoßene Rohlen durch die gestochenen Löcher, wodurch die Umrisse auf dem Grunde angedeutet werden. Dieses nennt man im Deutschen durchbaußen; und eben so versuhr auch Raphael, wie ich an einem mit schwarzer Kreide gezeichneten Kinderkopse desselben, in der Sammlung der Zeichnungen des Herrn Cardinals Alexander Albani, sehe. Diesen angestäubten Umrissen sährt man mit einem spisigen Stifte nach,

<sup>1)</sup> Galen. de usu part. L. 10. c. 3.

<sup>2)</sup> Polit. L. 4. p. 407. l. 6. edit. Basil.

und es werben dieselben in dem feuchten Grunde eingebruckt; und diese eingebruckten Umrisse zeigen sich beutlich auf den Berken des Michael Angelo und des Kaphael. In diesem letten Bunkte aber sind die alten Künstler von den neuern verschieden; denn auf alten Gemälben sindet sich der Umris nicht eingebruckt, sondern die Figuren sind, wie auf Holz oder auf Leinwand, mit großer Fertigkeit und Zuversicht gemalt.

Die Malerei auf nassen Gründen muß bei den Alten weniger gemein, als auf trodenen Gründen gewesen sein; denn die mehrsten herculanischen Gemälde sind von dieser letzten Art. Man erkennt dieselben an den verschiedenen Lagen von Farben; denn an einigen ist z. E. der Grund schwarz; auf diesem Grunde ist ein Feld von verschiedener Form, oder auch ein langer Streif, mit Linnober ausgetragen, und auf diesem zweiten Grunde sind Figuren gemalt. Die Figur ist unscheindar geworden, oder abgesprungen, und der zweite rothe Grund ist so rein, als wenn nichts darauf gemalt gewesen wäre. Andere aber, die von eben dieser Art scheinen, sind auf nassen Gründen gemalt, aber mit trodenen Farben zuletzt übergangen, wie der Ganhmedes und andere, welche an eben dem Orte gefunden worden.

Einige glauben ein Rennzeichen der trockenen Walerei in den erhobenen Binselftrichen zu finden; aber ohne Grund: benn auf den Gemälden des Raphael, welche auf naffen Gründen find, bemerkt man eben diefes. Die erhobenen Binfelftriche find hier Reichen, daß dieser Künstler seine Werke zulett troden hier und da übermalt hat, welches auch von den nachfolgenden Malern in eben diefer Art geschehen. Die Farben der alten Gemälde auf trodenen Gründen müffen mit einem besondern Leimwaffer aufgetragen sein; benn sie haben sich in so vielen hundert Jahren zum Theil frisch erhalten, und man kann ohne Nachtheil mit einem feuchten Schwamme oder Tuche über dieselben hinfahren. Man hat in den durch den Besuvius verschütteten Städten Gemälbe gefunden, welche mit einer gaben und harten Rinde, von Asche und Feuchtigkeit angefett, überzogen waren, und welche man nicht ohne große Mühe durch Feuer ablöfen konnte; aber auch durch diefen Zufall haben solche alte Gemälbe nichts gelitten. Diejenigen, welche auf naffen Gründen find. können bas Scheibewaffer ausstehen, womit man den Ansatz der steinigen Unreinigkeit ablöst und die Gemälde reinigt.

Was die Ausführung betrifft, so sind die mehrsten alten Gemälde geschwind und wie die ersten Gedanken einer Zeichnung entworsen; und so leicht und slücktig sind die Tänzerinnen und andere herculanische Figuren, welche alle Kenner bewundern, auf einem schwarzen Grunde ausgeführt; diese Geschwindigkeit aber war so sicher, als das Schicksal, durch die Wissenschaft und Fertigkeit geworden. Die Art zu malen bei den Alten war geschickter, als die heutige, einen hohen Grad des Lebens und des wahren Fleisches zu erreichen: denn da alle Farben in Del verlieren, das ist, dunkeler werden, so bleibt die Malerei in Del allezeit unter dem Leben. In den mehrsten alten Gemälden sind die Lichter und Schatten durch parallele oder gleichlausende und zuweilen durch gekreuzte Striche gesetzt.

welches im Welschen trattoggiare heißt, und an diese Art hat sich auch Raphael zuweilen gehalten. Andere, sonderlich größere Figuren der Alten, sind auf Delfarben-Art vertieft und erhoben, das ist, durch ganze Massen von degradirten und anwachsenden Tinten, und diese sind in dem Ganymedes meisterhaft in einander geschmolzen. Auf eben diesem großen Wege ist die barberinische vermeinte Benus und die zuletzt entdeckten viel kleinern Gemälde des herculanischen Musei gemalt, welche dennoch auch in einigen Köpsen über die Schatten mit Strichen schattirt sind.

An den herculanischen Gemälben ift zu beklagen, daß diefelben mit einem Firnisse überzogen worden, welcher nach und nach die Farben abblättert und abspringen macht; ich habe innerhalb zweier Monate Stücke von dem Achilles abkallen sehen.

Bulett ift mit ein paar Worten von dem Gebrauche bei den Alten zu reden, die Gemälde vor dem Nachtheile, welchen sie von der Luft oder der Feuchtigkeit leiden könnten, zu verwahren. Dieses geschah mit Wachse, womit sie dieselben überzogen, wie Vitruvius 1) und Plinius 2) melden, und dadurch erhöhten sie zu gleicher Zeit den Glanz der Farben. Dieses hat sich in einigen Zimmern verschütteter Häuser der alten Stadt Resina, nahe bei dem alten Herculano gelegen, gezeigt. Die Wände hatten Felder von Zinnober, von solcher Schönheit, daß es Purpur schien, da man dieselben aber nahe an das Feuer brachte, um den angesetzten Tarter abzulösen, zerschmolz das Wachs, womit die Gemälde überzogen waren. Es sand sich auch eine Tasel von weißem Wachse unter Farben liegend, in einem Zimmer des unterirdischen Herculanum; vermuthlich war man beschäftigt, dasselbe auszumalen, da der unglückliche Ausbruch des Vesuvius kam, und alles überschüttete.

Ich habe dem Liebhaber sowohl, als dem Künftler, das Vergnügen nicht nehmen wollen, über die in den fünf Studen dieses Capitels enthaltenen Lehren und Anmerkungen eigene Betrachtungen zu machen und hinzuzuthun; und es wird aus jenen in Schriften der Gelehrten, die sich in dieses Feld gewagt haben, etwas zu verbeffern übrig sein. Beibe aber, wenn fie unter Anführung dieser Geschichte die Werke griechischer Runft zu betrachten Gelegenheit und Zeit haben, setzen bei sich fest, daß nichts in der Runft flein sei, und was leicht zu bemerken gewesen scheinen wird, ift es mehrentheils nur wie des Columbus Ei. Es kann auch alles, was ich angemerkt habe, obgleich mit dem Buche in der Hand, in einem Monate (die gewöhnliche Reit des Aufenthalts der deutschen Reisenden in Rom) nicht durchgesehen und gefunden werden. Aber sowie das Wenige mehr ober weniger den Unterschied unter Rünftlern macht, ebenfo zeigen die vermeinten Kleinigkeiten den aufmerksamen Beobachter, und das Kleine führt zum Großen. Mit Betrachtungen über die Kunft verhält es sich auch anders als mit Untersuchungen der Gelehrsamkeit in den Alterthumern. Sier ift

<sup>1)</sup> L. 7. c. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. 33. c. 40.

schwer, etwas neues zu entdecken, und was öffentlich steht, ist in dieser Absicht untersucht; aber bort ift in dem bekanntesten etwas zu finden: denn Runft ift nicht erschöpft. Aber es ift bas Schone und bas Rugliche nicht mit einem Blide zu greifen, wie ein unweiser beutscher Maler nach ein paar Wochen seines Aufenthalts in Rom meinte; benn das Wichtige und Schwere geht tief und fließt nicht auf der Fläche. Der erste Anblick schöner Statuen ift bei dem, welcher Empfindung hat, wie die erfte Aussicht auf das offene Meer, worin sich unser Blick verliert und starr wird, aber in wiederholter Betrachtung wird der Geift stiller und das Auge ruhiger, und geht vom Ganzen auf das Einzelne. Man erkläre fich selbst die Werke der Kunft auf eben die Art, wie man andern einen alten Scribenten erklären follte; denn insgemein geht es dort, wie in Lesung der Bücher; man glaubt zu verstehen, was man lieft, und man versteht es nicht, wenn man es deutlich auslegen foll. Ein anders ift, den Homerus lesen, ein anders, ihn im Lesen zugleich überseten.

# Jünftes Capitel.

Von der Kunft unter den Kömern.

## Grftes Stück.

Untersuchung bes römischen Stils in ber Runft.

#### I. Fon Berken romifder Aunftler.

Nach der Abhandlung von der griechischen Kunst wäre nach der gemeinen Meinung der Stil der römischen Künstler und hier insbesondere ihrer Bildhauer zu untersuchen: denn unsere Antiquarii und Bildhauer reden von einer eigenen Art romischer Arbeit in der Runft. Es maren ebe= mals und find noch jett Werke ber Kunft, sowohl Figuren, als er= hobene Arbeiten mit romischen Inschriften und einige Statuen mit bem Namen der Künftler. Bon der erstern Art ist diejenige Figur 1), welche vor mehr als zwei Jahren bei St. Beit im Erzstifte Salzburg entdect und durch den bekannten Erzbischof und Cardinal, Matthias Lange, in Salzburg aufgestellt wurde; es ift dieselbe von Erz, in Lebensgröße und gleicht in der Stellung dem fälschlich sogenannten Antinous im Belvedere. Eine jener völlig ähnliche Statue, von Erz, mit eben derselben Inschrift und an eben bem ungewöhnlichen Orte, nämlich auf bem Schenkel, befindet fich in dem Garten des königlichen Luftschlosses Aranjuez in Spanien, wo mein Freund, Berr Anton Raphael Mengs, diefelbe gefehen und mir als ein altes Werk angiebt. Ich habe mit aller Mithe, die ich mir gegeben, von der Statue zu Salzburg nicht die geringste Nachricht erhalten können. aus welcher, wenn fie richtig und umftandlich gewesen ware, man vielleicht hätte sehen können, ob eine nach der andern gearbeitet worden; so viel sehe ich wohl, daß die Streitart, welche die salzburgische in dem Rupfer balt, ein neuer Rufat der Unwissenheit sein muffe. Gine andere kleine Rigur, über drei Balme hoch, welche die Hoffnung vorstellt, in der Billa

<sup>1)</sup> Gruter. Inscr. p. 989. n. 3.

Lubovisi, ist wie im etrurischen Stile gearbeitet 1) und hat eine römische Inschrift auf der Base, welche im vorigen Capitel angeführt ist. Bon erhobenen Arbeiten mit römischer Inschrift habe ich eine zu Ansang des dritten Capitels berührt, in der Billa Albani, welche eine Speisekammer vorstellt, und in eben der Billa ist eine andere, wo ein Bater, als ein Senator gekleidet, auf einem Stuhle sitzt, mit den Füßen auf eine Art von Fußschenel und hält in der rechten Hand das Brustbild seines Sohnes; gegen ihm über steht eine weibliche Figur, welche Rauchwerk auf einen Leuchter zu streuen scheint, mit der Uederschrift:

# C. LOLLIVS ALCAMENES DEC ET DVVMVIR

Bon der zweiten Art bringt Boissarb eine Statue mit der Inschrift<sup>2</sup>): TITIVS· FECIT· Auf einer Statue des Aesculapius, im Palaste Berospi, steht der Name des Künstlers<sup>3</sup>), ASSALECTVS· Geschnittene Steine mit Namen ihrer römischen Künstler, eines Aepolianus, Cajus, Cnejus u. s. f., will ich nicht anführen.

#### II. Fon der Nachahmung etrurifder und griedifder Kunftler.

Diese Denkmale aber sind hinlänglich zu einem Shstema ber Kunst und zur Bestimmung eines besondern von dem etrurischen und griechischen verschiedenen Stils; es werden sich auch die römischen Künstler keinen eigenen Stil gebildet haben, sondern in den allerältesten Zeiten ahmten sie vermuthlich die Etrurier nach, von welchen sie viele, sonderlich heilige Gebräuche, annahmen, und in ihren späteren und blühenden Zeiten werden ihre wenigen Künstler Schüler der griechischen gewesen sein.

Von der Nachahmung der etrurischen Kunkt in Werken römischer Künftler in der Zeit der Republik giebt ein walzenförmiges Gefäß von Metall, in der Gallerie des Collegii S. Ignatii zu Kom, einen deutlichen und unwidersprechlichen Beweiß. Denn erklich steht auf dem Deckel der Name des Künstlers selbst und die Anzeige, daß er dieses Werk zu Kom gemacht habe; serner offenbart sich der etrurische Stil nicht allein in der Zeichnung vieler Figuren, sondern auch in den Begriffen derselben. Es ist dieses Gefäß, dessen Form am Schlusse dieses Capitels vorgestellt ist, ungesähr zwei Palme hoch, und hält etwa anderthalb Palme im Durchsmesser; auf der Binde unter dem obern Kande, und auch unten, hat dasselbe Zierrathen; auf dem mittelsten Kaum desselben aber ist rund herum, in eingegradener Arbeit mit einem Grabstichel, die Geschichte der Argonauten, ihre Anlandung, der Kampf und der Sieg des Polluz über den Amhcus u. s. s. vorgestellt. Kund herum auf dem Deckel ist eine Jagd vorgestellt, und oben auf demselben stehen aufrecht befestigt drei von Metall

<sup>1)</sup> conf. Winckelmann, Descr. des Pier. grav. du Cab. de Stosch,

p. 301. seq.
3) Antiquit. T. 3. Fig. 132.

s) Stosch, Pref. aux Pier. grav. p. XI.

gegossene Figuren, von einer halben Spanne hoch, nämlich die verstorbene Person, welcher zu Ehren und zum Gedächtniß dieses Gesäß etwa in ihr Grab gesetzt war, und diese umfaßt zwei Faune mit Menschenfüßen, nach dem Begriffe der Etrurier, welche diese Halbgötter entweder so, oder mit Perdefüßen und Schwänzen bildeten. Unter diesen Figuren steht die angeführte Schrift; auf der einen Seite der Name der Tochter ihrer versstorbenen Mutter<sup>1</sup>):

# DINDIN: MOSON MONTH TO THE PROPERTY OF DIT

Auf der andern Seite der Rame des Künftlers:

## 

Die drei Füße, auf welchen das Gefäß ruht, haben ein jeder ihre besondere Borftellung in Metall gegoffen, und auf dem einen steht Hercules mit der Tugend und der Wollust, welche aber nicht weiblich, wie bei den Griechen, sondern hier männlich persönlich gemacht sind.

#### III. Irrige Meinung von einem besonderen Stile in der Kunft.

Das Vorurtheil von einem den römischen Künstlern eigenen und von bem griechischen verschiedenen Stil ift aus zwei Ursachen entstanden. Die eine ift die unrichtige Erklärung der vorgestellten Bilber, da man in benen, welche aus der griechischen Fabel genommen find, romische Gefcichte und folglich einen romischen Runftler finden wollte. Ein folcher Schluß ift berjenige, welchen ein seichter Scribent aus ber erzwungenen Erklarung eines herrlichen griechischen Steins in bem Stofischen Mufeo macht 2). Es ftellt dieser Stein die Tochter des Priamus Volhrena vor 3), welche Byrrhus auf dem Grabe seines Baters Achilles aufopferte; jener aber findet gar keine Schwierigkeit, die Nothzüchtigung der Lucretia bier zu sehen. Gin Beweis seiner Erklärung foll ber romische Stil ber Arbeit biefes Steins fein, welcher, fagt er, fich beutlich hier zeigt, nach einer umgekehrten Art zu benken, wo aus einem irrigen Schlusse ein falscher Vorbersat gezogen wird. Es würde berselbe eben ben Schluß gemacht haben, aus dem schönen Gruppo des vermeinten jungen Papirius, wenn der Name des griechischen Künftlers nicht da wäre. Die zweite Ursache liegt in einer unzeitigen Ehrfurcht gegen die Werke griechischer Runftler; benn da fich viele mittelmäßige Werke finden, entsieht man fich, dieselben jenen beizulegen, und es scheint billiger, ben Romern, als ben Griechen, einen Tabel anzuhängen. Man begreift baher alles, was schlecht scheint,

<sup>2)</sup> DINDIA· MACOLNIA· FILIA. DEDIT· NOVIOS· PLAVTIOS· ME-ROMAI· FECIT. MED, anstatt ME, und ROMAI, ROMAE. Dicse Inschrift zeigt die allerälteste Form römischer Buchstaben, und sie scheinen noch älter, wenigstens mehr Etrurisch, als die auf der Inschrift des L. Corn. Scipio Barbatus, in der Barberinischen Bibliothet, welches die älteste römische Inschrift in Stein ist, von welcher ich in den Anmerkungen über die Baukunst der Alten geredet habe, p. 5.

<sup>3)</sup> Scarfo Lettera etc. p. 51.

s) Winckelm. Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 395.

unter dem Namen römischer Arbeiten, aber ohne das geringste Kennzeichen davon anzugeben. Aus solchen ungegründeten und willkürlich angenommenen Meinungen glaube ich berechtigt zu sein, den Begriff eines römischen Stils in der Kunst, in so weit unsere jetzigen Kenntnisse gehen, für eine Einbildung zu halten. Ich will indessen, um nichts zu übergehen, zum ersten die Umstände anzeigen, worin sich die Kunst zur Zeit der römischen Republik befunden hat; und da ich hier von der vorgesetzten Ordnung in Abhandlung der Zeichnung des Nackenden sowohl, als des Bekleideten, abgehen muß, so will ich hier wenigstens von der Kleidung der Männer, mehr nach dem was man sieht als lieft, handeln.

#### IV. Geschichte der Kunft in Rom.

Was den ersten Punkt betrifft, so ist wahrscheinlich, daß sich unter den Königen wenige oder gar keine Kömer auf die Zeichnung, und insbesondere auf die Bildhauerei, gelegt haben, weil nach den Gesehen des Numa, wie Plutarchus lehrt<sup>1</sup>), die Gottheit nicht in menschlicher Gestalt durfte gebildet werden, so daß nach hundert und sechzig Jahren, nach den Zeiten dieses Königs, oder in den ersten hundert und siebenzig Jahren, wie Varro berichtet<sup>2</sup>), weder Statuen noch Bilder der Götter in den Tempeln zu Kom gewesen. Ich sage und verstehe in den Tempeln, welches also auf eine gottesdienstliche Verehrung derselben müßte gedeutet werden; denn es waren Statuen der Götter in Kom, welche ich sogleich ansühren werde; es werden also dieselben nicht in die Tempel geseht gewesen sein.

Bu andern öffentlichen Werken bediente man sich etrurischer Künstler, welche in den ältesten Zeiten in Kom waren, was nachber die griechischen Künstler wurden, und von jenen wird die im ersten Capitel angeführte Statue des Romulus gearbeitet sein. Ob die Wölsin von Erz, welche den Romulus und Remus säugt, im Campidoglio, diejenige ist, von welcher Dionysius, als von einem sehr alten Werke, redet 3), oder diejenige, welche nach dem Cicero vom Blize beschädigt wurde 4), wissen wir nicht; wenigstens sieht man einen starken Riß in dem Hinterschenkel des Thiers, und vielsleicht ist dieses die Beschädigung vom Blize.

Tarquinius Priscus<sup>5</sup>), oder, wie andere wollen, Superbus<sup>6</sup>), ließ einen Künftler von Fregellä aus dem Lande der Bolsker, oder, nach dem Plutarchus, etrurische Künftler von Bejä kommen, die Statue des olympischen Jupiters von gebrannter Erde zu machen, und dergleichen Duastiga wurde oben auf diesen Tempel gesett, und andere sagen, es sei dieses Werk zu Bejä gearbeitet worden. Die Statue, welche sich Caja

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Numa, p. 118. l. 26.

<sup>2)</sup> ap. S. Augustin. Civit. Dei, L. 4. c. 36.

<sup>8)</sup> Ant. Rom. L. 1. p. 64. l. 19. 4) de divinat. L. 2. c. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Plin. L. 35. c. 45.

<sup>6)</sup> Plutarch. Poblic. p. 188. l. 20.

Căcilia, des Tarquinius Priscus Gemahlin, in dem Tempel des Gottes Sanga setzen ließ 1), war von Erz. Die Statuen der Könige kanden noch zur Zeit der Republik, in den gracchischen Unruhen, am Eingange des Capitolii.

In der Einfalt der Sitten der ersten Reiten der Republik, und in einem Staate, welcher auf ben Krieg bestand, wird wenig Gelegenheit gewesen sein, die Runft zu üben. Die hochfte Ehre, die Jemandem widerfahren konnte, war eine Säule, die ihm aufgesett wurde 3), und da man anfing, große Verdienste mit Statuen zu belohnen, wurde das Maß derselben auf drei Fuß gesetzt4); ein eingeschränktes Waß für die Kunst. Die Statue des Horatius Cocles, welche ihm in dem Tempel des Bulcanus aufgerichtet wurde 5), die Statue der Clölia zu Pferde 6), welche noch zu ben Zeiten bes Seneca ftanb?), beibe von Erz, und viele andere in ben erften Zeiten zu Rom gemacht, mußte man fich also in diesem Maße vorstellen. Aus Erz wurden auch andere öffentliche Denkmale daselbst gemacht; und neue Berordnungen wurden auf Saulen von Erz eingegraben, wie diejenige war, wodurch das Bolt zu Rom Erlaubniß bekam, auf dem Aventino anzubauen8), zu Anfang des vierten Jahrhunderts der Stadt Rom; und bald hernach die Saulen, in welchen die Gesetze des Decemvirs aufgestellt wurden 9).

Die mehrsten Statuen der Gottheiten werden der Größe und Beschaffenheit ihrer Tempel in den erstern Zeiten der Republik gemäß gewesen sein, welche zum Theil, auß dem in Jahresfrist geendigten Tempel des Glück zu schließen<sup>10</sup>), nicht prächtig gewesen sein können, wie auch andere Nachrichten<sup>11</sup>) nebst den erhaltenen Tempeln, oder ihren Trümmern, zeigen.

Gebachte Statuen werden vermuthlich von etrurischen Künftlern gearbeitet sein; von dem großen Apollo von Erz, welcher nachher in der Bibliothek des Tempels Augusti stand, versichert es Plinius<sup>12</sup>). Spurius Carvilius, welcher die Samniter schlug, ließ diese Statue aus jener ihren Harnischen, Beinrüstungen und Helmen durch einen etrurischen Künstler gießen, im 461. Jahre der Stadt Rom, das ist in der 121. Olympias. Diese Statue war so groß, sagt man, daß sie von dem Albanischen Berge, jest Monte Cavo genannt, konnte gesehen werden. Die erste

<sup>1)</sup> Scalig. Conject. in Varron. p. 171.

<sup>2)</sup> Appian. de Bel. civ. L. 1. p. 168. l. 17.

<sup>8)</sup> Plin. L. 34. c. 11.

<sup>4)</sup> Plin. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Plutarch. Poblic. p. 192. l. 20.

<sup>6)</sup> Plin. l. 34. c. 13.

<sup>7)</sup> Consolat ad Marciam.

<sup>8)</sup> Dionys. Halic. Ant. Rom. L. 10. p. 628. l. 40.

<sup>9)</sup> Ibid. p. 649. l. 85.

<sup>10)</sup> Dionys. Halic. Ant. Rom. L. 8. p. 305. l. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Nonn. ap. Scalig. Conject. in Varron. p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) L. 34 · c. 18.

Statue ber Ceres<sup>1</sup>) in Erz ließ Spurius Cassius machen, welcher im 252. Jahre Consul war. Im 417. Jahre wurden den Consuls L. Hurio Camillo und C. Moenio, nach dem Triumphe über die Lateiner, als etwas ganz seltenes, Statuen zu Pferde gesetz<sup>2</sup>); es wird aber nicht gemelbet, woraus sie gemacht gewesen. Eben so bedienten sich die Römer etrurischer Maler, von welchen unter andern ein Tempel der Ceres<sup>3</sup>) ausgemalt war, welche Gemälbe man, da der Tempel ansing baufällig zu werden, mit der Mauer, auf welcher sie gemalt waren, wegnahm und anderwärts hin versetze.

Der Marmor wurde spät in Rom verarbeitet, welches auch die bestannte Inschrift<sup>4</sup>) des L. Scipio Barbatus<sup>5</sup>), des würdigsten Mannes seiner Zeit, beweist; es ist dieselbe in dem schlechtesten Steine, Peperino genannt, gehauen. Die Inschrift der Columna Rostralis des C. Duillius von eben der Zeit wird auch nur von solchem Steine gewesen seind nicht aus Marmor, wie aus einer Stelle des Silius vorgegeben wird<sup>6</sup>); denn die Ueberbleibsel von der jezigen Inschrift sind offenbar von späterer Zeit.

Bis an das Jahr 454 der Stadt Rom, das ift bis zu der 120. Olympias, hatten die Statuen in Rom, wie die Bürger, lange Haare und lange Bärte<sup>7</sup>), weil nur allererst in gedachtem Jahre Barbiere aus Sicilien nach Rom kamen<sup>8</sup>); und Livius berichtet<sup>9</sup>), daß der Consul M. Livius, welcher aus Verdruß sich von der Stadt entfernt und den Bart wachsen lassen, sich denselben abgenommen, da er von dem Rathe bewegt wurde, wiederum zu erscheinen. Der ältere Scipio Africanus trug lange Haare<sup>10</sup>), da Masinissa die erste Unterredung mit demselben hielt; bessen Köpse aber in Marmor und Basalt sind alle ganz kahl geschoren vorgestellt, nämlich in spätern männlichen Jahren.

Die Malerei wurde in dem zweiten punischen Kriege auch von den edlen Kömern geübt, und D. Fabius, welcher nach der unglücklichen Schlacht bei Canna an das Drakel zu Delphos geschickt wurde, bekam von der Kunst den Namen Pictor<sup>11</sup>). Ein paar Jahre nach gedachter Schlacht ließ Tiberius Gracchus die Lustvarkeit seines Heers zu Benevent, nach dem Siege über den Hanno bei Luceria, in dem Tempel der Freisheit zu Rom malen<sup>12</sup>). Die Soldaten wurden von den Beneventanern auf

<sup>1)</sup> Ibid. c. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liv. L. 8. c. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Plin. L. 35. c. 45.

<sup>4)</sup> Sirmond explic. hujus Inscr. conf. Fabret. Inscr. p. 461.

<sup>5)</sup> conf. Liv. L. 35. c. 10.

<sup>6)</sup> Rycq. de Capitol. c. 33. p. 124.

<sup>7)</sup> Varro de re rust. L. 2. c. 11. p. 54. Cic. Orat. pro M. Coelio, c. 14. 8) Plutarch. Camil. p. 254. l. 24.

<sup>9)</sup> L. 27. c. 34.

<sup>10)</sup> Liv. L. 28. c. 35.

<sup>11)</sup> Id. L. 22. c. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Id. L. 24. c. 16.

ben Gassen ber Stadt bewirthet, und da der mehrste Theil bewassnete Knechte waren, denen Grachus, in Ansehung der einige Jahre geleisteten Kriegsdienste, vor dieser Schlacht, mit Genehmhaltung des Senats, die Freiheit versprochen hatte, so speisten diese mit Hiten und mit weißen wollenen Binden um den Kopf, zum Zeichen der Freilassung. Unter diesen aber hatten viele nicht völlig ihre Gebühr bewiesen, welchen zur Strase auserlegt wurde, daß sie während des Krieges nicht anders, als stehend, essen und trinken sollten; in dem Gemälde lagen also einige zu Tische, andere standen, und andere warteten ihnen auf.

In diesem zweiten punischen Kriege, in welchem die Kömer alle Segel ihrer Kräfte ausspannten, und ungeachtet vieler gänzlich niederzgehauenen Heere, so daß in Rom nur 137,000 Bürger übrig waren<sup>1</sup>), bennoch in den letzten Jahren dieses Krieges mit dreiundzwanzig Legionen<sup>2</sup>), welches wunderbar scheinen muß, im Feld erschienen; in diesem Kriege, sage ich, nahm der römische Staat, sowie der atheniensische in dem Kriege mit den Persern, eine andere Gestalt an; sie machten Besanntschaft und Bündnisse mit den Griechen, und erweckten in sich die Liede zu ihrer Kunst. Die ersten Werte derselben brachte Claudius Marcellus nach der Eroberung von Syracus nach Kom und ließ das Capitolium und den von ihm eingeweihten Tempel an der Porta Capena mit diesen Statuen und Kunstwerten auszieren<sup>3</sup>). Die Stadt Capua betraf nach deren Eroberung durch den D. Fulvius Flaccus eben dieses Schicksal<sup>4</sup>); es wurden alle Statuen nach Kom geführt.

In so großer Wenge erbeuteter Statuen, wurden dennoch neue Statuen zu Rom gearbeitet; wie um eben diese Zeit von den Zunstemeistern des Volks Strafgelder angewendet wurden, Statuen von Erz in den Tempel der Ceres zu sehnen.). Im siedzehnten und letzten Jahre dieses Krieges ließen die Aediles drei andere Statuen von Strafgeldern im Capitolio sehen so, und eben so viele Statuen in Erz der Ceres, des Liber Pater und der Liberä wurden nicht lange hernach gleichsalls auß Strafgeldern gemacht Vocken, zwei Bogen auf dem Ochsenmarkte auferichten und mit vergoldeten Statuen besehen.). Livius merkt an, daß damals die öffentlichen Gebäude, welche Basilicä hießen, noch nicht in Rom waren.

In öffentlichen Processionen wurden noch Statuen von Holz umber

<sup>1)</sup> Liv. L. 27. c. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. L. 26. c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Id. L. 25. c. 40.

<sup>4)</sup> Id. L. 26. c. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Id. L. 27. c. 6.

<sup>6</sup> Id. L. 30. c. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Id. L. 33. c. 25.

<sup>8)</sup> Id. L. 33. c. 27.

<sup>9)</sup> L. 26. c. 27.

getragen, wie ein paar Jahre nach Eroberung der Stadt Spracus 1) und im zwölften Jahre dieses Krieges geschah. Da der Blit in den Tempel ber Juno Regina auf dem Aventino geschlagen hatte, wurde zu Abwendung übler Borbedeutung verordnet, zwei Statuen dieser Göttin von Cypressen-Holy aus diesem ihren Tempel umber zu tragen, begleitet von fiebenund= zwanzig Jungfrauen in langen Kleibern, welche einen Gesang auf die Göttin anstimmten.

Nachdem der ältere Scipio Africanus die Carthaginenser aus ganz Spanien vertrieben hatte, und da er im Begriffe stand, dieselben in Afrika selbst anzugreisen, schickten die Römer an das Drakel zu Delphos Figuren der Götter, welche aus tausend Pfund erbeutetem Silber gear= beitet waren, und zugleich eine Krone von zweihundert Pfund Gold.2).

Nach geendigtem Kriege ber Römer wider den König Philippus in Macedonien, den Bater des letten Königs Perseus, brachte L. Quinctius von neuem eine große Menge Statuen von Erz und Marmor, nebst vielen künftlich gearbeiteten Gefäßen, aus Griechenland nach Rom und führte dieselben in seinem dreitägigen Triumphe (welches in der 145. Olym= pias geschah) zur Schau's). Unter ber Beute waren auch zehn Schilber von Silber und einer von Gold und hundertundvierzehn goldene Kronen, welche lettere Geschenke der griechischen Städte waren. Bald nachher und ein Jahr vor dem Kriege mit dem Könige Antiochus dem Großen, wurde oben auf dem Tempel des Jupiter im Capitolio eine vergoldete Quadriga gesett, nebst zwölf vergoldeten Schildern an dem Gipfel 4). Und ba Scipio Africanus als Legat seines Bruders wider gedachten König zu Felde ging, baute er vorher einen Bogen am Aufgange zum Capitolio und besette benselben mit fieben vergolbeten Statuen und mit zwei Pferben; vor dem Bogen sette er zwei große Wafferschalen von Marmor 5).

Bis an die hundertundsiebenundvierzigste Olympias, und bis zum Siege bes Lucius Scipio, des Bruders des ältern Scipio Africanus, über Antiochus ben Großen waren die Statuen der Gottheiten in den Tempeln zu Rom mehrentheils nur von Holz oder von Thon 6), und es waren wenige öffentliche prächtige Gebäude in Rom 7). Dieser Sieg aber, welcher die Römer zu Herren von Asien bis an das Gebirge Taurus machte und Rom mit einer unbeschreiblichen Beute afiatischer Pracht erfüllte, erhob auch die Pracht zu Rom, und die asiatischen Wollüste wurden da= selbst bekannt und eingeführt8); um eben die Beit kamen die Bacchanalia

<sup>1)</sup> Liv. L. 27. c. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Id. L. 28. c. 45.

<sup>8)</sup> Id. L. 34. c. 52.

<sup>4)</sup> Id. L. 35. c. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Id. L. 37. c. 3. 6) Plin. L. 34. c. 11.

Liv. L. 40. c. 5.

s) Id. L. 39. c. 6.

von den Griechen unter die Kömer 1). L. Scipio führte unter andern Schätzen in seinem Triumphe auf: von filbernen getriebenen und geschnitzten Gefäßen tausend vierhundert und vierundzwanzig Pfund 2); von goldenen Gefäßen, die ebenso außgearbeitet waren, tausend und vierundzwanzig Pfund.

Nachdem hierauf die griechischen Götter unter griechischen Namen von den Kömern angenommen 3) und unter ihnen eingeführt worden, denen man griechische Priester setze, so gab auch dieses Gelegenheit, die Statuen derselben entweder in Griechenland zu bestellen, oder in Kom von griechischen Meistern arbeiten zu lassen, und die erhobenen Arbeiten von gebrannter Erde an den alten Tempeln wurden lächerlich, wie der ältere Cato in einer Rede sagt 4). Um eben die Zeit war die Statue des L. Quinctius, welcher in der vorhergehenden Olympias nach dem maces donischen Kriege seinen Triumph hielt, mit einer griechischen Inschrift in Rom gesetzt 5), und also vermuthlich von einem griechischen Künstler verssertigt; so wie die griechische Inschrift auf der Base einer Statue, welche Augustus dem Cäsar sehen ließ, eben dieses zu vermuthen veranlaßt.

Nach geschlossenem Frieden mit dem Antiochus ergriffen die Actolier, welche mit jenen verbunden gewesen waren, von neuem die Waffen wider die Macedonier, welches folglich auch die Römer, als damalige Freunde derselben, betraf. Es kam zu einer harten Belagerung der Stadt Ambracia, die sich endlich übergab. Hier war ehemals der königliche Sit des Phrrhus gewesen, und es war die Stadt angefüllt mit Statuen von Erz und Marmor und mit Gemälden, welche fie alle den Römern überliefern mußten, von benen fie nach Rom geschickt wurden 6); so daß fich die Bürger dieser Stadt zu Rom beklagten, sie hätten keine einzige Gottheit, welche fie verehren konnten. M. Fulvius führte in seinem Triumphe über die Aetolier zweihundert und achtzig Statuen von Erz, und zweihundert und dreißig Statuen von Marmor in Rom ein "). Zum Bau und zur Auszierung der Spiele, welche eben dieser Consul gab, tamen Runftler aus Griechenland nach Rom 8), und damals erschienen zuerst nach griechischem Gebrauche Ringer in den Spielen. Dieser M. Fulvius, da er mit dem M. Aemilius Cenfor war, im Jahre ber Stadt Rom 573, fing an die Stadt mit prächtigen öffentlichen Gebäuben auszuzieren 9). Der Marmor aber muß noch zur Zeit nicht häufig in Rom gewesen sein, ba die Römer noch nicht ruhige Herren waren von der Gegend der Ligurier,

<sup>1)</sup> Ibid. c. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Id. L. 37. c. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cic. Orat. pro Corn. Balbo. c. 24.

<sup>4)</sup> Liv. L. 34. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rycq. de Capitol. c. 26. p. 105.

<sup>6)</sup> Liv. L. 38. c. 9. c. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Id. L. 39. c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ibid. c. 22.

<sup>9)</sup> Id. L. 40. c. 51. 52.

wo Luna, jest Carrara, lag, woher ehemals, so wie jest, der weiße Marmor geholt wurde. Diefes erhellt auch daraus, daß gedachter Cenfor M. Fulvius die Ziegel von Marmor 1), womit der berühmte Tempel der Juno Lacinia bei Croton, in Groß-Griechenland, gebedt mar, abbeden und nach Rom führen ließ, zum Dache eines Tempels, welchen er felbft, vermöge eines Gelübdes, zu bauen hatte. Deffen College, der Cenfor M. Aemilius, ließ einen Marktplat pflaftern, und, welches fremd scheint, mit Bfahlwerk umzäunen?).

Wenige Jahre hernach und im 564. Jahre der Stadt Rom, wurde von dem altern Scipio Africanus, in dem Tempel des Hercules, deffen Saule gesett 3) und zwei vergoldete Biga auf bem Capitolio; zwei vergoldete Statuen setzte der Aedilis Q. Fulvius Flaccus dahin. Der Sohn desjenigen Glabrio, welcher den König Antiochus bei den Thermopplen geschlagen hatte, setzte diesem seinem Bater die erste vergoldete Statue, und, wie Livius fagt, in Italien4); man wird es von Statuen berühmter Männer zu verstehen haben. In dem macedonischen Kriege wider den letten König Perseus beklagten sich die Abgeordneten der Stadt Chalcis, daß der Prätor C. Lucretius, an welchen sie sich ergeben hatten, alle Tempel ausplündern und die Statuen und übrigen Schätze nach Antium abführen lasse 5). Nach dem Siege über den König Perseus kam Paulus Aemilius nach Delphos, wo an den Basen gearbeitet wurde, auf welche gedachter König seine Statuen wollte setzen lassen, welche der Sieger für seine eigene Statue bestimmte 6).

Dieses sind die Nachrichten, welche die Kunft unter den Römern zur Beit der Republik betreffen; diejenigen Nachrichten, von der Zeit an, wo ich hier aufhöre, bis zum Falle der römischen Freiheit, weil fie mehr mit ber griechischen Geschichte vermischt find, hat man in dem zweiten Theile zu suchen. Wenigstens haben diese Nachrichten diesen Werth, daß, wenn jemand dieselben weitläuftiger ausführen wollte, berfelbe fich einen Theil der Mühe erspart findet, welche diese Art aufmerksamer Nachlesung der Alten, und die Zeitfolge derfelben, verursacht.

### Bweites Stück.

Bon ber römischen Manner=Rleidung.

Das zweite Stud dieses Capitels soll, wie angezeigt ist, kurze Anmerkungen enthalten über die Form der römischen Männer-Rleidung (denn die Kunst hat vornehmlich mit der Form zu thun), und zwar so

¹) Id. L. 42. c. 3. ²) Id. L. 41. c. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Liv. L. 38. c. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) L. 40. c. 34. <sup>5</sup>) Id. L. 43. c. 9.

<sup>6)</sup> Id. L. 45. c. 27.

viel ohne Figuren kann verstanden werden; das mehrste gilt zugleich von der griechischen Männer-Rleidung. Unter der männlichen Kleidung begreife ich zugleich die Bewaffnung des Körpers, ohne mich in Untersuchung ihrer Baffen einzulaffen. Zuerst ift von berjenigen Bekleidung, welche ben Leib insbesondere bedecte, und hernach von der Bekleidung einzelner Theile zu reden.

#### I. Bekleidung des Leibes.

Das Unterkleid wurde von einigen Bölkern der ältesten Zeiten als eine weibliche Tracht angesehen 1), und die ältesten Römer hatten nichts, als ihre Toga auf ben bloßen Leib geworfen 2); so waren die Statuen des Romulus und des Camillus auf dem Capitolio vorgestellt 3). Roch in späteren Reiten gingen diejenigen, welche auf dem Campo Martio fich zu Ehrenftellen bem Bolte vorftellten, ohne Unterfleid 4), um ihre Bunden auf der Bruft, als Beweise ihrer Tapferkeit, zu zeigen. Ueberhaupt aber war nachher das Unterkleid, so wie den Griechen, die Chnischen Philosophen ausgenommen, also allen Kömern gemein, und wir wissen vom Augustus, daß berfelbe im Winter an vier Unterkleider auf einmal angelegt. An Statuen, Brustbildern und auf erhobenen Arbeiten ist das Unterkleid nur allein am Halfe und auf der Bruft fichtbar, weil die Figuren mit einem Mantel, oder mit der Toga, vorgeftellt find, und man fieht nur in den alten Gemälden des vaticanischen Terentius und Virgilius Figuren bloß im Unterfleide. Es war ein Rod mit Aermeln, welcher über den Kopf geworfen wurde, und wenn derselbe nicht aufgeschürzt war, bis an die Baden herunter ging. Die Aermel find zuweilen fehr turz und bedecken kaum die obere Mustel des Arms, wie an der schönen senatorischen Statue in der Billa Regroni; diese heißen gestumpste Aermel δ), xολόβια. Enge und lange Aermel, die, wie an der weiblichen Kleidung, bis an die Knöchel ber Hand reichen, trugen, wie Lipsius will 6), nur Cinaedi und Pueri moritorii. Die Knechte, welche keinen Mantel trugen, hatten ihr Unterkleid, bis über die Knie hinaufgezogen, gebunden. Auf einer gereiften Base von Marmor, in dem Palaste Farnese, welche einige tanzende weibliche Bacchanten und den Silenus, herrlich gearbeitet, vorstellt, ist das Unterkleid an einem indischen und bartigen Bacchus sichtbar und sonderlich zu merken, weil es auf der Brust geschnürt ist: dieses findet sich nirgend andersmo.

Die Toga war bei den Römern, wie der Mantel der Griechen?) und wie unsere Mäntel, cirkelrund geschnitten; ber Leser wiederhole, was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Herodot. L. 1. p. 40. l. 33.

<sup>2)</sup> Gell. Noct. Att. L. 7. c. 12.

<sup>S) Cic. Orat. pro M. Scauro.
Plutarch. Pωμαϊκά, p. 492. l. 31.</sup> 5) Salmas. ad Tertul. de Pall. p. 44.

<sup>6)</sup> Antiq. Lect. L. 4. c. 8.

<sup>7)</sup> Quintil. L. 11. c. 3. p. 844. l. 1. Isidor. Orig. L. 19. c. 24.

ich im vorigen Capitel von dem Mantel der griechischen Beiber gesagt habe. Wenn aber Dionyfius von Halicarnaffus fagt, baß die Toga die Form eines halben Cirkels gemacht1), fo bin ich ber Meinung, daß er nicht von der Form derfelben im Buschnitte rede, sondern von der Form, welche dieselbe im Umnehmen bekam. Denn so wie die griechischen Mantel vielmals doppelt zusammengenommen wurden, so wird auch das cirkelrunde Gewand der Toga auf eben die Art gelegt worden sein, und hierburch würde alle Schwierigkeit, in welche fich hier die Erklärer der Rleibung der Alten verlieren, gehoben. Die Gelehrten wissen unter der Toga und unter dem Mantel, sonderlich der Philosophen, keinen Unterschied zu finden2), als daß diefer auf dem blogen Leibe, nicht, wie jener, über ein Unterfleid getragen murbe. Andere haben fich die griechischen Mäntel vierectig vorgestellt und vier Enden deffelben auf dem Aupfer der Kigur bes Euripides3), so wie ein anderer ebenso viel Enden an dem Mantel der Figur auf der Vergötterung des Homerus im Balaste Colonna<sup>4</sup>), welche neben der Soble auf diesem Werke fteht, zu sehen geglaubt. Beide aber haben fich geirrt, und die vier Enden oder Quaftchen find weder an ber einen, noch an der andern Figur. Die kleine Figur mit dem Namen Euripides auf beffen Bases) wurde für verloren gehalten, und kam vor turzer Zeit aus der Rleiderkammer des Farnefischen Balaftes wiederum jum Borfchein; es ift dieselbe einige Zeit unter meinen Banben gemesen, und also kann ich davon Rechenschaft geben.

Die Toga wurde, wie der Mantel, über die linke Schulter geworfen, und der Haufe Falten, welcher sich zusammenlegte, hieß Sinus6). Ge= wöhnlich wurde die Toga nicht gegürtet, wie auch andere anmerken; in einigen Fällen kann es aber bennoch geschehen sein, wie aus unten angezeigten Stellen bes Appianus zu schließen ift7). Im Felbe trugen die Griechen keinen Mantel8) und die Römer keine Toga, sondern einen leichten Ueberwurf, welcher bei biefen Tibenum ober Palubamentum, bei jenen Chlamys hieß, und ebenfalls rund war9), und nur in der Größe von dem Mantel und von der Toga muß verschieden gewesen sein; was andere von verschiedenen Formen desselben vorgeben, wird durch den Augenschein widerlegt. Denn alle Statuen mit einem Panzer, auch einige andere, als ein nackender Augustus in der Villa Albani, Marcus Aurelius zu Pferde und zwei gesangene Könige von schwarzem Marmor

6) Turneb. Advers. L. 3. c. 26.

Antiq. Rom. L. 3. p. 187. l. 29.
 Casaub. Not. in Capitolin. p. 58. A. Salmas. in Tertul. de Pal. p. 13. s) Ruben. de re vestiar. L. 2. c. 6. p. 161.

<sup>4)</sup> Cuper. Apotheos. Hom. p. 34. 5) Fulv. Vrs. Imag.

<sup>7)</sup> Bel. Cir. L. 1. p. 173. l. 6. Οἱ πολιτικοὶ τάτε ἰμάτια διαζωσάμενοι, και τὰ προστύχοντα ξύλα άρπάσαντες, τοὺς ἀγροίχους διέστησαν. conf. L. 2. p. 260. l. 7.

S) Casaub. in Theophr. p. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Etymol. magn. v. χλατνα.

im Campidoglio, auch die taiserlichen Brustbilder, haben diesen Mantel, und man fieht beutlich, daß berselbe nicht vieredig, sondern rund gewesen sein muß, welches auch bloß die Falten zeigen, die anders nicht, wie fie find, hätten können geworfen werden. Dieser Mantel wurde durch einen großen "Knopf, insgemein auf der rechten Achsel, zusammengeheftet und hing über die linke Achsel, welche er bedeckte, herunter, so daß der rechte Arm frei blieb. Zuweilen aber fitt dieser Anopf auf der linken Achsel, wie an den Bruftbildern des Drufus, des Claudius, des Galba, des Trajanus, eines

Hadrianus und eines Marcus Aurelius, im Campidoglio.

Die Lierrathen und Berbrämungen der männlichen Kleidung, welche auf Denkmalen nicht fichtbar find, gehören nicht für diese Abhandlung: da fich aber auf einem alten herculanischen Gemälde, welches die Mufe Thalia vorstellt, ein vermeinter Clavus befindet1), so ist dieses wenigstens anzuzeigen. Auf dem Mantel dieser Figur ist da, wo derselbe den Schenkel bedeckt, ein länglicher vierectiger Streif von verschiedener Farbe hingesett, und die Verfasser ber Beschreibung ber herculanischen Gemälbe suchen baselbst zu beweisen, daß bieser Streif der Clavus der Romer sei, welches ein aufgenähtes ober eingewirktes Stud Purpur mar und burch beffen verschiedene Breite die Burde und den Stand der Berfon anzeigte. So viel habe ich zu erinnern gehabt über die Bekleidung des Leibes.

#### II. Bekleidung der Theile des Korpers.

Die Bekleidung einzelner Theile betrifft bas Haupt, die Beine und die Sande. Bas das Haupt betrifft, so war kein Diadema unter den Römern im Gebrauche. wie bei ben Griechen, bei welchen biese Sauptbinden zuweisen von Erz gewesen sein müssen, wie die Binde an dem Kopfe eines vermeinten Ptolemäus von Erz, in der Villa Albani, zu zeigen scheint, denn in demselben sind umber längliche Einschnitte, vermuthlich zum einhaken2). Der Bart wurde zuweilen unter bem Kinne in einen Knoten geschürzt3), wie man an einem Ropfe im Campidoglio und an einem andern herculanischen zu Bortici sieht. Die Spartaner durften keinen Anebelbart tragen 4).

Das Haupt bebeckten fich die Reisenden, und die im offenen Felde sich vor der Sonne, oder vor dem Regen, zu verwahren hatten, mit einem Sute, welcher wie der unfrige geformt war, aber insgemein nicht mit aufgeschlagenen Krempen, und der Ropf war niedrig, wie ich bei dem Hute der Weiber im vorigen Capitel angezeigt habe. Dieser hut war mit

1) Pitt. Erc. T. 2. tav. 3. p. 18. n. 2.

4) Ibid. L, 4. c. 9. p. 170. l. 3.

<sup>2)</sup> Man fonnte alfo bas Bort xalneouerwo, welches Euripides vom Hector gebraucht, Troad. v. 271., bon diefer Binde füglicher, als von bem Banzer, wie Barnes will, verfteben.

<sup>3)</sup> Casaub. Animadv. in Athen. Deipn. L. 3. c. 19. p. 119. l. 24.

Bändern, welche unter bem Salfe konnten gebunden werben, und wenn man mit unbebedtem Saupte ging, wurde ber hut hinterwarts auf die Schulter geworfen, und hing an dem Bande; das Band aber ift niemals fichtbar. Mit einem hinterwärts geworfenen hute ift Meleager auf verschiedenen geschnittenen Steinen vorgeftellt, und auf zwei einander abn= lichen erhobenen Werken, in der Villa Borghese und Albani, welche den Amphion und Bethus, mit ihrer Mutter Antiope, vorstellen, bat Rethus den Hut auf der Schulter hängen, um das Hirtenleben, welches er ergriffen, abzubilden. Dieses Werk habe ich auch anderwärts zuerst bekannt gemacht 1). Ginen folden hut trugen auch die Athenienser in den altesten Beiten 2), welches aber nachher abkam 3). Es findet fich eine andere Art von Huten mit aufgeschlagenen Rrempen, welche vorn eine lange Spipe machen und an ber Seite eingeschnitten find, um dieselben vorn gerade hinaufzuschlagen, auf die Weise, wie einige Reisehüte find, die man in Deutschland auf ber Ragd trägt. Diefen But hat ein sogenannter indischer Bacchus auf der angeführten Base von Marmor im Balafte Farnese; einen Hut mit weit angezogenen niedrigen Kremben, nach der Art, wie die Briefterhüte geftutt find, trägt eine Figur auf der Jagd auf der beschriebenen walzenförmigen Lafe von Erz. Gine besondere Art von Suten trugen die römischen Aurigatores, ober diejenigen, welche auf Wagen Wette liefen; es geben bieselben oben gang spitig zu und find ben finefischen huten völlig ähnlich. Man fieht diese hute an folchen Bersonen auf ein paar Studen von Musaico im Hause Massini, und auf einem nicht mehr vorhandenen Berte beim Montfaucon.

Es wäre hier auch mit ein paar Worten der phrygischen Mützen zu gedenken, welche sowohl Männern, als Weibern gemein waren, um eine bisher nicht verstandene Stelle des Virgilius zu erklären. In dem Hause der Villa Negroni befindet sich ein männlich jugendlicher Kopf mit einer phrygischen Mütze, und hinten von derselben geht wie ein Schleier hersunter, welcher vorn den Hals verhüllt, und das Kinn bedeckt bis an die Unterlippe, auf eben die Art, wie an einer Figur in Erz der Schleier gelegt ist ), nur mit dem Unterschiede, daß hier auch der Muud verhüllt wird. Aus jenem Kopse erklärt sich der Paris des Birgilius:

Maeonia mentum mitra crinemque madentem Subnixus.

Aen. 4. v. 216.

über welchen Ort man die vermeinten Erklärungen und Verbefferungen deffelben bei unten angeführten Scribenten finden kann 5).

<sup>1)</sup> Descr. des Pier. grav. du Cab. de Stosch, p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Lucian. Gymnas. p. 895.
<sup>a</sup>) Philostr. Vit. Sophist. p. 572.

<sup>4)</sup> Ficoroni Rom. p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Turneb. Advers. L. 29. c. 25. Gevartii Elect. L. 1. c. 7. p. 17.

Beinkleider waren bei den Römern und Griechen im Gebrauche, wie man auf herculanischen und andern Gemälben fieht 1); es werden hierdurch einige Gelehrte, die das Gegentheil behauptet haben, widerlegt. Hofen bes vermeinten Coriolanus auf bem Gemälbe in den Bädern des Titus aehen der Figur bis auf die Anöchel der Füße, so daß fie an den Beinen wie Strümpfe anliegen, und find blau. Bei den Griechen trugen die Tänzerinnen Sosen, wie bei uns geschieht 2). Der Gebrauch ber Sosen aber war bei den Männern nicht gemein, und anstatt der Beinkleider waren Binden im Gebrauche, womit die Schenkel umwunden wurden; aber auch dieses wurde für eine Beichlichkeit gehalten: diese wirft Cicero beshalb dem Bompejus vor, welcher dergleichen trug 3). Solche Binden um die Lenden gelegt, waren zu Trajanus Zeiten unter dem gemeinen Bolke noch nicht üblich4); an ben Bildniffen dieses Raisers an dem Constantinischen Bogen sieht man die Schenkel bis unter das Knie bekleidet. Die Hosen der barbarischen Bölker sind mit den Strümpfen aus einem Stud und unter die Anochel des Jufies durch die Riemen der Sohlen gebunden. Die Strümpfe wurden nachher in späteren Zeiten von den Hosen abgeschnitten, und hierin liegt der Grund des deutschen Wortes Strumpf, welches etwas abgestuttes bedeutet, wie Echart bieses in dem Ebnerischen Rleinobien-Räftlein zeigt. Michael Angelo hat sich also wiber die alte Kleidertracht an seinem Moses vergangen, da er demselben Strümpfe unter die Hosen gezogen gegeben, so daß diese unter den Anien gebunden find.

Von den mancherlei Arten von Schuhen der Alten ift von andern umftändlich gehandelt. Die Schuhe der Kömer waren von den griechischen verschieden, wie Appianus angiebt<sup>5</sup>); diesen Unterschied aber können wir nicht zeigen. Die vornehmen Kömer trugen Schuhe von rothem Leder, welches aus Parthien kam<sup>6</sup>) und etwa der heutige Corduan sein wird. Die edlen Athenienser trugen einen halben Mond von Silber und einige von Elsenbein auf den Schuhen, und dieses auf der Seite unter dem Knöchel<sup>7</sup>), wie es scheint. Ich sinde weiter nichts anzumerken, als die Statue des Hadrianus in der Villa Albani, welche mit einem Panzer darfuß vorgestellt ist. Diese Statue ist von mir an einem andern Orte berührt<sup>8</sup>) und gezeigt, daß dieser Kaiser öfters in seiner Küstung zwanzig Meilen zu Fuß zu gehen pslegte, und dieses barduß. Diese Statue aber ist nicht mehr kenntlich; denn man glaubte den Kops derselben zu einer andern Statue nöthig zu haben, so wurde derselbe mit einem Kopse des

<sup>1)</sup> Pitt. Erc. T. 1. p. 7. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Athen. Deipnos. L. 13. p. 607.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) ad Attic. L. 2. ap. 3.

<sup>4)</sup> Dio Chrysost. Orât. ad Tyrann.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mithradat. p. 114. l. 17.

<sup>6)</sup> Vales. Not. ad Ammian. L. 22. c. 4. p. 300.

Philostrat. Vit. Sophist. L. 2. in Herod. Att. p. 555. l. 24.
 Pref. à la Descr. des Pier. grav. du Cab. de Stosch, p. 24.

Septimius Severus verwechselt, wodurch die blogen Füße ihre Bedeutung verloren haben.

Handschuhe haben einige Figuren auf Begräbniß-Urnen in ben handen, welches wider ben Cafaubonus zu merten ift, welcher vorgiebt, daß weder bei den Griechen, noch Romern, Sandschuhe im Gebrauche gewesen 1). Dieses ift so irrig, daß fie gar zu homerus Zeiten bekannt waren; benn bieser giebt dem Laertes, bes Ulpsies Bater, Sandschuhe 2).

#### III. Bewaffnung des Körpers.

Ru der Bekleidung des Körpers gehört auch die Bewaffnung deffelben, beren Stücke find der Panzer, der Helm und die Beinruftung. Panzer war bei den Alten doppelt und bedeckte die Bruft und den Rücken; es war berselbe theils von Leinwand, theils von Metall verfertigt. Bon Leinewand trugen ihn die Phönicier 3) und Affprier 4), in dem Heere des Xerres, auch die Carthaginenfer<sup>5</sup>), welchen die drei Panzer abgenommen waren, die Gelo nach Elis schidte, ingleichen die Spanier 6). Die römis schen Heerführer und Raiser werden, wie Galba, von dem es angezeigt ift, mehrentheils bergleichen Panzer getragen haben, und die man an ihren Statuen fieht, icheinen Banger von Leinemand vorzustellen; benn es find in benselben oft alle Musteln ausgebrückt, welches leichter mit Leinewand über eine Form gepreßt, als in Erz konnte geformt werden. Diese Leinewand wurde mit ftartem Wein ober Effig und Salz zugerichtet 7), acht bis zehnmal verdoppelt. Es finden sich aber auch andere Banzer, die augenscheinlich bergleichen Ruftung von Erz vorstellen, und einige find ben Banzern unserer Cuiraffier völlig ähnlich; so haben ihn unter andern ein schönes Bruftbild des Titus und zwei liegende Gefangene in der Billa Albani; die Panzer haben alle ihre Charniere oder Angeln auf beiden Seiten.

Ueber die Helme der Alten merke ich nach dem, was bereits von andern gesagt ift, nur an, daß sie nicht alle von Metall waren, sondern es muffen auch einige von Leber, oder von anderer geschmeibiger Materie gewesen sein; benn ber helm unter bem Juße ber Statue eines helben, in dem Balaste Farnese, ist zusammengetreten, welches nicht mit Erz ge= ichehen konnte.

Beinrüftungen finden fich häufig auf erhobenen Werten und geschnittenen Steinen; bon Statuen aber findet fich nur eine einzige, welche diese hat, und zwar in der Villa Borghese. Unter den Etruriern und in

<sup>1)</sup> Animadv. in Athen. L. 12. c. 2. p. 523. l. 29.

<sup>3)</sup> Odyss. ω' v. 229.
3) Herodot. L. 6. p. 261. l. 5.
4) Ibid. p. 257. l. 40.
5) Pausan. L. 6. p. 499. l. 12.
6) Strab. L. 3. p. 154. C.
7) Coccub ed Sustan. p. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Casaub. ad Sueton. p. 202. A.

Sarbinien waren auch Beinrüftungen im Gebrauche 1), die anstatt des Schienbeins, wie gewöhnlich, die Wade bedeckten und auf dem Beine offen waren; von dieser Art an einer uralten sardischen Figur eines Soldaten von Erz werde ich in dem von mir in der Vorrede angezeigten Werke handeln.

So viel von der männlichen Bekleidung der Römer und von dem, was ein Künftler von derselben zu wissen nöthig hat. Hiermit beschließe ich den ersten Theil dieser Geschichte.

<sup>1)</sup> Winckelmann, Descr. des Pier. grav. du Cab. de Stosch, p. 201.

# Geschichte

der

# kunst des Alterthums.

### Zweiter Theil.

Nach den äußeren Umständen der Zeit unter den Griechen betrachtet.

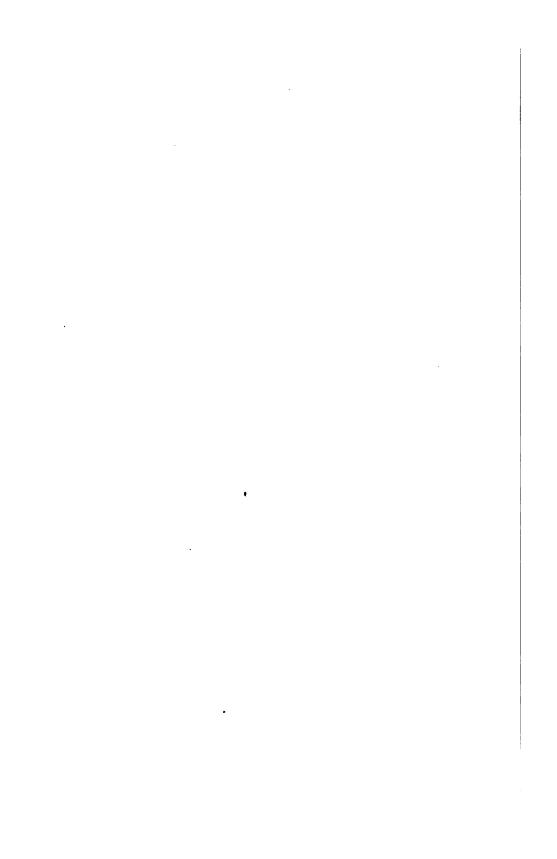

Nach den äußeren Umständen der Zeit unter den Griechen betrachtet.

Per zweite Theil dieser Geschichte ift, was wir im engeren Berstande Geschichte nennen, und zwar der Schicksale der Kunst unter den Griechen. in Absicht ber äußeren Umstände von Griechenland betrachtet, welche ben größten Einfluß in die Kunft haben. Denn die Wissenschaften, ja die Beisheit felbft, hängen von der Beit und ihren Beranderungen ab, noch mehr aber die Runft, welche durch den Ueberfluß und vielmals durch die Eitelkeit genährt und unterhalten wird. Es war also nöthig, die Umstände anzuzeigen, in welchen fich die Griechen von Zeit zu Zeit befunden haben, welches kürzlich, und bloß in Absicht auf unser Vorhaben geschehen wird; und aus dieser ganzen Geschichte erhellt, daß es die Freiheit gewesen, durch welche die Runft emporgebracht wurde. Da ich nun eine Geschichte ber Aunst und nicht der Künstler geben wollen, so haben die Leben von diesen. welche von vielen andern beschrieben find, hier keinen Plat; aber ihre vornehmsten Werke sind angegeben, und einige sind nach der Kunst betrachtet. Aus angezeigtem Grunde habe ich auch nicht alle Künftler, beren Plinius und andere Scribenten gedenken, namhaft gemacht, zumal wenn die bloke Anzeige ihrer Namen und Werte, ohne andere Nachrichten, nichts lehren tonnte. Von den ältesten griechischen Künstlern aber ist ein genaues Berzeichniß, nach ber Folge der Zeit, beigebracht; theils weil diese von den neueren blok hiftorischen Scribenten der alten Klinftler mehrentheils übergangen find, theils weil fich in ber Anzeige ihrer Werke einigermaßen bas Bachsthum der ältesten Kunft offenbart. Dit diesem Verzeichnisse, als mit ben altesten Nachrichten, fange ich biefe Geschichte an.

#### I. Fon ber Annft ber alleften Beiten bis auf ben Phibias.

Die Kunft wurde von dem Dädalus an schon in den ältesten Zeiten geübt, und von dieses berühmten Künstlers Hand waren noch zu des Kausanias Zeiten Bildnisse in Holz geschnitzt übrig, und er sagt, daß ihr Anblid bei aller ihrer Unförmlichkeit etwas Göttliches gehabt habe1). Zu gleicher Reit lebte Smilis2), des Eucles Sohn, aus der Infel Aegina, welcher eine Juno zu Argos und eine andere zu Samos machte; und vermuthlich ift Stelmis beim Callimachus') eben berfelbe. Denn er war einer der ältesten Rünftler, und dieser Dichter redet von einer hölzernen Statue der Juno von seiner Hand; man wird also anftatt Stelmis lefen muffen Smilig\*). Einer von den Schülern des Dadalus war En doeu g4), welcher jenem nach Creta gefolgt sein soll. Nach dieser Kabelzeit ist eine große Lude in der Geschichte der Rünftler, und bis auf die achtzehnte Olympias findet fich von keinem berfelben Nachricht. Damals machte fich der Maler Bularchus berühmt<sup>5</sup>), unter dessen Gemälden eine Schlacht mit Gold aufgewogen wurde. Fast um eben die Zeit muß Aristocles von Chdonia, aus Creta, gelebt haben; benn man fest ihn, ehe bie Stadt Messina in Sicilien ihren alten Ramen Zancle änderte 6), welches vor der neunundzwanzigsten Olympias geschah?). Bon bemfelben mar zu Elis ein Hercules, welcher mit der Amazone Antiope, zu Pferde, um ihren Gürtel stritt. Nachher machten sichs) Malas, aus der Insel Chio, dessen Sohn Micciabes und Entel Anthermus berühmt; die Sohne biefes lettern waren Bupalus und Anthermus in der sechzigsten Olympias, welche Künstler unter ihren Voreltern bis zur ersten Olympias zählten. Damals blühten auch Dipoenus und Scillis, welche Paufanias 9) fehr irrig für Schüler des Dabalus angiebt: es munte denn derfelbe ein jungerer Dabalus sein, sowie nach dem Phidias ein Bildhauer dieses Namens aus Sichon bekannt ift. Ihre Schüler maren 10) Learchus, von Rhegium in Großgriechenland, Dorpclibas und Dontas, beide Lacedämonier, und 11) Tectäus und Angelio, die einen Apollo zu Delos machten, welches vielleicht berjenige ift, von welchem viele Stude nebft ber Bafe mit ber berühmten Inschrift, noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts, auf der Insel Delos waren. In eben diese Zeit wird Aristobemon von Argos 12), Phthodorus von Theben 13), nebft bem Damophon von Meffene 14), zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pausan. L. 2. p. 121. l. 6. <sup>2</sup>) Id. L. 7. p. 581. l. 5.

Fragm. 105. p. 358.

<sup>\*)</sup> Man fieht in Bentleys Unmerkungen über diefen Ort, wie mancherlei Muthmaßungen von andern sowohl, als von ihm, über diesen Ramen gemacht sind. 4) Pausan. L. 1. p. 62. l. 27.

Plin. L. 35. c. 34.

Pausan. L. 5. p. 445. Idem L. 4. p. 337. l. 18.

<sup>8)</sup> Plin. L. 36. c. 5.

Pausan. L. 2. p. 143. ad fin. p. 161. ad fin.
 Idem L. 2. p. 251. ad fin.

<sup>11)</sup> Idem L. 2. p. 187. l. 24.
12) Pausan. L. 10. p. 801. l. II.
13) Id. L. 9. p. 778. l. 22.

<sup>14)</sup> Id. L. 7. p. 582. lin. ult.

setzen sein: dieser machte zu Aegium in Achaja 1) eine Juno Lucina von Holz mit den äußeren Theilen von Marmor. Von eben demfelben mar auch's) ein hölzerner Mercurius und Benus zu Megalopolis in Arcadien. Laphaes3), bessen Apollo im alten Stile zu Aegira in Achaja war, muß ungefähr diefer Beit nabe fein. Bald nachher that fich Demeas4) hervor. von welchem eine Statue des Milo von Croton zu Elis gearbeitet wurde; und diefes muß nach der sechzigsten Olympias geschehen sein, wie man aus den Zeiten des Pythagoras schließen kann 5), und sonderlich, weil vor der sechziasten Olympias ben Ringern, wie Milo war, zu Elis feine Statuen gesett wurden 6). Auf ihn folgten Stomius und Somis, welche vor ber Schlacht bei Marathon blühten 7), und Callon8), ber Schüler bes Tectaus. Bon biesem waren fünfunddreißig Statuen junger Leute von Erz, zu Glis, als Bildniffe von eben fo viel jungen Meffeniern aus Sicilien; die gelegentliche Begebenheit zu diesen Statuen erzählt Baufanias. Bu gleicher Zeit mit dem Callon lebten Menächmus und Soidas von Naupactus 9); dieser machte eine Diana von Elfenbein und Gold in ihrem Tempel zu Batra. Ferner blühten Hegias und Ageladas 10), der Meifter des Bolbcletus, welcher unter andern den Cleofthenes, der in der fechsundsechzigsten Olympias ben Sieg erhielt, auf einem Wagen zu Glis vorstellte. Einer von dessen Schülern, Ascarus 11), machte einen Jupiter zu Elis mit einem Kranze von Blumen. In diese Zeit wäre etwa Iphion von Aegina 12) zu feten, welcher eine Statue der Angelio, des Mercurii Tochter, gebildet hatte.

Vor dem Feldzuge des Xerres wider die Griechen waren folgende Bilbhauer berühmt: Simon und <sup>13</sup>) Anaxagoras, beide von Aegina, von dessen Hand der Jupiter war, welchen die Griechen nach der Schlacht bei Platäae zu Elis setzen. Onatas <sup>14</sup>), ebenfalls von Aegina, welcher, außer vielen andern Werken, diejenigen acht Helben, die sich zum Loose über den Kampf mit dem Hector angaben, zu Elis gearbeitet hatte. Dio=nhsius von Rhegium <sup>15</sup>) und Glaucus von Messen in Sicilien, welche zur Zeit des Thrannen zu Khegium Anaxilas lebten, das ist,

1) Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. L. 8. p. 665. l. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Id. L. 7. p. 592. l. 25. <sup>4</sup>) Id. L. 6. p. 486. l. I.

<sup>5)</sup> Bentley's Diss. upon de Ep. of Phalar. p. 72. sq.

<sup>6)</sup> Pausan. L. 6. p. 497. l. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ibid. p. 488. l. 20. <sup>8</sup>) Id. L. 5. p. 443. l. 15.

<sup>9)</sup> Id. L. 7. p. 570. l. 1.

<sup>· 10)</sup> Id. L. 6. p. 476.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Id. L. 5. p. 439. l. 14.

Schol, Pind. Olymp. 8. v. 106.
 Pausan. L. 5. p. 437. l. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Ibid. p. 445. l. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Ibid. p. 446. 447.

zwischen ber einundsiebenzigften und sechsundsiebenzigsten Olympias1): auf einem Pferde des Dionysius stand 2) auf dessen Rippen die Inschrift. Ari= ftomedes und Socrates 3), beren Werk eine Cybele mar, welche Binbarus in ihrem Tempel zu Theben machen ließ. Mandaus 4) von Baon, beffen Victoria zu Elis mar. Glaulias 5) von Aegina, welcher ben König Hiero, auf einem Wagen ftehend, zu Elis machte. Endlich Eladas 6) von Argos, der Meifter des Phibias.

Von diesen Künftlern wurden besondere Schulen gestiftet, und es haben die berühmtesten Schulen der Runft in Griechenland, zu Aegina, Corinth, und zu Sichon, dem Baterlande der Werke der Runft 7), ein großes Alterthum. Die lette Schule ift vielleicht von den berühmten Bildhauern Dipoenus und Schllis, welche fich in Sicyon nieberließen, geftiftet, und ich habe turz zuvor einige von ihren Schülern angegeben. Ari= ftocles 8), des Canachus Bruder, ein Bildhauer aus eben dieser Stadt. wurde noch nach fieben Menschenaltern als das Haupt einer Schule angesehen, welche in Sichon eine lange Zeit gedauert hatte. Bom Democritus 9), einem andern Bildhauer aus Sichon, werden feine Meister, bis auf den fünften von ihm zurück, namhaft gemacht. Polemon schrieb eine Abhandlung 10) von den Gemälden zu Sichon und von einem Porticus daselbst, wo viele Werke der Kunst waren. Eupompus, ber Meifter des Pamphilus, deffen Schüler Apelles war, brachte es durch sein Ansehen dahin, daß sich die seit einiger Reit unter dem Namen ber helladischen vereinigten Schulen in Griechenland von Neuem<sup>11</sup>) theilten, also daß nebst der jonischen Schule, unter din affatischen Griechen, der ju Athen und zu Sichon, eine jede besonders für fich bestand. Bamphilus und Polycletus, Lysippus und Apelles, welcher nach Sichon zu dem Pamphilus ging, sich in feiner Runft bollfommener zu machen, gaben dieser Schule ihren letten Glanz, und zur Zeit König 11) Ptolemaus Philadelphus in Aegypten scheint die berühmteste und beste Schule der Malerei in dieser Stadt gewesen zu sein. werden in dem prächtigen Aufzuge, welchen dieser König anstellte, vornehmlich und allein 12) Gemälde der Rünftler von Sichon namhaft gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bentley l. c. p. 156. <sup>2</sup>) Pausan. L. 5. p. 448. l. 9.

<sup>8)</sup> Id. L. 9. p. 758. l. 18.

<sup>4)</sup> Id. L. 5. p. 446. l. 4. 5) Id. L. 6. p. 474. l. 2. 6) Schol. Aristoph. Ran. v. 504.

<sup>7)</sup> Plin. L. 35. c. 40. conf. L. 36. c. 4.

s) Pausan. L. 6. p. 459. l. 6.

<sup>9)</sup> Pausan. L. 6. p. 457.

<sup>10)</sup> Athen. Deipn. L. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Plin. L. 35. c. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Athen. Deipn. L. 5. p. 196. F.

Corinth war wegen der herrlichen Lage schon in den ältesten Zeiten 1) eine ber mächtigften Stäbte in Griechenland, und biefe Stadt wird baber von den ersten Dichtern die Wohlhabende genannt. Cleanthes soll da= selbst der erste gewesen sein, welcher, außer dem bloßen Umrisse einer Figur 2), einige Theile in berfelben andeutete. Strabo aber 3) rebet schon von Gemälden des Cleanthes mit vielen Figuren, die noch zu seiner Zeit übrig waren. Cleophantus von Corinth kam mit dem Tarquinius Priscus vor der vierzigsten Olympias nach Italien und zeigte den Römern zuerst die griechische Runft in Gemälden, und es war von bemfelben noch zu Plinius Beit4) eine icon gezeichnete Atalanta und Belena gu Lanuvium.

Wenn man auf bas Alter ber äginetischen Schule von dem berühmten Smilis, aus dieser Insel, schließen durfte, so wurde fie ihre Stiftung von den Zeiten des Dadalus herführen. Daß sich aber schon in ganz alten Zeiten eine Schule ber Runft in diefer Insel angefangen babe, bezeugen die Nachrichten von fo vielen alten Statuen in Griechenland, im aginetischen Stile gearbeitet. Ein gewisser aginetischer Bilbhauer ift nicht dem Namen nach, fondern durch die Benennung des äginetischen Bilbers bekannt 5). Die Einwohner dieser Insel, welche Dorier waren, trieben großen Handel und Schifffahrt, wodurch sich die Künfte daselbst emporbrachten 6); Paufanias 7) redet von der Schifffahrt derfelben schon in den ältesten Zeiten, und sie waren den Atheniensern zur See überlegen 8). welche fo, wie jene, vor dem persischen Kriege nur Schiffe von fünfzig Rudern und ohne Berdeck jatten 9). Die Eifersucht zwischen ihnen brach endlich in einen Krieg aus 10), welcher beigelegt war, ba Xerres nach Griechenland tam. Aegina, welches viel Autheil an dem Siege des Themistocles über die Perfer hatte, zog viele Bortheile aus demfelben: denn die reiche perfische Beute wurde dahin gebracht und verkauft, wodurch Diefe Infel, wie Berodotus melbet 11), ju großem Reichthume gelangte. In diefem Flore erhielt sich diese Insel bis zur achtundachtzigsten Olym= pias, da die Einwohner von den Atheniensern, weil es jene mit den Lacedämoniern gehalten, verjagt wurden. Die Athenienser besetzten diese Infel mit ihren Colonien, und die Aegineter begaben sich nach Thyraa in der argolischen Landschaft 18). Sie kamen zwar von neuem zum Be-

Plin. L. 35. c. 5.

4) Plin. L. 35. c. 6.

<sup>1)</sup> Thucyd. L. I. p. 6. l. I. seq.

L. 8. p. 529. l. 17. ad Almel.

Aeginetae fictovis. Plin. L. 36. c. 4. n. 10.

Pausan. L. 10. p. 798. l. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. 8. p. 608. l. 31. <sup>8</sup>) Idem L. 2. p. 178. l. 24.

Thucyd. L. I. p. 6. l. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Pausan. L. I. p. 72. l. 24.

L. 9. c. 79.

<sup>18)</sup> Pausan. L. 2. p. 178.

fite ihres Baterlandes, konnten aber nicht zur ehemaligen Macht wieder gelangen.

Nach der fünfzigsten Olympias tam eine betrübte Zeit für Griechenland; es wurde von verschiedenen Tyrannen übermältigt, und diese Reit dauerte an fiebenzig Sahre. Bolycrates machte fich zum Herrn von Samos, Pifistratus von Athen, Cypselus brachte die Herrschaft von Corinth auf seinen Sohn Periander und hatte seine Macht durch Bündnisse und Bermählungen mit andern Feinden der Freiheit ihres Baterlandes zu Ambracia, Spidaurus und Lesbus beseftigt. Melanchrus und Pittacus waren Thrannen zu Lesbus, und ganz Euböa war dem Timondas unterthänig, und Lygdamis wurde burch des Pififtratus Beiftand Herr von Nagus. Die mehrsten aber von ihnen hatten nicht mit Gewalt oder gewaffneter hand die Herrschaft an sich gebracht; sondern sie waren durch Beredsamkeit zu ihrem Zwecke gelangt 1), und durch Herunterlassung gegen das Bolk hatten fie fich erhoben 2): fie erkannten, wie Pififtratus 3), die Gefete ihrer Bürger auch über sich. Tyrann war auch ein Ehrenwort 4). demus, der Thrann von Megalopolis in Arcadien, erlangte den Zunamen Χρηστός 5), eines rechtschaffenen Mannes. Die Statuen der Sieger in ben großen Spielen, mit welchen Elis auch ichon vor bem Flore ber Rünfte angefüllt war 6), stellten so viel Vertheidiger der Freiheit vor; die Tyrannen mußten dem Berdienste das erkannte Recht widerfahren laffen, und der Künftler konnte zu allen Leiten sein Werk vor den Augen des ganzen Bolks aufftellen.

Eine erhobene Arbeit von zwei Figuren, welche fich in England befindet 7), und einen jungen Sieger in ben Spielen, mit Ramen Mantho, wie die furchenweis geführte Inschrift auf diesem Stude anzeigt und einen fitenden Ruviter vorstellt, mußte aus dieser Reit, aber vor der fünfzigsten Olympias nicht gemacht sein, weil man damals allererst anfing in Marmor zu arbeiten, wie im erften Theile gemelbet ift. Es werden auch damals wenig marmorne Säulen in Griechenland gewesen sein; die Säulen um einen Tempel ber Diana auf bem Borgebirge Sunium waren zu Themistocles Zeiten von einem weißen Steine 8). Aus einem Rupfer aber kann man sich nicht wagen, über besagte erhobene Arbeit zu ur theilen. Ein vorgegebener Grabftein bes spartanischen Dichters Alcman aber 9), welcher in der dreißigsten Olympias geblüht, kann aus der nicht verstandenen und sehr willfürlich erklärten Ueberschrift bei weitem nicht

<sup>1)</sup> Aristot. Polit. L. 5. c. 10. p. 152. edit. Wechel.

<sup>2)</sup> Dionys. Halic. Ant. Rom. L. p. 372. l. 36.

<sup>3)</sup> Aristot. l. c. c. 12. p. 164. 4) conf. Barnes. not. ad Hom. Hymn. in Mart. v. 5.

 <sup>5)</sup> Pausan. L. 8. p. 656. l. 29.
 6) conf. Herodot. L. 6. p. 279. l. 15.

<sup>7)</sup> Bimard. Not. ad Marm. βαστροφηδ.

<sup>8)</sup> Plutarch. in Themist. p. 210.

<sup>9)</sup> Astor. Comment. in Alcm. Monum.

so alt sein; dieser Grabstein befindet sich in dem Hause Giustiniani zu Benedig.

Die älteste übrig gebliebene Münze in Gold, wie man glaubt von Cyrene in Afrika, würde nach der Auslegung derselben ebenfalls aus dieser Zeit sein 1). Demonax von Mantinea, Regent von Cyrene 2) während der Minderjährigkeit Battus IV., welcher mit dem Pisistratus zu gleicher Zeit lebte, soll dieselbe haben prägen lassen. Demonax ist stehend vorgestellt, mit einer Binde um den Kopf, aus welcher Strahlen hervorgehen, und ein Widderhorn über das Ohr: in der rechten Hand hält er eine Victoria und in der linken einen Zepter. Es ist aber glaublicher, daß diese Münze in

späterer Beit jum Unbenten bes Demonar geprägt worden.

Nachdem nun die Thrannen in Griechenland bis auf diejenigen, welche Sicyon gutig und nach ihren Gesetzen regierten 3), vertilgt und die Sohne des Pisistratus verjagt und ermordet waren, welches in der siebenundsech= zigsten Olympias und also ungefähr um eben die Zeit geschah, da Brutus sein Baterland befreite, erhoben die Griechen ihr Haupt mehr, als jemals, und es kam ein neuer Geift in diese Nation. Die nachher so berühmten Republiken waren bisher unbeträchtliche kleine Staaten gewesen, bis auf die Zeit, da die Berfer die Griechen in Jonien beunruhigten, Miletus zerftörten und die Einwohner wegführten. Die Griechen, sonderlich die Athenienser, wurden hierüber auf das Empfindlichste gerührt; ja noch einige Jahre nachher, da Phrynichus die Eroberung von Miletus in einem Trauer= spiele vorstellte, zerfloß das ganze Bolk in Thränen. Die Athenienser sammelten alle ihre Kräfte, und in Gesellschaft der Eretrier kamen sie ihren Brüdern in dem jonischen Afien zu Hülfe; fie faßten sogar den außerordentlichen Entschluß, den König in Berfien in seinen Staaten selbst anzugreifen. Sie brangen hinein bis nach Sarbes und eroberten und verbrannten diese Stadt, in welcher die Häuser theils von Rohr waren4), oder doch Dächer von Rohr hatten, in der neunundsechzigsten Olympias, und erfochten in der zweiundfiebenzigsten Olympias, das ift zwanzig Jahre nachher, da Hipparchus, der Thrann von Athen, ermordet und sein Bruder Hippias verjagt worden, den erstaunenden Sieg bei Marathon, welcher wunderbar in allen Geschichten bleibt.

Die Athenienser erhoben sich durch diesen Sieg über alle anderen Städte, und sowie sie unter den Griechen zuerst gesitteter wurden<sup>5</sup>) und die Wassen ablegten, ohne welche in den ältesten Zeiten kein Grieche auch im Frieden öffentlich erschien, so machte das Ansehen und die zunehmende Wacht diese Stadt zu dem vornehmsten Sitze der Künste und Wissenschaften in Griechenland. Daher sagte Jemand, daß die Griechen das mehrste mit einander gemein hätten, aber den Weg zur Unsterblichseit wüßten nur allein

<sup>1)</sup> Hardouin dans les Mem. de Trevoux, l'an 1727. p. 1444.

Herod. L. 4. c. 161. Excerpt. Diod. Sic. p. 238. l. 13.
 Aristot. Polit. L. 5. 12. p. 164. Strab. L. 8. p. 587. l. 15. ed. rec.

<sup>4)</sup> Herod. L. 5. p. 206. l. 16. 5) Thucyd. L. I. p. 12. l. 38.

bie Athenienser<sup>1</sup>). Zu Eroton und zu Cyrene blühte die Arzneiwissenschaft<sup>2</sup>), und zu Argos die Musik, aber in Athen waren alle Künste und Bissenschaften vereinigt. Themistocles und Pausanias demüthigten zehn Jahre nachher bei Salamis und Platäae die Perser dergestalt, daß sie Schrecken und Berzweissung dis in das Herz ihres Reichs verfolgte, und damit sich die Griechen allezeit der Perser erinnerten, blieben die von diesen verstörten Tempel, als Denkmale der Gefahr, worin sich ihre Freiheit besunden, ohne Ausbesserung in ihren Trümmern<sup>3</sup>). Hier sangen die merkandischen Küssie Ersten und Musiesserung der Ausbesserung und Ausbesserung der Ausb

murdigften fünfzig Jahre von Griechenland an 4).

Bon diefer Zeit an schienen alle Kräfte von Griechenland in Bewegung zu kommen, und die großen Gaben dieser Nation fingen sich an mehr als jemals zu zeigen. Die außerorbentlichen Menschen und großen Geifter, welche fich von Anfang ber großen Bewegung in Griechenland gebilbet hatten, kamen jest alle mit einmal hervor. Herodotus kam in der fiebenundfiebenzigsten Olympias aus Carien nach Elis, und las seine Geschichte allen Griechen vor, welche daselbst versammelt waren; nicht lange vorher hatte Pherecydes zuerst in Brosa geschrieben5). Aeschylus trat mit den ersten regelmäßigen Tragödien im erhabenen Stile ans Licht, nachdem dieselben seit ihrer Erfindung von der einundsechzigsten Olympias an nur Tänze fingender Bersonen gewesen waren, und erhielt zum erstenmale den Breiß in der dreiundfiebenzigsten Olympias. Auch um diese Zeit fing man an, die Gedichte des Homerus abzusingen, und Chnäthus war zu Spracus der erste Rhapsobiste, in der neunundsechzigsten Olympias6). Die ersten Komödien wurden ebenfalls jest durch den Epicharmus aufgeführt, und Sie monides, der erfte Dichter in Elegien, gehört unter die Erfinder dieser großen Zeit. Die Redekunft wurde bamals allererst eine Wissenschaft, und Gorgias von Leontium aus Sicilien gab ihr diese Gestalt; auch in Athen wurden zur Zeit des Socrates die erften gerichtlichen Reden schriftlich vom Antiphon aufgesett.). Ja die Weisheit selbst wurde jest zuerft öffentlich zu Athen burch ben Athenagoras gelehrt, welcher seine Schule in der fünfundfiebenzigsten Olympias eröffnete8). Das griechische Alphabet war auch wenige Jahre vorher durch den Simonides und Epicharmus vollständig geworden, und die von ihnen erfundenen Buchstaben wurden zu Athen in öffentlichen Sachen zuerst in der vierundneunzigsten Olympias, nach geendigtem Regimente der dreißig Tyrannen, gebraucht 9). Dieses warengleich fam die großen Borbereitungen zur Bolltommenheit der Runft, zu welcher sie nunmehr mit mächtigen Schritten ging.

2) Herodot. L. 3. p. 133. l. II.

<sup>1)</sup> Athen. Deipn. L. 6. p. 250. F.

Pausan, L. I. p. 5. 1. 8. L. 10. p. 887. ad fin. pag.

Didor. Sie. circa init. L. 12.
 Dodwel. App. ad Thucyd. p. 4. ed. Duckeri.

<sup>6)</sup> Schol. Pind. Nem. 2. v. I.

<sup>7)</sup> Plutarch. Vit. Antiph. p. 1530. l. 14.

s) Meurs. Lect. Att. L. 3. c. 27.

<sup>9)</sup> Corsini Fast. Att. Ol. 94. p. 276. seq.

Das Unglück selbst, welches Griechenland betroffen hatte, mußte zur Beförderung derselben dienen; denn die Verheerung, welche die Perser ansrichteten, und die Zerftörung der Stadt Athen war nach dem Siege des Themistocles Ursache zu Wiederausbauung der Tempel und öffentlichen Gebäude. Die Griechen singen an mit vermehrter Liebe gegen ihr Baterland, welches so viel tapfern Männern Leib und Leben gekostet hatte, und nunmehr gegen alle menschliche Macht gesichert scheinen konnte, eine jede Stadt auf Auszierung derselben und auf prächtigere Gebäude und Tempel zu denken. Diese großen Anstalten machten die Künstler nothwendig, und gaben ihnen Gelegenheit, sich gleich andern großen Männern zu zeigen. Unter so vielen Statuen der Götter wurden auch die verdienten Männer, die für ihr Baterland die in den Tod gesochten, nicht vergessen; sogar diesienigen Weiber, die aus Athen mit ihren Kindern nach Trözene gestücktet waren, hatten an dieser Unsterblichseit Theil; denn ihre Statuen standen in einer Halle in besagter Stadt.).

Die berühmtesten Bilbhauer dieser Reit waren Agelabas von Argos, der Meister des Polycletus; Onatas aus Regina, welcher die Statue Ronias Gelo von Spracus, auf einem Bagen mit Aferden, vom Calamis gearbeitet, machte; und Agenor ist unsterblich geworden durch die Statuen emiger Freunde und Befreier ihres Baterlandes, bes harmobins und Ariftogiton, die in dem erften Jahre ber fiebenundfiebenzigften Olympias gesetzt wurden, nachdem ihre Statuen von Erz, die man ihnen vier Jahre nach Ermordung bes Thrannen aufrichtete, von ben Perfern waren weggeführt worden2). Glaucias, von Aegina, machte bie Statue bes berühmten Theagenes von Thasus, welcher tausendunddreihundert Kranze über eben so viel Siege in den Spielen in Griechenland erlangt hatte3). Bon ber Runft aus diefer Reit zeugen die Münzen Königs Gelo zu Spracus. und eine in Gold ift eine ber alteften gegenwärtigen Mungen in biefem Metalle4). Das Alter ber altesten athenienfischen Mungen ift nicht zu bestimmen, aber der Stil der Arbeit kann den B. Hardouin widerlegen, welcher vorgiebt, daß keine von benselben vor bem Könige Philippus in Macedonien geprägt worden; benn es finden fich Munzen von einem sehr unförmlichen Gepräge. Die schönfte Münze von Athen, welche ich gesehen, ift ein sogenannter Quinarius in Gold, in bem Königl. Farnesischen Museo des Königs von Sicilien. Boze giebt vor b), daß fich gar keine atheniensische Münze in Gold findet, welches burch die angeführte Munze widerlegt wird. Der Rame IEPQN auf der Bruft eines Ropfes im Campidoglio, welcher baber für bas Bilbnig bes hiero von Spracus ausgegeben wird, ift unzweifelhaft neu.

<sup>1)</sup> Pausan. L. 2. p. 185. l. 13.

S) Lydiat, ad Marm. Arund. p. 275. Prideaux ad id. Marm. p. 487. ed. Mait.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pausan. L. 6. p. 478. l. 19.

<sup>4)</sup> Hardouin dans les Mem. de Trev. l'an. 1727. p. 1449.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mem. de l'Acad. des Inscr. T. I. p. 235.

## II. Fon der Aunft von den Zeifen des Phidias an bis auf Alexander den Großen.

Damals war ein Grund zur Größe von Griechenland gelegt, auf welchem ein dauerhaftes und prächtiges Gebäude konnte aufgeführt werden: die Beisen und Dichter legten die erfte Sand an daffelbe, die Kunftler endigten es, und die Geschichte führt uns durch ein prachtiges Bortal ju bemselben. Es muß die Griechen dieser Zeit nicht weniger, als einige wenige, die noch ihre Dichter kennen, in Erstaunen gesetzt haben, nach einem vermuthlich vollkommenen Trauerspiele des Aeschplus wenig Jahre hernach einen Sophocles auftreten zu sehen, welcher nicht stufenweis, sondern durch einen unbegreiflichen Flug das höchste Ziel menschlicher Kräfte erreicht hat. Er führte die Antigone, sein erstes Trauerspiel, im britten Rahre der siebenundsiebenzigsten Olympias auf 1). Eben so einen Sprung wird die Runft von dem Meifter bis auf den Schuler, vom Ageladas bis auf den Bolhcletus, gemacht haben, und es ift zu glauben, wenn uns die Beit über beiber Werke zu urtheilen nicht beraubt hatte, daß der Unterschied von dem Hercules des Eladas auf den Jupiter des Phidias, und von dem Jupiter des Ageladas auf die Juno des Polycletus, wie von bem Brometheus des Aeschplus auf den Dedivus des Sophocles sein würde. Jener ift burch hohe Gedanken und burch einen prächtigen Ausbruck mehr erstaunlich, als rührend, und in dem Entwurfe feiner Fabel, die mehr Birtliches, als Mögliches, hat, weniger ein Dichter, als ein Erzähler; dieser aber rührt das Herz durch innere Empfindungen, die nicht durch Worte, sondern durch empfindliche Bilber bis zur Seele bringen; und durch die höchste Möglichkeit, welche er gesucht hat, durch die wunderbare Entwicklung und Auflösung seiner Rabel erfüllt er uns mit beständiger Erwartung und führt er uns über unsern Wunsch hinaus.

Die glücklichsten Zeiten für die Kunst in Griechenland, und sonderlich in Athen, waren die vierzig Jahre, in welchen Pericles, so zu reden, die Republik regierte, und während des hartnäckigen Krieges, welcher vor dem peloponnesischen Kriege, der in der siedenundachtzigsten Olympias seinen Ansang nahm, vorherging. Dieser Krieg ist vielleicht der einzige, der in der Welt geführt worden, in welchem die Kunst, welche sehr empfindlich ist, nicht allein nichts gelitten, sondern sich mehr, als jemals, hervorgethan hat. In demselben haben sich die Kräfte von Griechenland vollends und gänzlich ausgewickelt; und da Athen und Sparta alle erstinnlichen Mittel ausforschen und ins Werk setzen, ein entscheidendes Uebergewicht auf eine oder die andere Seite zu lenken, so offenbarte sich eines jeden Talent, und aller Menschen Sinne und Hände waren beschäftigt. Die Künstler hatten allezeit während des Krieges den großen Tag vor sich, wo ihre Werke vor aller Griechen Augen aufgestellt wurden. Denn wenn nach vier Jahren sich die Zeit der olympischen, und nach

<sup>1)</sup> Petit Miscel. L. 3. c. 18. p. 173.

drei Jahren der ifthmischen Spiele näherte, so hörten alle Feindseligfeiten auf, und die wider einander erbitterten Griechen tamen zur all= gemeinen Freude zu Elis oder zu Corinth zusammen und vergaßen über ben Anblick der Blüthe der Nation, die sich hervor zu thun suchte, auf einige Tage, was vorgegangen war, und was geschehen follte. Ebenso findet fich, daß die Lacedamonier einen Stillftand ber Baffen von vierzia Tagen machten, weil ein Seft einfiel, welches bem Siachnthus zu Ehren gefeiert murbe 1). Die nemeäischen Spiele murben in dem Rriege ber Aetolier und Achaer, in welchen sich die Römer mischten, einige Zeit nicht gefeiert 2). Die Freiheit ber Sitten in biesen Spielen verhüllte keinen Theil bes Körpers an den Ringern, zum allgemeinen Unterrichte der Rünftler; denn der Schurz um den Unterleib war schon lange vor biefer Zeit abgeschafft, und Acanthus hieß ber erfte, welcher in ber fünfzehnten Olympias ohne Schurz zu Elis lief3); es hat alfo keinen Grund, wenn Jemand behauptet, daß diese gangliche Entblößung in ben Spielen zwischen ber breiundfiebenzigften und sechsundfiebenzigften Olympias in Gebrauch gekommen sei 4).

Sonderlich find acht Jahre in diesem Kriege merkwürdig, und es ift eine Periode, welche für die Kunft heilig gehalten werden kann; denn es ift glaublich, daß die Tempel, Gebäude, und Werke der Kunft, mit welchen Pericles sein Vaterland auszierte, vornehmlich innerhalb dieser Zeit aufgeführt und gearbeitet worden. In diese Zeit fällt auch die dreiundachtzigste Olympias, in welcher Phidias blühte.

Es wurde nach einem dreijährigen Einhalte der Feindseligkeiten, welcher durch den Eimon vermittelt, und von beiden Theilen, wiewohl stillschweigend, beobachtet wurde, ein förmlicher Stillstand der Bassen geschlossen, welcher sich anhob im zweiten Jahre der zweiundachtzigsten Olympias. Um eben die Zeit schicken die Kömer Abgeordnete nach Athen und in andere griechische Städte, um ihre Gesetze zu haben b. Ein Jahr hernach starb Cimon, und sein Tod gab dem Pericles freiere Hand, seine großen Absichten auszusühren. Er suchte Reichthum und Uebersluß in Athen herrschen zu machen durch eine allgemeine Beschäftigung aller Menschen: er baute Tempel, Schauplätze, Wasserlichungen und Häfen, und in Auszierung derselben ging er dis zur Verschwendung; das Parthenion, Odeum und viele andere Gebäude, sonderlich aber die doppelte Mauer, durch welche er den pireäischen Hasen mit der Stadt vereinigte, sind aller Welt bekannt. Damals sing die Kunst an, gleichsam Leben zu bekommen, und Plinius sagt de, daß die Wilhauerei sowohl, als die Wasseri, jeht angefangen.

<sup>1)</sup> Pausan. L. 4. p. 326. l. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liv. L. 34. c. 41.

<sup>5)</sup> Dionys, Halic. Ant. Rom. L. 5. p. 458. l. II. conf. Meurs. Miscell. Lacon. L. 4. c. 18. p. 328. seq.

<sup>4)</sup> Baudelot. Epoq. de la nudité des Athlet. p. 191. 5) Dionys. Halic. l. c. L. 10. p. 645. l. 21.

<sup>6)</sup> L. 36. c. 5.

Das Wachsthum der Kunft unter dem Bericles erfolgte, wie die Her= stellung derselben unter Julius II. und Leo X. Griechenland war damals, und Italien nachher, wie ein fruchtbarer, nicht erschöpfter, aber auch nicht vernachläffigter Boden, welcher durch eine besondere Bearbeitung den verschloffen gewesenen Reichthum seiner Fruchtbarkeit ausläßt. Die Runft vor dem Phidias, und Wichael Angelo und Raphael ist zwar in feine völlige Bergleichung zu ftellen; aber fie hatte bort, wie hier, eine Einfalt und Reinigkeit, die bestomehr gur Berbefferung geschickt ift, je ungefünstelter und unverdorbener fie fich erhalten hat.

Die beiben größten Runftler in Athen waren Phibias und Parrha= fius; der erfte führte, außer seiner Runft, nebst dem Mneficles, ben großen Bau des Pericles, und der andere legte mit hand an die Berke des Phidias: er zeichnete die Schlacht der Lavither mit ben Centauren auf dem Schilde des Ballas, welche vom Mus in Elfenbein geschnitten wurde. Dieses war das goldene Alter der Kunst, wo die Eintracht arbeiten half, und wo das öffentlich erkannte und entschiedene Berdienft eines jeden die Eifersucht entkräftete; dieses Glud genoß die Runft vorher und noch eine geraume Zeit hernach. Unter ben älteren Runftlern arbeiteten Thy= lacus und fein Bruder Onathus, nebst beren Sohnen, an einem Jupiter zu Elis 1); vom Onatas von Aegina und vom Calliteles war an eben bem Orte ein Mercurius, welcher einen Widder trug?). Unter ihren Nachfolgern arbeiteten Kenocritus und Eubius an einem Hercules 3); Timocles und Timarchides an einem Aesculapius 1); Menachmus und Soidas an einer Diana5); Dionyfius und Polycles (welcher wegen seiner Musen in Erge) berühmt mar), an einer Juno; und von bergleichen Werken, die mehr als einen Bater gehabt, konnte man ein langes Berzeichniß machen 7). In der Insel Delos war eine Isis, an welcher drei Rünftler von Athen, Dionpfodorus, Moschion und Laba= mas, des Adamas Söhne, gearbeitet hatten, wie die Inschrift zu dieser Statue, welche zu Benedig ift, beweift 8). Bu Rom war im fechzehnten Jahrhunderte ein Hercules von zwei Meistern gearbeitet, wie eine Inschrift, welche an dieser Statue stand, anzeigt; ich fand dieselbe in einem Plinius, Basler Ausgabe von 1525 mit geschriebenen Anmerkungen von Fulvius Urfinus und Barthol. Aegius, in der Bibliothek des Herrn von Stosch zu Florenz. Die Inschrift ift folgende:

MHÑO⊿OTO∑ KAI ΔΙΟΔΟΤΟΣ ΟΙ ΒΟΗΘΟΥ *ΝΙΚΟΜΗ⊿ΕΙΣ* ΕΠΟΙΟΥΝ

<sup>1)</sup> Pausan. L. 5. p. 438. l. 8. 2) Idem L. 5. p. 449. l. 27.

<sup>3)</sup> Idem L. 9. p. 732. l. 11. 4) Pausan. L. 10. p. 886. l. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Idem L. 7. p. 570. l. 1. e) conf. Lips. Var. Lect. L. 2. c. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) conf. Chishul. Inscr. Sig. p. 47.

s) Opusc. Scientif. Tom. 15. p. 205. Corsini Not. Graec. Diss. 6. p. 120.

In der dreiundachtzigsten Olympias scheint Phidias die Statue des olympischen Jupiters geendigt zu haben, und Plinius hat glaublich die Beit seines Flors, welche er in diese Olympias sept, in Absicht der Bollendung dieses großen Berks bestimmt. Es hatte derselbe seine Kunft vornehmlich den Göttern und den Helden gewidmet 1), und es sand sich zu Elis unter den Statuen der Sieger nur eine einzige von ihm gearbeitet; sie stellt den schönen Pantarces, in welchen der Künstler verliebt war, wie er sich die Binde, welche den Siegern der Spiele um die Stirne geslegt wurde, selbst binden wollte 2).

In eben dieser Olympias ging der fünfjährige Stillstand zu Ende, und der Krieg brach von neuem aus, aber der Bau in Athen wurde sortsgeführt und die Arbeit nicht im geringsten unterbrochen. Denn in der siebenundachtzigsten, oder, wie Dodwell will, in der fünfundachtzigsten Olympias, hatte Phidias die weltberühmte Pallas geendigt, welche von dem Pericles in ihrem Tempel geweiht wurde 3). Bon den Statuen und andern Werten in diesem Tempel hatte Polemon, Periegetes zusbenamt, vier Bücher geschrieben 4). Ein Jahr vor Einweihung des Tempels der Pallas führte Sophocles sein Dedipus, das Meisterstück aller Tragödien, auf, so daß gemeldete Olympias den Künstlern wegen eins der vollkommensten Werte der Kunst, wie den Gelehrten, merkwürdig sein kann.

Endlich aber ging, fünfzig Jahre nach dem Feldzuge des Xerres wider die Griechen, aus den bisherigen Feindseligkeiten das Feuer des peloponnesischen Krieges auf durch die Gelegenheit, welche Sicilien gab, an welchem alle griechischen Städte Antheil hatten; den Atheniensern gab ein einziges unglückliches Seegesecht einen Stoß, welchen sie nicht verswinden konnten. Es wurde zwar in der neunundachtzigsten Olympias ein Stillstand von fünfzig Jahren geschlossen, aber ein Jahr nachber auch wiederum ausgehoben, und die Erbitterung der Gemüther dauerte dis zur gänzlichen Entkräftung der Kation. Wie reich Athen noch um diese Zeit war, sieht man aus der Schatzung, welche in dem ganzen Gediete dieser Stadt zu dem Kriege wider die Lacedämonier ausgeschrieben wurde, da Athen wider diese mit den Thebanern vereinigt war: die ganze Schatzung betrug sechstausend zweihundertundfünfzig Talente.

In diesem Kriege scheinen die Poefie und die Kunft nicht gleiches Schickfal, wie vorher, gehabt zu haben. Denn da sonderlich die Athenienser aus eigenen Rosten diesem Kriege nicht gewachsen waren, so konnte nicht viel auf Werke der Kunft verwendet werden. Allein die Schausspiele ließ das Bolk nicht eingehen; sie wurden bei ihnen gleichsam unter

<sup>1)</sup> Pausan. L. 10. p. 821. l. 17. seq. et lin. 26.

<sup>2)</sup> Pausan. L. 6. p. 261. l. 19. Schol. ad Pac. Aristoph.

<sup>\*)</sup> Strab. L. 9. p. 396. B.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Liv. L. 28. c. 41.

<sup>•)</sup> Polyb. L. 2. p. 148. B.

die Nothwendigkeiten des Lebens gerechnet, und als die Stadt nachher unter dem Regimente des macedonischen Lachares von dem Demetrius Poliorcetes belagert murbe, dienten die Schauspiele in der Hungersnoth ben Magen zu befriedigen 1). Wir finden Nachricht, daß, nach befagtem sogenannten peloponnesischen Kriege in der größten Armuth, worin sich Athen befand, ein gemiffes Gelb unter die Burger, um die Schausviele seben zu können, und zwar eine Drachme auf ben Mann, ausgetheilt murde. Denn fie hielten diefelben in gewiffem Mage, fo wie die öffentlichen Spiele, für heilig, wie fie benn auch mehrentheils an großen geften aufgeführt wurden, und das Theater zu Athen ift das erfte Jahr dieses Rrieges durch den Wettstreit des Euripides mit dem Sophocles und Euphorion über die Tragodie Medea, welche für das beste Stud von jenem gehalten wurde2), eben so bekannt, als es die nachft folgenden olympischen Spiele sind durch den Doriäus aus Rhodus, den Sohn des berühmten Diagoras, welcher den Sieg und Breis erhielt. Das dritte Jahr nach Aufführung der Medea trat Eupolis mit seinen Comödien hervor, und in eben diefer Olympias Ariftophanes mit feinen Befpen. In der folgenden, nämlich der achtundachtzigsten Olympias, führte er seine zwei Stude, die Wolken und die Acharnenser betitelt, auf. Aus augeführtem Grunde follte man glauben, die Künstler würden sich die achtundzwanzig Rahre hindurch, welche diefer Krieg gedauert, nicht wohl befunden haben; es ftarb auch ihr großer Beförderer, Pericles, im zweiten oder dritten Jahre dieses Krieges; ob ihn Phidias überlebt, ift nicht bekannt. Gleichwohl wird die erste Olympias, in welcher der velovonnesische Krieg seinen Anfang nahm, für die Reit angegeben, in welcher die andern großen Künstler, nebst dem Phidias, Polycletus, Wyron, Scopas, Pythagoras und Alcamenes, geblüht haben. Das größte und berühmteste Bert bes Polycletus war die coloffalische Statue der Juno zu Argos, von Elfenbein und Gold, und das edelste in der Kunft waren zwei Statuen jugendlich-männlicher Figuren; die eine bekam den Namen Dorpphorus, vermuthlich von dem Spieße, welchen fie führte, und fie mar allen folgenden Künstlern eine Regel in der Broportion, und nach derselben übte fich Lysippus'3); die andere ist unter dem Namen Diadumenus befannt, der fich ein Band umbindet, wie des Phidias Pantarces zu Elis war4).

<sup>2</sup>) Cic. de clar. Orat. c. 86.

Dionys. Halic. de Thucyd. judic. c. 18. p. 285.
 Epigram. gr. ap. Orvil. Anim. in Charit. p. 387.

<sup>4)</sup> Es ist glaublich, daß diese Statue sehr oft copirt worden, und vielleicht ist eine in der Billa Farnese wenigstens nach einer Copie des Diadumenus gemacht. Es ist eine unbekleidete Figur, etwas unter Lebensgröße, die sich ein Band um die Stirne bindet, welches als etwas seltenes sich, nehst der Hand, welche das Band saßt, erhalten hat. Eine ähnliche kleine Figur, erhoben gearbeitet, stand noch vor wenig Jahren an einer kleinen Begräbnigurne in der Billa Sinibaldi, mit der Unterschrift: DIADVMENI; und auf marmornen Basen von alten Leuchtern in der Kirche zu St. Agnese außer Kom, auch in der Billa Borghese auf zwei

Man giebt vor, daß zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts eine Statue mit dem Namen dieses Künstlers soll zu Florenz gewesen seine 1. Die Söhe des Polycletus kamen ihrem Bater in der Kunst nicht bei 2). Myron aus Athen, oder von Eleutheris, im attischen Gediete, war mit dem Polycletus aus eben derselben Schule, und seine mehrsten Werke waren in Erz, unter welchen sein Discobolus, oder einer, welcher mit dem Discus wirst, noch mehr aber seine Ruh, berühmt ist. Derzenige Myron, welcher die Statue des Ladas, eines Läufers Alexanders des Großen, gesarbeitet, kann also nicht Myron, der Schüler des Ageladas, sein. Scopas war von der Insel Paros; eine unbekleidete Benus von ihm, welche zu Kom war, wurde des Praziteles Statue dieser Göttin vorgezogen. Ihm wurde auch von einigen die Niobe zu Kom, von andern aber dem Praziteles zugeschrieben, wie Plinius und eine Sinnschrift auf dieselbe anzeigen<sup>3</sup>).

Wenn man annimmt, daß das bekannte Gruppo in der Villa Medicis eben die Niobe ift, von welcher Plinius redet, so murbe aus der Ibea der hohen Schönheit in den Röpfen, von welcher ich im erften Theile einen Begriff gegeben, und aus der reinen Einfalt in Gewändern, sonderlich der beiden jungern Töchter, die Bahricheinlichkeit für den Scopas ftärter, als für den Pragiteles fein; da jener fast hundert Jahre alter ift, als diefer. Bollte Jemand, welcher nicht Kenntniß genug hat, zweifeln, ob die Niobe ein Original, oder eine Copie ift, da ein paar Figuren dieses Gruppo nicht von eben der Hand und in der That geringer zu achten find, so würde dieses dennoch den vornehmsten Kenntnissen der Runft, welche aus diesem Werke zu ziehen sind, nichts nehmen, und dieser Aweifel machte das Urtheil über die Arbeit des Scopas nicht grundlos. Denn da ein so großes und aus vielen Figuren bestehendes Werk dieses Rünftlers alle Zeit das erste wird geblieben sein unter denen, welche sich eben diese Borftellung gewählt haben, so wird auch dasselbe von andern auf das genaueste nachgeahmt sein, und wir könnten aus der Covie alle Reit von dem Stil des ersten Meisters urtheilen. Es sind in der That Biederholungen einiger Figuren in eben diefer Billa und im Campidoglio: hier eine von den Töchtern und dort eine Tochter und ein Sohn; auch zu Dresden ist unter den acht Statuen einer von den Söhnen der Niobe. welcher demjenigen, der in der Villa Medicis gestreckt liegt, ähnlich ist, und, wie dieser, eine Bunde unter der Bruft hat. In den Trümmern der ehemaligen Salluftischen Gärten in Rom fanden sich einige Figuren in erhobener Arbeit, und in Lebensgröße, welche eben diese Fabel vor=

berselben springen aus zierlich gearbeiteten Blättern Amorini hervor, welche sich ein Band um die Stirne binden. Eben ein solches Kind ist auf einem Stücke einer alten Friese in den Händen eines Liebhabers der Alterthümer zu Rom.

<sup>1)</sup> Gori Praef. ad T. 3. Inscr. p. XXVII.
2) Plato Protag. p. 290, l. 12. edit. Basil.
3) L. 36. c. 4. n. 8. Anthol. L. 4. c. 3.

ftellten; Birro Ligorio, welcher diefes in feinen Sandschriften in ber Baticanischen Bibliothet angemerkt hat, versichert, daß fie von sehr schöner Arbeit gewesen; und vielleicht ift dieses erhoben gearbeitete Werk von eben ber Fabel in der Gallerie des Grafen Bembroke zu Wilton in Es scheint, man wolle in dem Berzeichniffe biefer Gallerie beffen Werth nach dem Gewichte angeben; benn man fagt, daß es an dreis taufend englische Pfund schwer fei1). Es enthält baffelbe zwanzig Figuren, unter welchen fieben Töchter und eben fo viel Sohne find; jene steben und liegen, und einige von diefen fiten zu Pferde, welche fo hoch gearbeitet find, daß der Kopf und der Hals derfelben ganz vom Grunde hervorgeben; Apollo und Diana befinden fich nicht unter ben Figuren. In bem Museo der Zeichnungen Sr. Eminenz des Herrn Cardinals Alex. Albani, und zwar unter benjenigen, welche ber berühmte Commendator bel Pozzo gesammelt hat, befindet fich eine Zeichnung eines erhobenen Werkes von diefer Fabel, ebenfalls aus zwanzig Figuren, die Pferde nicht mit gerechnet, welche Zeichnung ich nach jenem Werke genommen glaube, ehe es aus Rom gegangen ift. Es find fieben Söhne, und eben so viel Töchter, nach dem Apollodorus, vorgeftellt, vor welchen die Riobe ftebend, die zwei füngften in ihrem Schoofe verbergen will, welches Ampele und Melibba fein murben, die, wie einige wollen, dem Tobe entgangen find. Fünf Sohne find zu Pferde, und außer benfelben find brei alte männliche Figuren, welche ihre Hofmeifter vorftellen. In eben diefer Sammlung stellt eine andere Zeichnung ein Stück einer erhabenen Arbeit von eben dieser Fabel mit drei Figuren vor; einen von den Sohnen mit einer Wunde in der Seite, und zwei Töchter, von denen die eine fo gestellt ift, daß ihr Gesicht und also ihr Schmerz durch den erhobenen Arm verdect ift. Eben diese Fabel war erhoben gearbeitet auf der Thure von Elfenbein an dem Tempel des Apollo, welchen Augustus auf dem Balatino baute 2).

Buthagoras, der vierte unter den oben namhaft gemachten Rünftlern, wurde unter die erften seiner Zeit gezählt, wie der Breis, welchen er zu Delphos durch die Statue eines Bancratiasten über den Myron Alcamenes wurde für den nächsten nach dem erhalten, beweist. größten Rünftler seiner Zeit gehalten 3); eins von seinen berühmtesten Werken war seine Benus, mit dem Zunamen, im Garten zu Athen. Dieses waren die berühmtesten Rünftler des hohen Stils der Runft.

Ein gelehrter Englander behauptet 4), daß die bekannte Bergötterung des Homerus in dem Palafte Colonna zu Rom, zwischen der zweiundsiebenzigsten und vierundneunzigsten Olympias gemacht worden, und dieses aus Gründen, welche ihm die vermeinte Schreibart eines Wortes auf

<sup>1)</sup> Descr. delle Pitt. Statue etc. à Wilton, p. 81.

Propert. L. 2. el. 23. v. 14.
 Pausan. L. 5. p. 399. l. ult.
 Reinold. Hist. Litt. Gr. et Lat. p. 9.

diesem Marmor, welches die Zeit bedeutet, giebt. Wenn dieses Vorgeben seine Richtigkeit batte und mit bem Augenscheine besteben konnte, fo wurde diefes Wert eines der alteften Ueberbleibsel aus dem Alterthume und aus bem hohen Stile ber Runft fein. Es war nicht zu fordern, daß er aus der Arbeit der Runft urtheilen follen, weil er das Stud vermuthlich nicht gesehen; also hat er sich auf die so viel und weitläufig abgehandelte Schreibart gebachten Worts verlassen 1). Es hat berfelbe aber nicht gewußt, daß Fabretti die Bergehung aller Gelehrten, die über dieses Werk geschrieben, in Absicht des besagten Worts bereits vor mir bemerkt und angezeigt?); es fteht biefes Wort gefett, wie es sollte gewöhnlich geschrieben werden, nämlich XPONOΣ3). Es wird folglich alle Muthmaßung nichtig, welche aus einer übel bemerkten Schreibart auf die Bestimmung ber Zeit dieses Berts gemacht worben. Es ift hingegen so wenig gedachter Zeit gemäß, daß es vielmehr offenbar von späterer und von ber Raifer Zeiten sein muß. Die Figuren find teine Spanne lang, folglich ju tlein, um eine fcone Beichnung angubringen; es sind auch erhabene Werke übrig, welche in größeren Figuren vielmehr geendigt, und fleißiger ausgearbeitet find. Der auf bemselben gefette Namen bes Runftlers, Apollonius von Briene, giebt bem Berte keinen Schein von Borzüglichkeit der Runft; benn es finden fich auf fehr schlechten Arbeiten ber letten Zeit der Runft die Namen bes Meifters gefett, wie ich unten anführen werbe. Es ift biefes Wert auf der Bia Appia, unweit Albano, an einem Orte gefunden, welcher

2) Eplic. Tab. Iliad. p. 347.

<sup>2)</sup> Man lese, was Spanheim (de praest. Num. T. I. p. 96.), Cuper, Schott und andere (Chishul. Inser. Sig. p. 23.) über das Wort KHPONOΣ gesagt haben.

<sup>3)</sup> Eine andere Bergötterung des Homerus ist auf einem Gefäße von Silber, in Geftalt eines Mörfers, unter ben herculanischen Entbedungen vorgestellt. Der Dichter fist auf einem Abler, von welchem er in die Luft getragen wird. Auf beiden Seiten sigen zwei weibliche Figuren auf Zierrathen von Zweigen, beibe mit einem turgen Degen an ber Seite. Die gur rechten bat einen Belm; mit ber einen Sand faßt fie an ihren Degen und fist mit geftustem haupte und in tiefen Bedanten; bie andere hat einen spipigen but, so wie er dem Ulyffes gegeben ift, und hat ebenfalls die eine Sand am Degen, und mit ber andern Sand hält fie ein Ruber. Jene bedeutet vermuthlich die Blias, als der tragifche Theil bes homerus, und biefe die Obuffea. Das Ruber und ber spitige hut ohne Krempen, nach Art der levantinischen Seeleute, bildet des Ulpffes große Reife zu Baffer. Die Schwäne unter ben Zierrathen über der vergotterten Figur haben auch ihre Deutung auf den Dichter. Bajardi hat in dem Berzeichniffe ber herculanischen Entdedungen diefe Borftellung ohne alle Anscheinung eine Bergötterung des Julius Chiar getauft (Catal de Monum. d'Ercol. Vasi, No. DXXXX. p. 246.), wider welchen Ginfall ber Bart ber auf bem Abler getragenen Figur allein, ohne andere Rennzeichen, ein Bedenten hatte machen follen. Berr Graf Caylus wurde es ohne den Bart auf eine Bergotterung eines Raifers beuten (Roc. d'Antiq. T. 2. pl. XLI p. 121.), allein er hat nach einer Zeichnung geurtheilt, welche nur die Figur auf dem Abler zeigt.

ehemals ad Bovillas, jest alle Fratocchie heißt und dem Hause Colonna gehört, wo ehemals eine Villa Kaisers Claudius war, und es ist zu glauben, daß es zu dieses Kaisers Zeiten gemacht worden. An eben dem Orte ist die sogenannte Tabula Iliaca gefunden, welche nach Absterben des letzten aus dem Hause Spagna in Rom in das Museum des Campidoglio versetzt ist; ingleichen die sogenannte Ausschnung des Hercules i), welche in der Kleiderkammer des Palastes Farnese war und durch einen besondern Zusall Sr. Eminenz dem Herrn Cardinal Alex. Albani zu Theil geworden ist, welcher dieselbe in seiner Villa ausstellen lassen.

Ich tehre wiederum zur Geschichte und zu dem un gludlichen peloponnefischen Kriege zurud, welcher fich im erften Jahre der vierundneunzigften Olympias endigte, aber mit Berluft der Freiheit von Athen, und zugleich, wie es scheint, mit großem Nachtheile der Runft. Die Stadt murde vom Lysander belagert und mußte fich nach der Uebergabe unter den schweren Arm ber Spartaner und ihres Heerführers bemüthigen, welcher ihren Safen einreißen, die Mauern unter mabrender Mufit schleifen ließ und die ganze Form der Regierung änderte. Der Rath von dreißig Versonen, welchen er sette, suchte, wenn es möglich gewesen wäre, durch Hinrichtung der edelsten Bürger auch den Samen der Freiheit zu vertilgen. In diesen Drangfalen trat Thraspbulus hervor und wurde ein Erretter seines Baterlandes. Die Thrannen wurden nach acht Monaten theils verjagt, theils ermordet, und ein Rahr hernach wurde durch eine öffentliche Berordnung der Vergeffenheit alles beffen, mas vorgegangen mar, die Rube in Athen wieder hergestellt. Ja diese Stadt hob sich wiederum empor, da Conon die Macht der Perfer wider Sparta aufbrachte, an der Spike einer perfischen Flotte die spartanische schlug, nach Athen ging und die Mauern wieder anfing aufzubauen.

Die Kunft erwachte dumals von neuem, und die Schüler der vorigen großen Meister, Canachus, Nauchdes, Diomedes und Patrochus zeigten sich in der folgenden fünfundneunzigsten Olympias. Wir sehen aus Angedung dieser Zeit, in welche der Flor dieser Meister gesetzt wird, daß die Kunst mit Athen immer einerlei Schicksale gehabt, und daß ihr Aufnehmen vorzüglich von dem Wohlstande dieser Stadt abgehangen. Canachus ist vornehmlich durch eine Statue des Apollo Philesius, d. i. des Küssenden, oder Geküßten, bekannt; Nauchdes arbeitete für die Stadt Corinth eine Hebe von Gold und Elsenbein; aber sie haben den Ruhm ihrer Vorsahren nicht erreicht. Nach diesen Künstlern kam Bryazis, Leochares und Timotheus, in der hundertundzweiten Olympias. Von den ersten war ein berühmter Apollo zu Daphne bei Antiochia, und zu Rhodus fünf colossalische Statuen von Göttern; der andere machte den schönen Ganymedes, welchen der Adler auf das zärtelichste gesaßt hatte und sich zu fürchten schien, ihm auch durch die Rleider

<sup>1)</sup> Donii Inscr. T. I. Tab. 6. et Corsin. exclic. huius. Marm.

wehe zu thun'). Bon dem letten war eine Diana in dem Palaste der Kaifer zu Rom.

In der hundertsten Olympias bekamen die Sachen in Griechenland eine andere Gestalt, und es veränderte sich das Systema der Staaten durch den Epaminondas, den größten Wann aller Griechen, der sein Baterland Theben, welches vorher geringe schien, groß und mächtig über Athen und Sparta machte. Diese beiden Städte trieb sogleich die Furcht zur Eintracht; sie machten Friede in der hundertundzweiten Olympias, und Athen war in Ruhe, da Epaminondas die berühmten Siege über die Lacedämonier bei Leuctra und bei Wantinea ersocht.

Wit dieser Zeit fängt das letzte Alter der großen Leute in Griechensland an; die Zeit ihrer letzten Helden und Weisen, ihrer seinsten Scribenten und größten Redner. Xenophon und Plato waren in ihren besten Jahren, und Demosthenes trat nach ihnen auf und redete unüberwindlich für sein Baterland. Eben diese Zeit ist es, in welcher an hundert Jahre nach dem Phidias Praxiteles geblüht hat. Alle Welt redet von seinem gepriesen («xevesonros) Satyr, von seinem Cupido zu Thespiss) und von

1) Die Base, auf welcher der Ganymedes des Leochares ehemals in Rom stand, besindet sich noch jetzt in der Billa Medicis, mit der Inschrift (Spon. Miscell. p. 127.):

ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ ΛΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ

Die Art der Inschrift, welche die Benennung des Werks anzeigt, "ein Werk des Leochares", anstatt schlechthin "Leochares hat es gemacht", ferner die Formen der Buchstaben zeigen, daß sie nicht von der Zeit des Künstlers sind, und die Base ist vermuthlich in Rom gemacht; die griechischen Bilbhauer setzen im übrigen ihre Namen nicht alle Zeit auf den Socke ihrer Statuen, sondern auch auf das Basament dersselben. Es sind einige von denselben mit dem Namen des Künstlers, oder der abgebildeten Person, welche in Griechenland geblieben, da die Statuen selbst nach Kom gesührt worden, vom Pausanias angezeigt (L. 8. p. 678. l. 41. ibid. p. 698. l. 28.); es kann aber sein, daß die Inschrift zum Gedächtnisse der weggesührten Statuen auf die Base gesieht worden. Dergleichen Basament, auf welchem die Statue eines Siegers in den Spiclen, Menippus, stand, nach der Inschrift auf derselben, ist zu unseren Zeiten dei Sparta gesunden worden (Caylus Roed'Antiq. T. 2. p. 105.).

2) Thuanus (de Vita sua L. 1. p. 14. T. 7. edit. Opp. Londin.) redet von einem schlasenden Cupido, welchen das herzogliche Haus Este zu Modena besessen, und welcher für eine Arbeit des Praziteles gehalten wurde. Andere erzählen die bekannte Historie von einem Cupido des Michael Angelo an eben dem Orte, welches derjenige soll gewesen sein, den er, wie man sagt, vergraben, und nachber als eine alte Statue verstauft habe (Condivi Vita di Michael Angelo, f. 10.). Es wird hinzugeset, dieser Künstler habe verlangt, seinen Cupido niemals, als zugleich mit dem alten Cupido, sehen zu lassen, zum Beweis, wie vorzüglich der alte Künstler vor dem neuern gewesen. Der erste Cupido aber wird nicht mit mehr Grund eine Arbeit des Praxiteles gewesen sein, als es ein Cupido zu Benedig ist, welchen man auch unter dem Ramen diese großen Künstlers will gehen sassen. Am wenigsten ist des Praxiteles

ber Benus zu Gnibus. Biele von seinen Statuen maren ben Alten ichon burch ibre Beinamen befannt, und wenn Jemand ben Sauroctonon. bas ift, ber eine Gibechfe tobtet, nannte, fo mußte man, bag ein Apollo bes Brariteles gemeint war. Diese Kigur ist sehr oft covirt, und in der Billa Borghese befindet fie fich zweimal in ber Große eines jungen Rnaben, an einem Baume ftebend, an welchem eine Eidechse friecht, auf welche die Figur zu lauern scheint; eben diese Stellung hat eine kleine Figur von Erz, fünf Balme hoch, in der Billa Albani. Es hat fich also das Bild von jener Statue nicht bloß allein auf einem geschnittenen Steine erhalten, wie ber Berr von Stofch meint1), und es war diefelbe nicht von Erz, wie eben berfelbe angiebt, fondern von Marmor, und eine von den Borghefischen Figuren wäre würdig, das Original zu sein. Einige Scribenten haben vorgegeben, Braziteles sei aus Großgriechenland gemesen und habe das römische Bürgerrecht erhalten?); man hat aber den Pasiteles, aus großer Unwissenheit ber Umftande ber Zeit, mit jenem verwechselt; Riccoboni irrte, wie ich glaube, zuerst, und diesem sind andere gefolgt. Basiteles lebte zu den Reiten des Cicero, und er stellte den berühmten Roscius in Silber geschnitt vor, wie ihn seine Amme in der Wiege von einer Schlange umwunden fah 3); es muß also am angezogenen Orte anftatt Praxiteles, wie in gedruckten Büchern zu lesen, Basiteles geset werden 4). Gin anderer Bilbschnitzer war derjenige Praxiteles, welchen Theocritus anführt<sup>5</sup>). Die Söhne des berühmten Braziteles folgten ihrem Bater in der Runft, und es wird einer Statue der Göttin Enpo und eines Cadmus beim Paufanias 6) gedacht, welchen fie gemeinschaftlich gearbeitet; einer von ihnen hieß Cephissoborus, und von ihm war das Symplegma, oder ein Paar, welche mit einander rangen, zu Ephefus?). Die beiben Ringer in der Tribuna der großherzoglichen Gallerie zu Florenz verdienen für eine Arbeit entweder des Cephissoborus, oder des Heliodorus, welcher das andere berühmte Baar folcher Ringer machte8), gehalten zu werden. Gin anderer von des Bragiteles Göhnen hieß Pamphilus<sup>9</sup>).

1) Pier. grav. Pref. p. XIX.

Cicero de divinat. L. 1. c. 36.

<sup>8</sup>) Idyl. 5. v. 105.

1) Plin. L. 34. c. 5.

s) Idem L. 36. c. 4. n. 20.

cine kicine Benus mit dem Cupido, wie uns Jemand (Bornini Vit. del Cav. Bornini, p. 17.) überreden will, würdig.

<sup>2)</sup> Riccobini Not. ad fragm. Varron. in Comment. de Hist. p. 153. Car. Steph. Hofmanni et Daneti Dict. d'Antiq. Lettre sur une pretendue Med. d'Alexandre, p. 3.

<sup>4)</sup> Die zwei altesten Hanbschriften, die in der St. Marcus-Bibliothet zu Benedig und die in der Laurentianischen zu Florenz, haben die Lesart der gedrucken Bucher.

<sup>6)</sup> Pausan. L. 1. p. 20. l. 10.

<sup>9)</sup> Seit ein paar Jahren hat sich aus der Billa Regroni ein Kopf mit bem Namen Eubulus, des Pragiteles Sohn, verloren; die Form der

Einige Zeit nach bem Praxiteles erschien Lysippus, welcher auf ber Bahn, die alle Beit die größten Menschen in ihrer Art betreten haben, zur Bolltommenheit in seiner Kunft ging; dieser Beg ift, selbst die Quelle ju fuchen, und ju bem Urfprunge jurudzutehren, um die Bahrheit rein und unvermischt zu finden. Die Quelle und der Ursprung in der Runft ist die Natur selbst, die, wie in allen Dingen, also auch hier, unter Regeln, Saben und Borfchriften fich verlieren, und untenntlich werben kann. Bas Cicero fagt, daß die Kunft ein richtigerer Führer, als die Natur fei 1), tann auf einer Seite als richtig, auf ber andern als falfc betrachtet werden. Nichts entfernt mehr von der Natur, als ein Lehr= gebäude und eine strenge Folge nach bemselben, und dieses war zum Theil mit die Ursache von einiger Barte, welche in ben mehrsten Werken ber Runft vor dem Lyfippus geblieben war. Diefer Rünftler fuchte die Ratur selbst nachzuahmen und folgte seinen Borgängern nur, in soweit sie bie= selbe erreicht, oder sich weislich über dieselbe erhoben hatten 2). Er lebte zu einer Zeit, in welcher die Griechen die Sußigkeit ber Freiheit ohne Bitterkeit schmedten, in einiger Erniedrigung, aber in Eintracht; und die fast erloschene Eifersucht, welche fie entkräftet hatte, ließ ihnen, wie wenn ihre Buth in der Liebe aufhort, eine ftolze Erinnerung der vormaligen Größe und die Ruhe übrig, da die Macedonier, die Feinde ihrer Freiheit, aus welchem Lande man ehemals nicht einmal einen nützlichen Leibeigenen haben konnte3), sich über sie erhoben hatten, die sich aber noch begnügten, der Freiheit nur die Waffen genommen zu haben, und ferne von ihnen Abenteuer und andere Reiche suchten. Alexander in Berfien und Anti= pater in Macedonien waren vergnugt, die Griechen ruhig zu feben, und man gab ihnen nach der Rerftörung der Stadt Theben keine Urfache zum Migvergnügen.

In dieser Ruhe überließen sich die Griechen ihrer natürlichen Neigung jum Dugiggange und zu Luftbarteiten4); und Sparta felbft ging bon seiner Strenge abb); ber Müßiggang füllte die Schulen ber Philosophen, die sich vervielfältigten und sich ein größeres Ansehen gaben; die Lustbar= feiten beschäftigten Dichter und Rünftler, und diese fuchten nach dem Geschmade ihrer Zeit das Sanfte und Gefällige, da die Nation in der Beichlickkeit ihren Sinnen zu schmeicheln suchte. Die besten Dichter und

Buchstaben ift etwas verschieben von der Inschrift, wie dieselbe in Büchern steht (Stosch Pier. gr. Pref. p. XI.); ich gebe sie aus einer richtigen Beichnung:

### ETBOTAETE **TPAÉITE**XOYE

Die Art zu ichreiben beutet nicht auf bes berühmten Bragiteles Zeit. 1) de Fin. L. 4. c. 4.

<sup>2</sup>) Plin. L. 34. c. 19.

<sup>5</sup>) Ibid. p. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Demosth. Phil. 3. p. 48. a. l. 23. <sup>4</sup>) Aristot. Polit. L. 7. c. 14. p. 209. edit. Wechel.

Rünftler aber, die fich in dieser Zeit berühmt gemacht haben, waren noch von bem Stamme, welcher in dem Grunde der ftolzen Freiheit gevflanzt mar, entsproffen, und die Sitten des Bolks beförderten die letzte Feinheit und ben auf das höchste getriebenen Geift in den Werten des Wiges und ber Runft. Menander trat mit den ausgesuchtesten Worten, mit dem abgemessensten und wohlklingendsten Maße, mit gereinigten Sitten, in Absicht zugleich zu beluftigen und zu lehren und zu tabeln, mit einem feinen attischen Salze auf die Schaubühne, als der erste, dem sich die komische Grazie in ihrer lieblichsten Schönheit gezeigt hat. Die unschätbaren Stude, welche uns die Zeit von mehr als hundert verlornen Comodien desselben erhalten hat, können uns, in Absicht der unstreitigen Gemeinschaft ber Poefie und Runft und bes Ginflusses einer in die andere, außer bem Zeugnisse der Scribenten, ein Bild geben auch von den Schönheiten der Werke der Kunft, welche Avelles und Lyfippus in die Grazie einkleideten. Ihre besten Werte find zu bekannt, als daß ich dieselben hier anführen barf; ein Hercules aber in Marmor zu Florenz mit dem Namen des Lyfippus 1) verdiente nicht erwähnt zu werden, wenn die Statue nicht als ein wahres Werk besselben gepriesen wäre 2). Es ift bereits von andern bemerkt, daß dieser Name untergeschoben sei 3), und es ist nicht bekannt, daß dieser Künstler in Marmor gearbeitet habe; siehe, was ich im erften Theile bei Gelegenheit biefer und anderer folcher Inschriften angemerkt habe.

Das gütige Schickfal aber, welches auch über die Künfte bei ihrer Bertilgung noch gewacht, hat aller Welt zum Wunder ein Werk aus dieser Zeit der Kunft erhalten, zum Beweis von der Wahrheit der Geschichte von der Herrlickeit so vieler vernichteten Meisterstücke. Laocoon, nebst seinen beiden Söhnen, vom Agesander, Apollodorus und Athanodorus aus Rhodus dogerarbeitet, ist nach aller Wahrscheinlich

ΑΘΑΝΟΔΩΡΌΣ ΑΓΉΣΑΝΔΡΟΥ ΡΟΔΙΟΣ ΕΠΟΙΉΣΕ

"Athanodorus des Agesander Sohn, aus Rhodus, hat es gemacht." Wir lernen aus dieser Inschrift, daß Bater und Sohn am Laocoon gearbeitet haben, und vermuthlich war auch Apollodorus des Agesander Sohn; denn dieser Athanodorus kann kein anderer sein, als der, welchen Plinius nennt. Es beweist ferner diese Inschrift,

<sup>1)</sup> Dieser Rame ist von dem Erklärer der alten Statuen nicht bemerkt; cs wäre derselbe sonst nicht auf die Gedanken gerathen, daß dieselbe ein Werk des Polycletus sein könne (Racc. di Stat. colle spieg. di Massei n. 44. cons. Cambiagi Giard. di Bodoli, p. 9.). Bon einem und dem andern Künstler würde dieser Hercules keinen sehr großen Begriff geben.

<sup>2)</sup> Maffei Raccolt. di Stat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Maffei Observ. Lett. T. I. p. 398.

<sup>4)</sup> Bu Nettuno, ehemals Antium, hatder Herr Cardinal Alexander Albani im Jahre 1717 in einem großen Gewölbe, welches im Meere versunken lag, eine Base einer Statue entbedt, welche von schwarzgräulichem Marmor ist, den man jett Bigio nennt, in welche die Figur eingefügt war; auf derselben besindet sich solgende Inschrift:

keit aus dieser Zeit, ob man gleich dieselbe nicht bestimmen und, wie einige gethan haben, die Olympias, in welcher diese Künstler geblüht haben, angeben kann. D. Wir wissen, daß man dieses Werk schon im Alterthume allen Gemälden und Statuen vorziehen wollte, und also verdient es bei der niedrigern Nachwelt, die nichts in der Kunst demselben zu vergleichen hervorgebracht hat, um desto größere Ausmerksamkeit und Bewunderung. Der Beise sindet darinnen zu sorschen und der Künstler unaufhörlich zu lernen, und beide können überzeugt werden, daß mehr in demselben versborgen liegt, als was das Auge entdeck, und daß der Verstand des Weissers viel höher noch, als sein Werk, gewesen.

Laocoon ist eine Natur im höchsten Schmerze, nach dem Bilbe eines Mannes gemacht, der die bewußte Stärke des Geistes gegen denselben zu sammeln sucht; und indem sein Leiden die Muskeln ausschult und die Nerven anzieht, tritt der mit Stärke bewassnete Geist in der ausgetriebenen Stirn hervor, und die Brust erhebt sich durch den beklemmten Athem, und durch Zurückaltung des Ausbruchs der Empsindung, um den Schmerz in sich zu sassen und zu verschließen. Das bange Seuszen, welches er in sich und den Athem an sich zieht, erschöpft den Unterleib und macht die Seiten hohl, welches uns gleichsam von der Bewegung seiner Eingeweide urtheilen läßt. Sein eigenes Leiden aber scheint ihn weniger zu beängstigen, als die Pein seiner Kinder, die ihr Angesicht zu ihrem Bater wenden, und um Hülfe schreien; denn das väterliche Herz offenbart sich in den wehmüthigen Augen, und das Mitleiden scheint in einem trüben Duste auf denselben zu schwimmen. Sein Gesicht ist klagend, aber nicht schreiend, seine Augen sind nach der höhern Hülfe

daß sich mehr Berke der Kunst, als nur allein drei, wie Plinius will, gesunden haben, auf welche die Künstler das Bort "Gemacht" in vollendeter und bestimmter Zeit geset, nämlich *ixologe*, feoit; er berichtet, daß die übrigen Künstler aus Bescheidenheit sich in undestimmter Zeit ausgedrückt, *ixolo*, kaciedat. Unter gedachtem Gewölbe, tieser im Meere, sand sich ein Stück eines großen Berks erhobener Arbeit, auf welchem man jett nur noch ein Stück eines Schildes und eines Degens, unter demselben hängend, und über einander geworsene Stücke großer Steine vorgestellt sieht, an deren Fuß eine Tasel angelehnt liegt; mit der Zierlichteit und Aussichrung der Arbeit dieses Werks ist kein anderes von allen, die sich erhalten haben, zu vergleichen. Es steht dasselbe bei dem Bildhauer Barthol. Cavacepi.

<sup>3)</sup> Plinius melbet kein Wort von der Zeit, in welcher Agesander und die Gehülsen an seinem Werke gelebt haben; Massei aber in der Erklärung alter Statuen hat wissen wollen, daß diese Künstler in der achtundachtzigsten Olympias gedlüht haben, und auf dessen Bort haben andere, als Richardson, nachgeschrieben. Jener hat, wie ich glaube, einen Athesnodurus unter des Polycketus Schülern (Plin. L. 34. c. 19.) für einen von unsern Künstlern genommen, und da Polycketus in der siedenundachtzigsten Olympias gedlüht, so hat man seinen vermeinten Schüler eine Olympias später geseht; andere Gründe kann Massei nicht haben. Kollin redet vom Laocoon, als wenn er nicht in der Welt wäre (Hist. anc. T. XI. p. 87.).

gewandt. Der Mund ift voll von Wehmuth, und die gesenkte Unterlippe schwer von derselben: in der überwärts gezogenen Oberlippe aber ift dieselbe mit Schmerz vermischt, welcher mit einer Regung von Unmuth, wie über ein unverdientes unwürdiges Leiden, in die Nase hinauftritt, diefelbe schwülftig macht und sich in den erweiterten und auswärts gezogenen Nüstern offenbart. Unter der Stirn ist der Streit zwischen Schmerz und Wiberstand, wie in einem Punkte vereinigt, mit großer Beisheit gebildet: denn indem der Schmerz die Augenbrauen in die Sobe treibt, so drückt das Sträuben wider denselben das obere Augenfleisch niederwärts und gegen das obere Augenlid zu, so daß dasselbe durch das übergetretene Fleisch beinahe ganz bedeckt wird. Die Natur, welche der Künstler nicht verschönern konnte, hat er ausgewickelter, angestrengter und mächtiger zu zeigen gefucht; ba, wohin ber größte Schmerz gelegt ift, zeigt fich auch die größte Schönheit. Die linke Seite, in welche die Schlange mit bem muthenben Biffe ihr Gift ausgießt, ift biejenige, welche burch die nächste Empfindung zum Berzen am heftigsten zu leiden scheint, und diefer Theil des Körpers kann ein Wunder der Kunft genannt werden. Seine Beine wollen fich erheben, um feinem Uebel zu entrinnen; kein Theil ift in Rube: ja die Meißelftreiche felbst helfen zur Bedeutung einer erstarrten Haut 1).

Es haben einige wider biefes Wert Zweifel aufgeworfen, und, weil es nicht aus einem einzigen Stücke besteht, welches Plinius von dem Laocoon in den Badern des Titus versichert, sondern aus zwei Studen zusammengesett ift, will man behaupten, es sei der gegenwärtige Laocoon nicht der alte so berühmte. Birro Ligorio ist einer von denselben, und er will aus Studen von Füßen und Schlangen, die größer, als die Natur, waren und fich zu beffen Zeit fanden, glauben machen, der mahre alte Laocoon sei viel größer, als der jetige, gewesen, und dieses vorausgesett, will er angezeigte Stude viel schöner, als die Statue im Belvedere, gefunden haben; dieses schreibt derselbe in seinen Sandschriften in der vaticas nischen Bibliothet. Den unerheblichen Ameifel über die zwei Stude haben auch andere angeführt, ohne zu bedenken, daß die Fuge ehemals nicht, wie jett, sichtbar gewesen sein wird. Das Borgeben des Ligorio aber ift nur zu merten wegen eines zerftummelten Ropfs über Lebensgröße unter den Trümmern hinter dem Farnesischen Balafte, an welchem man noch eine Aehnlichkeit mit dem Ropfe des Laocoon bemerkt, und der vielleicht zu den obigen Füßen und Schlangen gehört; jest ift dieser verftümmelte Ropf, nebst andern Trümmern, nach Reapel geführt worden

<sup>1)</sup> Ich habe in einer beglaubten schriftlichen Nachricht gefunden, daß Papst Julius II. dem Felix von Fredis, welcher den Laocoon in den Bädern des Titus entdecke, ihm und seinen Söhnen zur Belohnung introitus et portionem gabellae Portsae S. Iohannis Lateranensis verliehen habe. Leo X. aber gab diese Einkünste an die Kirche von St. Johann Lateran zurück und jenem an deren Stelle Officiam Soriptoriae Apostolicae, worüber ihm den 9. November 1517 eine Breve ausgesertigt wurde.

Ich kann nicht unangemerkt laffen, daß fich zu St. Albefonse, dem Luftschloffe bes Königs in Spanien, ein erhoben gearbeitetes Werk findet, welches den Laocoon, nebst feinen beiden Sohnen, vorftellt, über welche ein fliegender Cupido schwebt, als wenn er ihnen zu Hulfe kommen wollte.

Außer diesem schönften und großen Werke ber höchsten Zeit ber Kunft lebt hiefelbe in den Münzen Königs Philippus von Macedonien, Alexanders des Großen und dessen nächsten Nachfolgern; der sitzende Rupiter auf Alexanders Münzen in Silber kann uns ein Bild geben von dem olympischen Jupiter des Phidias; so viel Göttlichkeit ift auch in die fleinen Buge seines Gesichts gelegt, und die Arbeit ift zur höchften Feinheit getrieben. Auch der schöne Kopf dieses Königs in Marmor, größer als die Natur, in der Gallerie zu Florenz, könnte dieser Zeit würdig geachtet werden; ein kleinerer Ropf beffelben in Lebensgröße im Campidoglio ift wie für eine Copie nach jenem Kopf von der Hand eines guten Rünftlers zu achten. Ein vermeinter Ropf des Alexander in Erz unter ben herculanischen Entbedungen ift in den Augen besjenigen, welcher jene kennt und untersucht hat, nur mittelmäßig.

Man wird hier ein Urtheil erwarten über zwei geschnittene Steine mit Röpfen des Alexander und des Phocion, auf welchen der Name Byrgoteles steht 1), der nur allein bas Recht hatte, ben Ropf biefes Königs zu schneiben. Befagte Stude sind in allen Schriften für eine Arbeit dieses Meisters erkannt, und es wird eine Berwegenheit scheinen, bem erften das vorgegebene Alterthum abzusprechen. Den Stein, mit dem vermeinten Ropfe des Phocion, welcher ein Cameo ift, hat weder Bel= lori2), noch ber herr von Stofch gesehen, sondern beibe haben nur nach einem Abgusse geurtheilt, welcher von einem schlechten Abdrucke in Siegellad genommen war; benn ber Stein war in bem gräflichen Saufe Caftiglione, entfernt von Rom, und es war nicht zu erhalten, benselben nach Rom zu übermachen, um ihn richtig zu formen und in Schwefel abzugießen. Der jetige Besiter besselben ift der herr Cardinal Alex. Albani, und ich kann von diesem Steine urtheilen, weil ich ihn unter den Händen habe 3). Erftlich hat die Form der Buchstaben von dem Namen Phocion sowohl, als des Phraoteles, nicht das Alterthum diefer Zeit; hernach ift die Arbeit unter dem Begriffe von einem fo berühmten Rünftler. Alt ist ber Ropf, und ber Name Phocion wird es auch sein, aber nicht ber Name ber Person, sonbern bes Steinschneibers; der Name Phrgoteles aber wird in neuern Zeiten zugesetzt worden fein. Berr Banetti in Benedig befitt einen diefem ahnlichen Stein 1),

Stosch Pier. grav. n. 55. 56.
 Imag. illustr. Viror. fol. 85. p. 10.

4) Gori Dactyl. Zanet. tav. 3.

<sup>3)</sup> Es geht eine Sage umher, ber Herr Cardinal habe benfelben für 1200 Scudi, andere wollen Becchini, erstanden, welches beibes falich ift; er erhielt benfelben jum Geschent von dem noch lebenden Canonico Castiglion e.

welches glaublich eben berfelbe ift, von welchem Bafari Nachricht ertheilt 1), von Alexander Cefari, mit bem Zunamen der Grieche, geschnitten 2); er wurde dem Besitzer von dem Fürst Benzel von Lichtenstein geschenkt. Den vermeinten Kopf des Alexander ließ der Herr von Stosch nach einem Abdrucke von Wachs von Picard stechen, welcher über diesen Ropf, der halb so groß, als das Rupfer ift, von ihm selbst war geformt worden; aber aus diesem Abdrucke war wenig zu urtheilen. Dieses Stud ift nicht in bem Cabinete bes Konigs von Preußen, wie Natter vorgiebt<sup>3</sup>), sondern in den Händen des Grafen von Schönborn, welcher bem Herrn Cardinal Alex. Albani ben Abbrud ber Schrift, und vornehmlich den Namen des Künftlers, nach Rom übermachte, und man erkannte die Schrift für alt. Weiter kann ich nicht bavon urtheilen.

Bei Gelegenheit erinnere ich, daß der ehemals in Spanien zu Taragona gefundene Ropf mit dem Namen Demofthenes, welchen Fulvius Urfinus und Bellori, nebst andern, für das Bild des berühmten Redners aus dieser Zeit halten, eine andere Berson vorstellen müsse. Denn zwei schöne Bruftbilber in Erz, aber kleiner als die Natur, und das kleinste mit dem untergesetten Namen Demosthenes, welches nebit den Bilbern anderer berühmten Männer im Herculano gefunden ist, haben einen Bart, und jener Ropf, welcher diesem gar nicht ähnlich ist, hat das Kinn glatt; jene Köpfe find also bas mabre Bild bes Redners.

Bon einer Statue eines Jupiter Urius, das ift, ber guten Bind verleihet, welche berjenige Philo, beffen Statue bes Sephäftion, Alexanders Liebling, sehr geschätzt wurde, kann gemacht haben, befindet fich noch die Base, nebst der Inschrift, zu Chalcedon am schwarzen Meere4); benn die Basen weggeführter Statuen blieben zurud 5).

In der Ordnung, in welcher Plinius die Rünftler namhaft macht, könnte es scheinen, daß Apollonius und Tauriscus aus Rhobus, die Meifter eines großen Werts, aus einem einzigen Blode Marmor, welches den Rethus und Amphion, nebst ihrer Mutter Antiope, und ihre Stiefmutter Dirce, an einen Ochsen gebunden, vorstellte, aus dieser Zeit gewesen. Man tann glauben, daß ber sogenannte Farnesische Ochse eben dieses Werk sei, und es scheint nicht glaublich, daß man ein so ungewöhnlich großes Werk wiederholt habe. Aber die es weit unter dem Begriffe, den eine Arbeit aus guter Zeit geben follte, und für eine sogenannte römische Arbeit halten 6), find so wie alle, die von diesem Werke ge-

<sup>1)</sup> Vite de' Pitt. P. 3. p. 291. ed. Fir. 1568. conf. Venati Praef. ad Num. Pontif. Rom. p. XXII.

<sup>2)</sup> Bon eben diefem Künftler war das Bildniß König Heinrichs II. in Frankreich in Stein geschnitten, in bem Cabinete von Crozat. v. Mariette Descr. des Pier. grav. de ce Cabinet, p. 69.

Traité de la Grav. en Pier. Préf. p. IX.

<sup>4)</sup> Spon Miscel. p. 332. Wheler's Voyage of Grece, p. 209. Chishul. Inscr.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) conf. Pausan. L. 8. p. 678. lin. penult. ibid. p. 698, l. 30.

<sup>6)</sup> Ficoroni Rom. mod. p. 44.

schrieben haben, blind gewesen. Denn mas das Schönfte fein follte, ift neu, was man auch schreiben mag, daß es ohne ben geringften Mangel in den Bäbern von Caracalla gefunden worden und teine andere Bulfe nothig gehabt, als die Zusammenfügung der gebrochenen Theile 1). Die oberfte Balfte der Dirce bis auf die Schenkel ift neu; am Bethus und Amphion ift nichts, als ber Aumpf, alt, und ein einziges Bein an der einen von beiden Figuren; die Köpfe berselben scheint der Ergänzer nach einem Ropfe des Caracalla gemacht zu haben; dieser Bilbhauer hieß Battifta Bianchi, ein Mailander. Antiope, welche fteht, und der fitzende junge Mensch, die sich fast völlig erhalten, hätten den großen Unterschied zeigen sollen. Man wird aufhören fich zu verwundern, daß sich der Strick erhalten hat, wenn der Kopf des Ochsen, an welchem berfelbe gebunden, neu ift. Albrovandie) beschreibt dieses Wert, ehe es erganzt worden, und damals hielt man es für einen Hercules, welcher ben Marathonischen Stier erlegt. In der Billa Borghese findet fich an ber vordern Seite des Palastes ein noch nicht bemerktes seltenes erhabenes Werk, welches den Amphion und Rethus, nebst Antique, ihrer Mutter, in der Mitte, vorstellt, wie die obengesetzen Ramen der Kiguren anzeigen. Amphion hat die Leper, und Zethus, als ein Schäfer, feinen runden Sut auf die Schultern heruntergeworfen, nach Art der Vilgrime: ihre Mutter scheint die Söhne um Rache anzustehen wider die Dirce. Eben diese Borstellung und jener vollkommen ähnlich, aber ohne Ramen, findet sich in der Billa Albani.

## III. Fon der Kunft nach Alexanders Zeiten und von der Abnahme derselben.

Nach Alexanders des Großen Tode erhoben sich Empörungen und blutige Kriege in den eroberten Reichen beffelben und auch in Macedonien felbst, unter bessen nächsten Nachfolgern, die um die hundert und vierundzwanzigste Olympias alle schon mit Tode abgegangen waren 3), und die Kriege dauerten fort auch unter den Nachfolgern und Sohnen von diesen. Griechenland litt in turger Zeit burch feindliche Kriegsheere, mit welchen es so oft überschwemmt wurde, durch die fast jährliche Beränderung der Regierung, und durch die großen Schatzungen, womit die Nation erschöpft wurde, mehr als in allen vorigen einheimischen Die Athenienser, bei welchen der Geift der Freiheit nach **K**rieaen. Alexanders Tobe aufwachte, thaten den letten Bersuch, fich von den Macedoniern unabhängig zu machen, und brachten andere Stäbte wider den Antipater in Waffen, aber sie wurden nach einigen erhaltenen Bortheilen geschlagen und gezwungen, einen harten Frieden einzugehen, in welchem ihnen auferlegt wurde, die Unkosten des Kriegs und noch über-

<sup>1)</sup> Maffei Spieg. delle Stat. ant. tav. 48. Caylus Diss. sur la Scult. p. 325.

Statue di Roma.
 Polyb. L. 2. p. 155. D.

bem eine große Summe zu zahlen, und in dem Hafen Munichia Besatung einzunehmen. Ja ein Theil von den Bürgern wurde nach Thracien geschickt, und hiermit hatte die Freiheit der Athenienser ein Ende. Ronig Demetrius Poliorcetes ließ ihnen zwar wiederum einen Schatten derselben sehen; allein ihre unglaublichen Schmeicheleien und Niederträchtigkeiten gegen diesen Prinzen machten fie der Freiheit unwürdig, und der Genuß dauerte auch nur eine kurze Zeit. Von diesem und dem Konige Byrrhus finden sich Münzen von dem allerschönsten Gepräge; auf den mehrsten von jenen steht auf der Rückseite ein auf das feinste gearbeiteter Neptunus, und die Münzen vom Burrhus haben einen Roof des Ruviter in der höchsten Idee, oder einen schönen bartigen Ropf, welches etwa ein Mars ift. Einige haben theils jenen, theils diesen für das Bildniß des Byrrhus genommen, auf deren Aehnlichkeit fich auch die Benennung eines Ropfs beim Fulvius Urfinus gründet1), ober auf bie Aehnlichkeit derselben mit dem Ropfe einer geharnischten großen Statue (des Mars), welche ehemals im Balafte Massimi war und jetzt im Campiboglio fteht 2); und so verhalt es fich wechselweise von der Statue mit ben Müngen. Sierzu tommen die Elephantentopfe auf ben Flügeln, wie fie bei den Alten hießen, am Harnische, welche man etwa auf die ersten Elephanten wird gedeutet haben, die biefer Ronig zuerft in Griechenland und Stalien geführt; daher man dieselben auch an ber Bekleidung ber erganzten neuen Fuße angebracht hat. Diefer angenommenen Deinung zufolge hat Gori einen ahnlichen Ropf eines geschnittenen Steins, in dem großherzoglichen Museo zu Klorenz, einen Pyrrhus getauft.3). Diefer Ronig aber hat vermuthlich nach dem Gebrauche seiner Zeit unter ben Griechen entweder gar keinen oder fehr wenig von Bart, wie auf einer großen goldenen Münze beffelben zu Florenz 4), getragen, und es hat keiner von allen damaligen Königen einen Bart; denn die Griechen fingen an unter Alexander dem Großen fich denselben abzunehmen 5). Es hat auch der vom Montfaucon 6) angeführte erhoben gearbeitete Ropf von Porphyr, in der Villa Ludovifi, nichts mit dem Pyrrhus zu schaffen. Pyrrhus findet fich wirklich mit einem glatten Kinne auf seinen Dunzen 7), wie schon Bignorius bemerkt hat 8).

Die Runft, welche von der Freiheit gleichsam das Leben erhalten, mußte also nothwendig durch den Verlust derselben an dem Orte, wo dieselbe vornehmlich geblüht, finken und fallen. Athen wurde unterdessen

<sup>1)</sup> Imag. 102.

<sup>2)</sup> Mus. Capit. T. 3. tav. 48.

<sup>2)</sup> Mus. Flor. T. 3. tab. 25. n. 4.

<sup>4)</sup> Mus. Flor. T. 2. tab. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Athen. Deipn. L. 13. p. 565. l. 6.

<sup>6)</sup> Diar. Ital. p. 221.

<sup>7)</sup> Golz. Graec. tab. 4. n. 1. 2. 4. Cuper. de Elephant. Exerc. 2. c. 1. . 110.

<sup>8)</sup> Symb. Epist. p. 33. 34. conf. Descr. des Pier. grav. du Cab. de Stosch, p. 412. 413.

unter dem glimpflichen Regimente der macedonischen Statthalter, sonderlich des Demetrius Phalereus, wiederum so volkreich, als es sonst gewesen war, und man solkte aus den dreihundert und sechzig Statuen von Erz, die ihm binnen Jahresfrist aufgerichtet wurden (unter welchen viele zu Wagen und Pferde waren), schließen, daß der mehrste Theil von Bürgern Künftler gewesen. Es scheint auch außerordentlich, daß die Athenienser damals eine Berordnung gemacht haben über goldene Statuen (ich wollte lieber glauben, vergoldete), welche die Stadt dem Demetrius Poliorcetes, und dessen Vartigonus, setzen wollte 1); ferner, daß die Stadt Sigea dem Antiochus Soter eine goldene Statue zu Pferde zu sehen beschlossen dem Antiochus Soter eine goldene Statue zu Pferde zu sehen beschlossen der Wahrheit und des Fleißes in der Kunst. Es ist übrigens gewiß, daß der Flor der Kunst nicht länger, als nach Alexanders Tode, bestanden, das ist, wie Plinius diese Zeit angiedt<sup>3</sup>), in der hundert und zwanzigsten Olympias.

Um biese Zeit hatten sich die Athenienser wider den Demetrius Poliorcetes, nachdem bessen Bater Antigonus in der Schlacht bei Ipsus geblieben war, empört, und Lachares hatte sich zum Haupte der Stadt aufgeworfen; Demetrius aber verjagte denselben aus Athen, besestigte das Museum, und legte Besatung hinein; er ließ die Athenienser ihren Absall empfinden, welche die Umstände, in die sie gesetzt waren, für eine wirkliche Knechtschaft hielten 4).

Der Fall bes Flors der Kunst ist zu verstehen von Künstlern, welche sich von neuem hervorgethan; benn diesenigen, welche, als Lysippus, Apelles und Protogenes, besagte Zeit überlebt, werden nach ihrem Flore gerechnet. Die große Beränderung nach Alexanders Tode äußert sich auch in der Sprache und Schreibart der Griechen; denn ihre Schriften sind von dieser Zeit an größtentheils in dem sogenannten gemeinen Dialecte abgesaßt, welcher zu keiner Zeit, oder an irgend einem Orte, die Mundart des Bolks war; es war eine Sprache der Gelehrten, so wie es die lateinische jest ist.

Die Kunft, welche Noth in Griechenland litt, wurde von den Seleuciden nach Asien gerusen, und die dasigen Künstler machten denen, die in Griechenland geblieben waren, den Borzug streitig<sup>5</sup>). Hermocle aus Rhodus, welcher die Statue des schönen Combabus machte <sup>6</sup>), blütte an dem Hose der ersten von diesen Königen. Clesias, welcher einen sterbenden Fechter machte, war vielleicht unter den Künstlern dieses Hoses; denn Antiochus Spiphanes, König in Sprien, führte die Fechtersspiele, welche den Griechen nicht bekannt waren, in Asien ein; er ließ

Diod. Sic. L. 20. p. 782. ad fin. pag.
 Chishul. Inser. Asiat. p. 52. n. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) L. 34. c. 19.

<sup>4)</sup> Dicaearch. Georgr. p. 168. l. 14.

<sup>5)</sup> Theophrast. Charact. c. ult.

<sup>6)</sup> Lucian. de Dea Syr. c. 26. p. 472.

Rechter von Rom kommen, und die Griechen, welche anfänglich diese Spiele nicht ohne Abscheu saben, verloren durch die Gewohnheit die Empfindung; bei ben Cretenfern allein waren schon vor dieser Zeit Fechterspiele üblich, und es erschienen auch die geehrtesten Frauen bei benfelben 1). Da in folgenden Zeiten zu Corinth ein Fechterspiel sollte aufgeführt werben, fagte Jemand, man muffe ben Altar ber Barmberzigkeit und des Mitleidens umwerfen, bevor man sich diese Spiele anzusehen entschließe 2).

Nach Aegypten murbe die Runft durch die Freigebigkeit des Ptolemäuß gezogen, und Apelles felbst ging nach Alexandrien; die griechischen Könige in Aegypten waren die mächtigsten und reichsten unter allen Rachfolgern Alexanders bes Großen. Sie unterhielten ein Rriegsheer, wenn man dem Appianus von Alexandrien glauben darf3), von zweimal hundert= taufend zu Fuß und von dreißigtaufend zu Bferde; fie hatten dreihundert zum Rriege abgerichtete Elephanten und zweitausend Streitwagen. Ihre Seemacht wäre nicht weniger groß gewesen; gedachter Scribent rebet von taufendundzweihundert dreirudrigen bis fünfrudrigen Schiffen. Alexandrien wurde unter dem Ptolemaus Philadelphus beinahe was Athen gewesen war; die größten Gelehrten und Dichter verließen ihr Baterland, und fanden ihr Glud bafelbit; Euclides lehrte hier die Geometrie; ber Dichter ber Bartlichkeit, Theocritus, sang hier dorische hirtenlieder, und Callimachus pries mit einer gelehrten Bunge die Gotter. Der prächtige Aufzug, welchen gedachter König zu Alexandrien hielt, zeigt, was für eine Menge Bildhauer in Aegypten muffen gewesen fein; es murben Statuen zu hunderten herumgeführt, die man nicht aus Tempeln wird entlehnt haben, und in bem großen Gezelte, welches beim Athenaus beschrieben wird 4), lagen hundert verschiedene Thiere von Marmor, von den vornehmften Künftlern gearbeitet.

Um diese Beit äußerte fich zuerft ein verderbter Geschmad unter ben Griechen, an welchem bas Hofleben ihrer Dichter einen großen Antheil hatte, und dieses mar dasjenige Uebel, welches zu unsern Zeiten Bedanterie heißt. Callimachus und Nicander aus ber fogenannten Blejas, ober dem Siebengestirn der Dichter, an dem Hofe des Btolemaus Philabelphus, fuchten mehr Gelehrte, als Dichter, zu erscheinen und fich mit alten und fremden Worten und Redensarten zu zeigen, und sonderlich Lycophron, einer unter diesen fieben, wollte lieber beseffen, als begeiftert scheinen und mit Schweiß und Bein verftanden werben, als gefallen; er scheint der erste unter den Griechen zu sein, welcher anfing, mit Anagrammen zu spielen5). Die Dichter machten Altare, Floten, Beile und

<sup>1)</sup> Scalig. Poet. L. 1. c. 36. p. 44. 2) Lucian. Demon. p. 398.

<sup>Prooem. hist. p. 7. l. 22.
Deipn. L. 5. p. 196. F.
Dickins. Delph. poenis. c. 1.</sup> 

Eier aus Berfen; selbst Theocritus hat ein Wortspiel gemacht 1). Zu verwundern aber ift, daß Apollonius Rhodius, ebenfalls unter den fieben Dichtern, sehr oft wider die bekanntesten Regeln der Sprache verstoßen hat 2). Dergleichen von meinem Borhaben entfernt scheinende Anmertung tann alle Reit zu gewiffen allgemeinen Muthmaßungen bienen: benn ein Dichter, wie Lycophron, welcher ben Beifall bes Hofes und seiner Zeit erhalt, giebt nicht ben beften Begriff von dem berrichenden Geschmade, und die Schicffale ber Runft und ber Gelehrsamkeit find fich mehrentheils sehr ähnlich gewesen und haben fich begleitet. Da im vorigen Rahrhunderte eine schädliche Seuche in Stalien, so wie in allen Ländern, wo Wiffenschaften geübt werden, überhand nahm, welche das Gehirn der Gelehrten mit üblen Dunften anfüllte und ihr Geblut in eine fiebermäßige Ballung brachte, woraus der Schwulft und ein mit Mühe gesuchter Wit in der Schreibart entstand, zu eben der Reit kam eben die Seuche auch unter Giufeppe Arpino, Bernini und Borromini verdie Rünftler. ließen in der Malerei, Bilbhauerei und Baukunst die Natur und das Alterthum, so wie es Marino und andere in der Dichtkunst thaten.

Bon den erften und beften Rünftlern, welche aus Griechenland nach Alexandrien gingen, find vermuthlich biejenigen Statuen in Porphyr gearbeitet, welche fich in Rom befinden, die vom Kaiser Claudius, und nur allein von demfelben, wie Plinius berichtet3), aus Aegypten gebracht worden. Ein schöner Sturz von einer Ballas fteht am Aufgange zum Campidoglio, eine Ballas mit einem Ropfe von Marmor ift in der Billa Medicis. und die allerschönste Statue nicht allein in Vorphyr, sondern man kann auch sagen, unter den schönsten aus dem Alterthume, ist eine vermeinte Muse, von andern wegen ihres Diadema eine Juno genannt, über Lebensgröße, in der Billa Borghese, deren Gemand ein Bunderwert der Runft ift 4). Unterdeffen find auch zu Rom Statuen in Borphyr gearbeitet, wie ein Bruftbild mit einem Banzer in bem Palafte Farnese zeigt, welches nur angelegt und nicht völlig geendigt ift; es wurde im Campo Marzo zu Rom gefunden, wie Birro Ligorio in seinen Sandschriften in der vaticanischen Bibliothek berichtet. Es werben auch verschiedene Statuen gefangener Könige in diesem Steine in der Billa Borabese. Medicis und anderwärts, in Rom felbst gearbeitet sein. Hermocles von Rhodus ist einer von den Bildhauern, welche sich in dieser Zeit berühmt gemacht haben. Unter bem Ptolemaus Philadelphus mar ein Steinschneider Satyrius berühmt, welcher deffen Gemahlin Arfinge in Cryftall geschnitten hatte 5).

1) Idvl. 27. v. 26.

5) Anthol. L. 4. p. 205. b.

<sup>3)</sup> v. Argonaut. L. 3. v. 99. 167. 335. 395. 600. ect. Canterus Novar. Lect. L. 5. c. 13. p. 627. merkt diese Bergehungen als einen besondern Gebrauch in Berwechselung der Pronominum possessivorum an.

<sup>3)</sup> Plin. L 36. c. 13.

<sup>4)</sup> Montfauc. Ant. expl. Tom. 1. pl. 21. n. 2.

Die griechische Kunst aber wollte in Aegypten, als unter einem ihr fremden Himmel, nicht Wurzel sassen 1), und sie verlor unter der Pracht an den Hösen der Seleuciden und Ptolemäer viel von ihrer Größe und von ihrem wahren Verständnisse. In Groß-Griechenland erfolgte ihr gänzlicher Fall; sie hatte hier, nehst der Philosophie des Pythagoras und des Zeno von Elea, in so vielen freien und mächtigen Städten geblüht und wurde durch die Wassen und Barbarei der Römer vertilgt.

In Griechenland selbst aber stieg aus der übrig gebliebenen Wurzel der Freiheit, die durch viele Tyrannen, welche sich unter dem Könige Antigonus Gonatas in Macedonien und durch dessen Handreichung aufgeworfen hatten 2), war gefrankt worden, eine neue Sproffe hervor, und aus der Afche ihrer Boreltern wurden einige große Männer erweckt, die sich der Liebe ihres Baterlandes aufopferten und den Macedoniern und den Römern ein großes Aufmerken machten. Es unternahmen drei oder vier in der Geschichte kaum bekannte Städte, in der hundert und vierundzwanzigsten Olympias, sich der Herrschaft der Macedonier zu entziehen; es gelang ihnen, die Tyrannen, welche fich in jeder Stadt aufgeworfen hatten, theils zu verjagen, theils zu ermorden, und weil man das Bündniß dieser Städte von keiner Folge hielt, blieben fie ungekränkt; dieses mar ber Grund und Anfang zu dem berühmten achäischen Bunde. Biele große Städte, ja selbst Athen, welche diesen Entschluß nicht gewagt hatten, befanden fich beschämt, und suchten mit gleichem Muthe die Berftellung ihrer Freiheit. Endlich trat ganz Achaja in ein Bündniß, entwarf neue Gesetze und eine besondere Form in der Regierung; und da die Lacedämonier und Aetolier aus Eifersucht gegen sie aufstanden, so traten Aratus und Philopoemenes, die letten Selden der Griechen, und jener ichon im zwanzigsten Jahre seines Alters, an ihre Spipe und waren muthige Bertheidiger der Freiheit.

Griechenland aber war von seinem ehemaligen Flore sehr abgefallen, und die Verfassung der Städte, sogar zu Sparta, welche bis auf diese Zeit an vierhundert Jahre unverändert geblieben war 3), hatte nach der Schlacht bei Leuctra eine andere Gestalt bekommen. Rachdem der spartanische König Cleomenes, wegen seiner despotischen Absichten, aus seinem Baterlande nach Aegypten hatte slüchtig werden müssen, regierten die Ephori allein; nach jenes Tode aber schritt man von neuem zu einer Königswahl, und neben dem Agesipolis, welcher noch ein Kind war, wurde die höchste Würde dem Lycurgus ausgewirkt, dessen Vorsahren nicht aus königlichem Geblüte waren, und dieses erhielt er durch ein Talent, welches er jedem Ephoro gab. Es mußte aber derselbe ebenfalls slüchtig werden und wurde wiederum zurückgerusen 1); dieses geschah in der hundert und vierzigsten Olympias. Nicht lange hernach, da Sparta

<sup>1)</sup> conf. Strab. L. 14. p. 959.

<sup>2)</sup> Polyb. L. 2. p. 129. A.

<sup>Excerpt. Diodor. p. 225. l. 10.
Polyb. L. 5. p. 377. A. p. 431. B.</sup> 

nach dem Tobe Königs Belops von verschiedenen Tyrannen, und zulett von Rabis, regiert murbe, vertheidigte biefer die Stadt mit fremben Bölkern 1).

Da der Krieg in gedachter Olympias zwischen den Achäern und Aetoliern ausbrach, ging die Erbitterung beiber Theile gegen einander so weit, daß fie damals fogar anfingen, wiber die Berte ber Runft zu wüthen. Als die Aetolier in eine macedonische Stadt, Dios genannt, aus welcher die Einwohner entflüchtet waren, ohne Widerstand einzogen, rissen fie die Mauern derfelben um und die Häuser nieder; die Hallen und die bedeckten Gänge um die Tempel wurden in Brand gesteckt und alle Statuen baselbft zerschlagen 2). Eben solche Buth verübten die Aetolier in bem Tempel bes Jupiters zu Dobona in Epirus; fie verbrannten die Gallerien, vernichteten die Statuen und richteten den Tempel selbst zu Grunde<sup>3</sup>); und Bolybius führt in einer Rebe eines acarnanischen Gesandten 4) viele andere Tempel an, welche von den Actoliern ausgeplündert worden. Ra die Landschaft Elis, welche bisher, wegen der öffentlichen Spiele, von feindlichen Barteien verschont geblieben war und das Recht einer Freistätte genoß, wurde von der hundert und vierzigsten Olympias an ebenso, wie andere Länder, von den Aetoliern heimgesucht 5). Die Macedonier aber unter dem Könige Philippus und die Achäer verübten das Recht der Wiedervergeltung fast auf eben die Weise zu Therma, der Hauptstadt der Aetolier, verschonten aber boch die Statuen und Bilbniffe der Götter 6); da aber dieser König zum zweitenmale nach Therma kam, ließ er die Statuen, welche er vorher fteben laffen, zu Grunde richten 7). Eben diefer König ließ in der Belagerung der Stadt Bergamus seine Buth wider die Tempel aus, welche er, nebst ben Statuen in benselben, dermaßen zerftörte, daß auch die Steine selbst zertrümmert wurden, um zu verhindern, daß dieselben nicht zu Wiederaufbauung der Tempel dienen könnten 8); biefes giebt Diodorus 9) bem Konige in Bithynien Schuld, welches vermuthlich ein Bersehen sein muß. In dieser Stadt war ein berühmter Aefculapius von Phylomachus gearbeitet10), welcher Künftler bei andern Phyromachus heißt 11). Athen war zu Anfang dieses Kriegs ruhig ge= wesen, weil die Stadt ganzlich von den Macedoniern und von dem Ronige in Aegypten abhing 12); burch diese Unthätigkeit aber waren sie von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Liv. L. 34. c. 28. <sup>2</sup>) Polyb. L. 4. p. 326.

<sup>\*)</sup> Ibid. p. 331. A.

<sup>\*) 10</sup>d. p. 551. A.

\*) Id. L. 9. p. 567. A.

\*) Polyb. L. 4. p. 336. 337.

\*) Idem L. 5. p. 358. C. et L. 9. p. 562. D.

\*) Excerpt. Polyb. L. 11. p. 45.

\*) Ibid. L. 16. p. 67.

\*) Excerpt. Diodor. p. 294.

Excerpt. Polyb. p. 169. l. 20.
 Anthol. L. 4. c. 12. Excerpt. Diodor. p. 387. l. 22.
 Polyb. L. 5. p. 444. A. B.

ihrem Ansehen und Achtung unter den Griechen ganglich heruntergefallen; und da die Stadt von den Macedoniern abging, rückte König Philippus in ihr Gebiet, verbrannte die Academie vor der Stadt, plunberte die Tempel aus, und ließ auch die Gräber nicht verschont 1). Da die Achäer in seinen Borschlag wider Sparta und den Tyrannen Nabis nicht willigen wollten, ging er von neuem in das attische Gebiet und zerstörte die Tempel, welche er kurz zuvor ausgeplündert hatte, schlug die Statuen in Stücke, und ließ auch die Steine zertrümmern, damit fie nicht zu Wiederherstellung der Tempel brauchbar sein möchten 2). Diese verübte Grausamkeit mar es, welche vornehmlich die Athenienser bewegte, wider den König eine Berordnung zu machen, wodurch alle Statuen beffelben sowohl, als von Personen aus beffen Hause beiderlei Geschlechts sollten umgeworfen und vernichtet werden: alle Orte, wo irgend etwas zu des Königs Ehre von Inschriften gesetzt war, wurden für unheilig und schändlich erklärt 3). In dem Kriege wider ben König Antiochus in Sprien ließ ber Conful Marcus Acilius, nach seinem Siege bei Termopylä, den Tempel der itonischen Ballas in Bootien, worinnen des gedachten Königs Statue stand, zerstören 4). Die Kömer, welche bisher in seindlichen Orten die Tempel verschont hatten, fingen nunmehr auch an, nach ihrer Meinung, bas Recht ber Wiebervergeltung zu üben, und plünderten in der Insel Bachium, welche Phocaa gegenüber liegt, die Tempel aus, und führten die Statuen mit sich fort 5). In eben oben erzählten Umftanden befand fich Griechenland in der hundert und vierzigsten Olympias 6).

Die Actolier gingen fo weit in der Feindseligkeit gegen die Achaer, daß fie die Römer zu Hülfe riefen, welche damals zuerst ihren Juß auf den griechischen Boden setten: die Achaer hingegen hatten die Partei ber Macedonier ergriffen. Nach einem Siege, welchen Philopoemenes, ber Feldherr des Bundes, wider die Actolier und ihren Beiftand erfocht, traten die Römer, da sie besser von den Umständen in Griechenland unterrichtet waren, von denen ab, welche fie gerufen hatten, und zogen die Achäer an sich, welche mit ihnen Corinth eroberten, und den König Philippus von Macedonien schlugen. Dieser Sieg wirkte einen berühmten Frieden, in welchem fich der König der Entscheidung der Römer unterwarf und fich bequemen mußte, alle Pläte in Griechenland abzutreten und aus allen Orten seine Besatzungen zu räumen, und dieses vor den bevorstehenden ifthmischen Spielen. In diesen Umständen nahmen die Römer ein empfindliches Herz an gegen die Freiheit eines andern Bolls, und der Proconsul Quintus Flaminius hatte im dreiunddreißigsten

<sup>1)</sup> Excerpt. Diodor. p. 294. Liv. L. 31. c. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Livius L. 31. c. 26. 30. <sup>3</sup>) Ibid. c. 44.

<sup>4)</sup> Idem L. 36. c. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Idem L. 37. c. 21.

<sup>•)</sup> Polyb. L. 5. p. 448. B.

Rabre feines Alters die Chre, die Griechen für freie Leute zu erklaren. die ihn faft anbeteten.

Dieses geschah in der hundert und fünfundvierzigsten Olympias, hundert und vierundneunzig Jahre vor der criftlichen Zeitrechnung; und es scheint, daß Plinius diese Olympias, und nicht die hundert und fünfundfünfzigste gesetzt gehabt, wenn er berichtet, daß die Rünfte in berfelben wiederum zu blühen angefangen. Denn in der hundert und fünfundfünfzigsten waren die Kömer als Feinde in Griechenland; die Künste aber können ohne eine besondere glückliche Anscheinung niemals empor kommen. Bald hernach wurde den Griechen ihre Freiheit durch Die Beit, in welcher die Runfte in den Baulus Aemilius bestätigt. Griechenland niedergelegen, wird gewesen sein, wie die Zeit vom Raphael und Michael Angelo bis auf die Caracci. Die Kunft fiel bamals in der römischen Schule selbst in eine große Barbarei, und auch die= jenigen Rünftler, die von der Runft ichrieben, als Bafari und Buccheri, waren wie mit Blindheit geschlagen. Die Gemalbe ber beiben größten Meifter in der Runft waren in ihrem völligen Glanze, und im Angefichte berjenigen gemacht, die, wie ihre Arbeit zeigt, niemals ein aufmertfames Auge auf biefelben gerichtet, und teine einzige alte Statue betrachtet zu haben scheinen. Dem alteren Caracci gingen in Bologna zuerst die Augen wiederum auf.

Ru der Reit, da die Künste in Griechenland lagen und die Werke derfelben gemißhandelt wurden, blühten dieselben in Sicilien auch in den größten Unruhen unter bem Könige Agathocles und im währenden Kriege desselben mit den Carthaginensern und im ersten punischen Kriege. Bon biefem Flore der Runft zeugen die außerordentlich schönen Munzen ge= bachten Königs in Gold und Silber in verschiedener Größe, welche insgemein auf ber einen Seite einen Ropf der Proferpina und auf der andern eine Bictoria vorftellen, die einen Belm auf ein Siegeszeichen sett, welches Rüftungen auf den Stamm eines Baums gehängt find. Dieser Flor der Kunft dauerte auch unter dem Könige Hiero II. zu Sprakus; dieser ließ, unter andern großen Werken, das im ganzen Alterthume berühmte Schiff von zwanzig Reihen Ruber, an jeber Seite, bauen, welches mehr einem Balafte, als einem Schiffe, abnlich war. Es waren Bafferleitungen, Garten, Baber und Tempel auf bemfelben, und in einem Bimmer war ber Fußboben von Musaico, ober mit kleinen Steinen ausgelegt, welches die ganze Plias vorftellte. Er fandte bem romifchen Bolte zu der Reit, da Hannibal allenthalben Sieger war, eine Flotte mit Getreibe und eine goldene Victoria, welche dreihundert und zwanzig Pfund wog 1). Diese nahm ber Senat an, ba berselbe, obwohl in dem äußersten Mangel, von vierzig golbenen Schalen, welche die Abgeordneten der Stadt Neapel brachten, nur eine, und zwar die leichteste, annahm 2), und diejenigen

<sup>1)</sup> Liv. L. 22. c. 37. 2) Ibid. c. 32.

golbenen Schalen, welche die Stadt Baftum in Lucanien fandte, wurden ben Gesandten derselben mit Danksagung zurückgegeben 1). Richt lange nach den Zeiten des Agathocles ift eine Münze der Stadt Segesta in Sicilien geprägt, welche einige Aufmerksamkeit verdient, nicht sowohl in Absicht der Kunft, als vielmehr der Seltenheit derselben und in Absicht ber Zeitrechnung. Auf ber einen Seite ift ein weiblicher Ropf, welcher die Egesta des Hippotes aus Troja Tochter vorstellt, von welcher die Stadt den Namen führte. Auf der andern Seite ift ein Hund, nebst drei Kornähren, welche den fruchtbaren Boden bedeuten. Der Hund ift ein Bild des Fluffes Crimifus, welcher fich in diefes Thier verwandelte, um die Egesta zu genießen, welche von ihrem Bater hierher geschickt war, ihr Denn da Neptunus mit dem Apollo den verdienten Leben zu retten. Lohn wegen aufgeführter Mauern der Stadt Troja vom Laomedon nicht erhielten, schickte berselbe ein schreckliches Ungeheuer wider die Stadt, deffen Muth, nach dem Ausspruche des Orakel des Apollo, die vornehmften Jungfrauen von Troja sollten ausgesetzt werden. Das merkwürdigste dieser Münze ist der Name Egesta und Segesta zu gleicher Zeit. Diese von den Carthaginensern belagerte Stadt wurde vom Cajus Duillius in der hundert und neunundzwanzigsten Olympias entsett2), und neunzehn Jahre hernach wurden die Carthaginenser durch den Cajus Lutatius Catulus aus Sicilien verjagt, und diese Ansel wurde eine römische Brovinz, das Reich des Hieron ausgenommen 3); in dieser Provinz aber ließ man einigen Städten, unter welchen Segesta genannt ift 4), den völligen Benuß ihrer Freiheit. Die angegebenen neunzehn Jahre finden fich auf dieser Munze mit IB. angezeigt, wenn wir den Inhalt dieser Bahl theilen; denn I ober Z ift fieben, und IB zwölf; ungetheilt sollte fie Ie geschrieben sein. Ich bin ber Meinung, daß die Segestaner die Zeit von bem Entfate an bis zur Eroberung von Sicilien, in welcher ihnen ihre alte Freiheit wider Vermuthen bestätigt worden, auf dieser Münze haben erhalten wollen, und daß fie damals ben Ramen Egefta in Segefta perändert.

In gedachter Wiederherstellung der Künste in Griechenland haben sich Antheus, Callistratus, Athenäus, Polycles, der Meister des schönen Hermaphrodits, Metrodorus, der Maler und Philosoph, und einige andere bekannt gemacht; der schöne Hermaphrodit in der Billa Borghese könnte sür jenen gehalten werden; ein anderer ist in der großherzogslichen Gallerie zu Florenz, und der dritte liegt in den Gewölben gedachter Villa. Apollonius, des Restor Sohn, von Athen, ist auch vermuthslich aus dieser Zeit; denn nach der Form der Buchstaben seines Namens

<sup>1)</sup> Ibid. c. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Polyb. L. 1. p. 14. C.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Liv. L. 19. c. 63.

<sup>4)</sup> conf. Sigon. de antiqu. iur. provinc. Ital. L. 1, c. 3. p. 266.

<sup>5)</sup> conf. Mazocchi in Comment. Tab. Heracl.

an dem sogenannten Torso im Belvedere muß er einige Zeit nach Alexander bem Großen gelebt haben1).

Auf das äußerste gemißhandelt und verstümmelt, und ohne Ropf, Arme und Beine, wie diese Statue ift, zeigt fie fich noch jett benen, welche in die Geheimnisse ber Runft hineinzuschauen vermögend find, in einem Glanze von ihrer ehemaligen Schönheit. Diefer Rünftler hat ein hohes Ideal eines über die Natur erhabenen Körpers, und eine Natur mannlich volltommener Jahre, wenn biefelbe bis auf ben Grad gottlicher Genügsamkeit erhöht ware, in diesem Hercules gebildet, welcher hier ericheint, wie er fich von ben Schladen ber Menschheit mit Feuer gereinigt und die Unfterblichkeit und den Sitz unter den Göttern erlangt hat?). Denn er ift ohne Bedürfniß menschlicher Nahrung und ohne ferneren Gebrauch der Kräfte vorgestellt. Es find teine Abern sichtbar und der Unterleib ift nur gemacht zu genießen, nicht zu nehmen, und völlig, ohne erfüllt zu fein. Er hat, wie die Stellung des übrigen Reftes urtheilen läßt, mit geftüttem und aufwärts gerichtetem Saupte gefeffen, welches mit einer frohen Ueberdenkung seiner vollbrachten großen Thaten wird beschäftigt gewesen sein; wie felbst ber Rücken, welcher gleichsam in hoben Betrachtungen gekrümmt ift, anzudeuten scheint's). Die mächtig erhabene Bruft bildet uns diejenige, auf welcher der Riefe Gerhon erdrückt worden,

<sup>1)</sup> Das griechische D (Q) in dem Namen des Rünftlers hat die Form ω, welche zuerst auf Mungen ber sprifchen Konige vorfommt; also nicht fo neu ift, als es Montfaucon und viele andere glauben. Reben ge= bachten Müngen ift bas altefte Bert einer bestimmten Beit, auf welchem bas Omega in biefer Form vortommt, eine fcone große gereifte Bafe von Erz im Campidoglio, welche nach der Inschrift auf dem Rande derselben, König Mithridates Eupator in Kontus, der berühmte Krieger, in ein Gymnasium geschenkt hatte, welches von ihm den Namen Euporistä führte. Diese Base wurde zu unsern Zeiten zu Porto d'Anzio (ehemals Antium), als man den Hafen daselbst räumte, gefunden. Auf berselben stehen, außer der Inschrift in großen punktirten Buchstaben, die Borte evoa deacoce (auf der Zeichnung, welche man dem Bocode nach England schiekte, find diese Worte ebenfalls von Jemanden abgeschrieben, welcher dieselben nicht verstanden. Auch die Base hat die Runde eines halben Zirkels, die auf das zierlichste clliptisch ist. v. Pococke's Deser. of the East. Vol. 2. p. 207. pl. XCII), welche bisher nicht verstanden worden sind, und vermuthlich heißen εὐφάλαρον διάσωζε, "bewahre cs rein und glänzend." Es ist ein Wort, welches von glänzendem Pserdegeschirre gebraucht wird (Hosych in φάλαρα, δυφάλαροε). Die Schrift ist in grechischen Cursibbuchstaden, deren wir uns jest bedienen, und ist die allerälteste Spur von denselben, und vielleicht noch alter, als der in folden Buchftaben gefchriebene Bers bes Euripibes, welcher auf der Mauer eines Hauses im alten Herculano stand (Pitt. d'Ercol. Tom. 2. p. 84):

ως έν σοφόν βόνλευμα τὰς πολλὰς χείρας νικᾶ.

<sup>2)</sup> So malte ihn Artemon. Plin. 85. c. 40.
3) Es tann tein spinnender Hercules sein, und ich entsinne mich nicht, wo Jemand will gesunden haben, daß Raphael in demselben diese Stellung gesehen (Batteux Cours de bell. lettr. T. 1. p. 66.).

und in der Länge und Stärke der Schenkel finden wir den unermudeten Held, welcher den Hirsch mit ehernen Rüßen verfolgte und erreichte, und durch ungählige Länder bis an die Grenzen ber Belt gezogen ift. Der Rünftler bewundere in den Umriffen dieses Körpers die immerwährende Ausfliegung einer Form in die andere und die schwebenden Ruge, die nach Art der Wellen sich heben und senken und in einander verschlungen werden; er wird finden, daß sich Niemand im Nachzeichnen der Richtigkeit versichern kann, indem ber Schwung, beffen Richtung man nachzugeben glaubt, sich unvermerkt ablenkt, und durch einen andern Gang, welchen er nimmt, das Auge und die Sand irre macht. Die Gebeine scheinen mit einer fettigen Saut überzogen, die Musteln find feift ohne Ueberfluß, und eine so abgewogene Fleischigkeit findet fich in keinem andern Bilbe; ja man könnte sagen, daß dieser Hercules einer höhern Zeit der Runft näher kommt, als selbst ber Apollo 1). Es befinden sich in der prächtigen Sammlung der Zeichnungen bes Herrn Cardinals Alex. Albani die Studia der größten Runftler nach diesem Torfo, aber es find dieselben alle gegen das Original wie ein schwach zurückgeworfenes Licht. Apollonius, der Rünftler dieses Werks, ift bei den Scribenten nicht bekannt; es irrt auch Dubos, wenn er vorgiebt2), daß Plinius mit Borzüglichkeit von der Statue des Farnefischen Hercules rede; er gedenkt weder derfelben, noch des Glycon, welcher fie gemacht.

Der Torfo des Hercules scheint eines der letten volltommenen Werte

<sup>1)</sup> Bewisse Bergehungen der Scribenten verdienen taum bemerkt zu werden, wie diejenige ist, welche Le Comte macht (Cabinet, T. I. p. 20.), bei welchem der Bilbhauer des Torfo Berodotus von Sichon heißt. Baujanias gedenkt eines Herobotus von Glynthus, aber Riemand kennt einen Bildhauer diejes Namens von Sicyon. Der Trunk einer weiblichen Figur in Rom, welche nach bejagten Scribenten Borgeben alle anderen Statuen an Schönheit übertreffen foll und für ein Wert eben beffelben Rünftlers gehalten worden, ist mir nicht befannt. Gin anderer fagt (Demontios. del Sculpt. antiqu. p. 12.), dieser Apollonius sei auch ber Meister von der Dirce, dem Zethus und Amphion: dieser aber war von Rhodus und jener von Athen. Es war noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts in dem Palaste Massimi zu Rom ein Trunk eines Hercules, andere fagen eines Aefculapius von eben dem Künftler, wie die Inschrift besselben anzeigt. In den handschriften des Pirro Ligorio in der königl. Farnefischen Bibliothek, auf Capo di Monte, zu Reapel, T. 10. p. 224., finde ich, daß bicfes Stud in ben Babern bes Agrippa gefunden worden, und daß der berühmte Baumeister-Sangallo der Besitzer desselben gewesen sei. Es muß ein geschätztes Wert gewesen sein, weil Kaiser Trajanus Decius, welcher es dahin setzen lassen, die Berfetung diefer Statue in einer besondern Inschrift an derselben hat wollen befannt machen, wie eben diefer Scribent berichtet. Bohin ber Sturz dieser Statue gekommen, habe ich nicht ersahren können. Auf eben die Art standen an einem Hercules zu Rom drei verschiedene Inschriften: des Lucius Lucullus, welcher ihn nach Rom gebracht, seines Sohns, welcher die Statue bei den Kostris aufgestellt, und die dritte des Aedilis T. Septimius. Plin. L. 34. c. 19. 2) Refl. sur la Poesie et sur la Peint. T. 1. p. 360.

zu fein, welche die Runft in Griechenland vor dem Berlufte ber Freiheit hervorgebracht hat. Denn nachdem Griechenland zu einer römischen Provinz gemacht war, findet fich bis auf die Zeit der römischen Triumvirate keine Meldung eines berühmten Rünftlers diefer Nation. Die Griechen aber verloren die Freiheit einige vierzig Jahre darauf, nachdem sie vom Quintus Flaminius für freie Leute erklärt waren, und die Unruhen, welche die Häupter des achäischen Bundes erregten, noch mehr aber die Eifersucht der Römer über diesen Bund, waren die Ursachen davon. Römer waren nach dem Siege über den König Perseus in Macedonien Herren von diesem Reiche geworden und hatten sich vor besagtem Bündnisse der Griechen, so wie diese vor der Macht der ihnen gefährlichen Nachbarn, beständig zu fürchten. Da nun die Römer durch den Metellus vergebens gesucht hatten, in ein gutes Bernehmen mit den Griechen zu treten, wie uns die römischen Geschichtschreiber berichten, so kam endlich Queius Mummius, schlug die Griechen bei Corinth und nahm diese Stadt, als das Haupt des achäischen Bundes, ein und zerstörte dieselbe. Dieses geschah in der hundert und sechsundfünfzigsten Olympias 1), in eben dem Jahre, da Carthago erobert wurde. Durch die Plünderung von Corinth tamen die ersten Werte der Runft aus Griechenland felbft nach Rom, und Mummius machte durch dieselben seinen Ginzug prächtig und mertwürdig; Plinius glaubt 2), der berühmte Bacchus des Aristides sei das erfte Gemälde, welches damals aus Griechenland nach Rom gebracht worden. Die ältesten und hölzernen Statuen blieben in der zerstörten Stadt; unter diesen war ein vergoldeter Bacchus, deffen Geficht roth angeftrichen war 3); ein Bellerophon von Holz, mit den äußersten Theilen von Marmor4); ingleichen ein Hercules von Holz, welchen man für ein Werk des Dadalus hielt 5). Was im übrigen den Römern von einigem Werthe schien, wurde sortgeführt, sogar die Gefäße von Erz, welche innerhalb der Sitze des Theaters standen, um den Ton zu verftärfen 6).

Fabretti scheint geneigt zu sein zu glauben 7), daß zwei Statuen im Hause Carpegna zu Rom, aus welchen man durch fremde aufgesetzte Köpfe einen Marcus Aurelius und einen Septimius Severus gemacht, unter benjenigen Statuen gewesen, welche Mummius aus Griechenland brachte, weil auf ihrer beiden Base M. MVMMIVS COS. stand, ungesachtet jener Lucius hieß; die aber die Kunst verstehen, sinden an densselben eine Arbeit viel niedriger Zeiten. Zene Basen sind vermuthlich verselben

<sup>1)</sup> Plin. L. 33. c. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. 35. c. 8.

<sup>a) Pausan. L. 2. p. 115. l. 24.
d) Pausan. L. 2. p. 119. l. 32.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ibid. p. 121. l. 3.

<sup>6)</sup> Vitruv. L. 5. c. 5.

<sup>7)</sup> Inscr. L. 5. p. 400. n. 293. conf. Buonarotti Oss. sopr. alc. Medagl. p. 264.

loren gegangen, da man neue Füße mit neuen Basen, ohne Inschrift, aus einem Stücke gemacht und ergänzt hat.

Gegen die Mengen von Statuen und Gemälden, mit welchen alle Stäbte und Orte in Griechenland angefüllt waren, mare biefer Raub endlich zu verschmerzen gewesen; allein ben Griechen muß der Muth gefallen sein, auf öffentliche Werke der Kunft Rosten zu verwenden, da dieselben von diesen Zeiten an den Begierden ihrer Ueberwinder ausgesett waren; und in der That wurde Griechenland nunmehr ein beständiger Raub der Römer. Marcus Scaurus nahm, als Aedilis, der Stadt Sichon alle ihre Gemälde aus Tempeln und öffentlichen Gebäuden wegen rudständiger Schulben an Rom, und sie dienten ihm zur Auszierung seines prächtigen Theaters, welches er auf einige Tage bauen ließ 1). Aus Ambracia, der Refidenz der Könige in Epirus, wurden alle Statuen nach Rom geführt 2), unter welchen die neun Musen waren, die in den Tempel des Hercules Musarum gesett wurden 3); und man schickte sogar Gemälde mit fammt ber Mauer außer Griechenland, wie Murana und Barro während ihres Aedilats mit Gemälden zu Sparta thaten 4). Mit einer Atalanta und Helena zu Lanuvium im Latio wollte man bergleichen Versetzung unter dem Caligula nicht wagen 5). Man kann sich also vorstellen, daß die Künstler, sonderlich Bildhauer und Baumeister, wenig Gelegenheit gehabt haben, sich zu zeigen. Unterdeffen wurden, wie es scheint, noch alle Zeit den Siegern in den olympischen Spielen zu Elis Statuen aufgerichtet, und der lette, von welchem sich Nachricht findet, hieß Miesibulus, welcher in der zweihundert und fünfunddreißigsten Olympias, zu Anfang der Regierung Raifers Marcus Aurelius, ben Sieg erhielt 6).

Was von Tempeln, Gebäuden und Statuen in Griechenland gemacht wurde, geschah mehrentheils auf Kosten einiger Könige in Syrien, Aegypten und anderer. Der Königin Laodice, Königs Seleucus Tochter und des Perseus Gemahlin, wurde zu Delos eine Statue gesetzt, für ihre Freigebigkeit gegen die Einwohner und gegen den Tempel des Apollo auf dieser Insel. Die Base, auf welcher die Inschrift ist, die dieses anzeigt, besindet sich unter den arundellischen Marmorn?). Antiochus IV.

<sup>1)</sup> Plin. L. 35. c. 40. conf. L. 36. c. 24.

<sup>2)</sup> Excerpt. Polyb. legat. p. 828.

<sup>3)</sup> Plin. L. 35. c. 36. n. 4.

<sup>4)</sup> Plin. L. 35. c. 49.

<sup>5)</sup> Plin. L. 35. c. 6. Eben dieses hat man mit den Gemälden der St. Beterskirche zu Rom vorgenommen, welche, nachdem sie vorher in Musaico gearbeitet worden, mit der Mauer von Quaderstüden, auf welche sie gemalt sind, ausgesägt, weggenommen, und in die Kirche der Cartheuser ohne allen Schaden versetzt worden sind. Die etrurischen Gemälde in dem Tempel der Ceres wurden ebenfalls mit der Nauer versetzt. Plin. L. 35. c. 45.

<sup>6)</sup> Pausan. L. 10. p. 886.

n. 29. p. 26. edit. Maittaire.

in Sprien ließ verschiedene Statuen um den Altar des Apollo gedachten Tempels feten 1).

Daß Antiochus Epiphanes. König in Sprien, einen romischen Baumeifter, Coffutius, von Rom nach Athen kommen ließ, ben Tempel bes olympischen Jupiter, welcher seit bes Bifistratus Beit unvollendet geblieben mar, auszubauen 2), konnte ein Beweis icheinen von der Seltenheit geschickter Leute in dem ehemaligen Sitze der Kunft; es kann aber auch aus Gefälligkeit und Schmeichelei gegen bie Römer geschehen sein. In eben der Absicht scheint König Ariobarzanes Philopator II. in Cappabocien, zwei romische Baumeister, ben Cajus Stallius und beffen Bruber Marcus, nebst einem Griechen, Menalippus, genommen zu haben, da er den Atheniensern das Obeum wieder aufbauen ließ, welches Ariftion, des Mithribates Feldherr, in der Belagerung des Sylla zum Theil hatte niederreißen laffen 3).

ŧ

In Affien und an dem Hofe der Könige in Sprien erging es der griechischen Runft, wie wenn ein Licht, ehe es aus Mangel ber Rahrung verlöscht, vorber in eine belle Klamme auflodert und alsdann verschwindet. Antiochus IV., der jüngere Sohn Antiochus des Großen, welcher seinem ältern Bruder Seleucus IV. in der Regierung folgte, liebte die Ruhe und suchte seine Tage wolluftig zu genießen; die Kunft und die Unterredung mit den Runftlern mar seine vornehmfte Beschäftigung; er ließ nicht allein für sich, sondern auch für die Griechen arbeiten. In dem Tempel des Jupiter zu Antiochia, welcher ohne Decke geblieben mar, ließ er dieselbe vergoldet machen und alle Mauern inwendig mit vergolbeten Blechen belegen4), und in bemfelben ließ er eine Statue ber Gottheit, in der Größe des olympischen Jupiters des Phidias, setzen 5). Den Tempel des olympischen Jupiter zu Athen, den einzigen, welcher, wie die Alten fagen, der Größe des Jupiter anftandig war, ließ er prachtig ausbauen, und den Tempel bes Apollo zu Delos ließ er mit einer Menge Altare und Statuen auszieren; ber Stadt Tegea bauete er ein prachtiges Theater von Marmor 6). Wit dieses Königs Tode scheint auch die Kunst der Griechen in Sprien ausgestorben zu sein; denn da den sprischen Königen nach der Schlacht bei Magnefia das Gebirge Taurus zur Grenze gesett war, und fie fich alles beffen, was fie in Phrygien und in dem Jonischen Afien beseffen hatten, begeben mußten, so war baburch die Gemeinschaft mit den Griechen gleichsam abgeschnitten, und jenseit des Gebirges war nicht das Land, wo sich eine Schule griechischer Künftler erhalten konnte. Nach gedachtem Siege über dieses Königs Bater brachte Lucius Scipio eine unglaubliche Menge Statuen nach Rom, und dieses geschah in ber

<sup>1)</sup> Chishul. Inscr. Sig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vitruv. Praef. L. 7. 3) Explic. d'une Inscr. sur le retabl. de l'Odeum, p. 189.

<sup>4)</sup> Livius L. 14. c. 25. <sup>5</sup>) Ammian. L. 22. c. 13.

<sup>6)</sup> Livius L. 41. c. 25.

hundert und siebenundvierzigsten Olympias. Wenn es wahr ift, was Fulvius Ursinus sagt und wissen konnte, daß der schöne Kopf des Bruders dieses Scivio, des altern Africanus, von Basalt, im Balaste Rospialiosi zu Liternum, unweit Cuma, gefunden worden, wo dieser große Mann sein Leben beschloffen hat, so wäre dieser Ropf ein Denkmal aus dieser Reit 1). Statuen beffelben, welche ein neuer römischer Dichter kühnlich anführt 2), finden sich nicht von Scipio. Die Münzen der Nachfolger des kunftliebenden Königs in Sprien zeugen von dem Falle derfelben, und eine filberne Münze Königs Philippus, des dreiundzwanzigsten vom Seleucus an gerechnet, giebt einen beutlichen Beweis, daß die Runft fich von bem Hofe dieser Könige weggezogen hatte. Sowohl der Ropf dieses Prinzen, als ber sitzende Jupiter auf ber Rudseite, scheinen taum von Griechen gemacht zu fein. Ueberhaupt find die Mungen faft aller Seleucider ichlechter, als ber geringften griechischen Stabte geprägt, und auf Mungen ber parthischen Könige mit einer griechischen und zum Theil zierlichen Schrift erscheint schon die Barbarei in der Zeichnung und in dem Ge-Gleichwohl find dieselben ohne Ameifel von griechischen Meistern gemacht; benn die parthischen Könige wollten das Ansehen haben, große Freunde der Griechen zu beißen, und setzten diesen Titel sogar auf ihre Münzen 3).

In Kleinasten blieben die Könige in Bithynien und zu Pergamus große Besörberer der griechischen Runft, nachdem dieselbe bereits in Syrien gefallen war; Attalus und Eumenes, bessen Bruder, suchten sich die Griechen durch große Freigebigkeiten zu verdinden, und jenem errichtete die Stadt Sichon aus Dankbarkeit eine colossalische Statue, neben einem Apollo, auf dem öffentlichen Plaze der Stadt. Dieser hatte sich in Griechenland dermaßen beliebt gemacht, daß ihm die mehrsten peloponenessschen Städte Säulen aufrichteten. Au Pergamus ließen diese Könige eine große Bibliothet anlegen; es wurden aber auch von den Gelehrten an diesem Hose untergeschobene Schriften unter dem falschen Namen älterer Scribenten geschmiedet, und die Gelehrten in Alexandrien stritten

<sup>1)</sup> Dieser Kopf war ehemals in dem berühmten Hause Cesi, und das Haus Rospigliosi mußte denselben, da der letzte aus jenem Hause starb, für eine Schuldsorderung von 3000 Scudi annehmen. Auf dem Kopfe zur Rechten sieht man eine Wunde, als einen Kreuzschnitt, angezeigt, und eben dieses Zeichen sindet sich an drei ähnlichen Köpsen in Warmor; der eine ist im Palaste Barberini, der anderer Mopf, welcher wegen der Aehnlickeit den Namen Scipio sührt, besinder kich in den Zimmern der Conscrediori im Campidoglio, und wurde von Papst Clemens IX. dahin geschenkt, welcher denselben mit 800 Scudi erstand; dieser Kopf hat gedachte Bunde nicht.

Concorso dell' Acad. di S. Luca, a. 1750. p. 43.
 Spanhem. de praest. Num. Tom. I. p. 467.

<sup>4)</sup> Excerpt. Polyb. L. 17. p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ibid. L. 27. p. 131. 133.

mit jenen um den Borzug in diesem Betruge 1). Man follte beinahe hieraus schließen, daß auch in der Runft mehr Copien, als eigene ursprüng-

liche Werke, hervorgebracht worden.

In Aegypten hatte die Runft und Gelehrsamkeit unter den drei erften Btolemäern geblüht, und fie maren beforgt, auch die Werke ber ägyptischen Runft zu erhalten. Ptolemaus Guergetes foll nach feinem Siege wiber den König in Sprien Antiochus Theos zweitausend fünfhundert Statuen nach Acappten gebracht haben, unter welchen viele waren, welche Cambyfes aus Aegypten weggeführt hatte 2). Die hundert Baumeifter, welche beffen Sohn und Nachfolger Philopator, nebst unglaublichen Geschenken, ber Stadt Rhodus, die durch ein Erdbeben fehr gelitten hatte, zusandte 3), können von der Menge der Künftler an diesem Hofe zeugen. Aber die Nachfolger des Euergetes waren alle, den einzigen Philometor ausgenommen, unwürdige Pringen, und mutheten wider ihr Reich und wider ihr eigenes Geblüt, und Aegypten gerieth in die außerste Berwirrung. Theben murde unter dem Lathprus, dem fünften Ronige nach dem Epiphanes, beinahe zerftort und feiner Herrlichkeit beraubt, und dieses mar der Anfang der Bernichtung so vieler Denkmale der ägnptischen Kunst.

Die griechischen Rünfte hatten fich, wiewohl fie von ihrem erften Glanze in diesem Reiche sehr abgefallen, bennoch bis unter bem Bater letigedachten Königs, bem Ptolemaus Physcon, bem fiebenten Ronige in Alegnoten, erhalten. Unter diesem Tyrannen aber verließen fast alle Gelehrte und Rünftler Aegypten, in ber graufamen Berfolgung, welche er nach seiner Rücktunft ins Reich, aus welchem er geflüchtet war, wider die Stadt Alexandrien ausübte und begaben fich nach Griechenland 1). Mit

Galen. in Hippocrat. de natura hominis, p. 7. l. 24.
 Monum. Adulit. ap. Chishul. Inscr. Sig. p. 79. 80. S. Hieronym. Comment. in Dan. c. 11. v. 8. p. 706.

<sup>3)</sup> Polyb. L. 5. p. 429. E. 4) Athen. Deipn. L. 5. c. 25. p. 184. Iustin. L. 38. c. 8. Baillant, welcher den Athenaus nicht recht verstanden, giebt biesem verächtlichen Könige das Lob (Hist. Ptolom. p. 111.), daß er gelehrte und geschickte Leute besonders geehrt, und daß unter ihm alle Runfte und Biffenschaften einen neuen Glanz bekommen; Athenaus aber sagt nicht, daß die Erneuerung der Biffenschaften in Arghyten, sondern daß sie in Griechenland geschehen. Die Berfaffer der allgemeinen Beltgeschichte in England, welche bem Baillant, wie fonft häufig neuern Ausschreibern, gefolgt find, wie aus der unrichtig angeführten Stelle des Athenaus, fo wie fie bieselbe bei jenen gesunden, zu schließen ist, können daher nicht reimen (Hist. Univ. T. 6. p. 474. traduct. Franç.), daß dieser Prinz, welcher verursacht, daß die Künstler und Gelehrten aus dem Lande gegangen, zu gleicher Zeit ein Freund und Beschützer derselben sein sollen. Sie sühren zugleich den H. Epiphanius von Maaßen und Gewichten an, vielleicht wegen des Beinamens pekolóyos, den man diesem Könige beisette meiter oher melber er fein Mart. legte, weiter aber melbet er fein Wort. Athenaus fagt auch nicht, bag Physcon, wie Baillant vorgiebt, aus allen Theilen der Belt Bucher

dieser Grausamkeit machte er das zweite Jahr seiner Regierung, welches in die hundert und achtundfünfzigste Olympias fällt, merkwürdig. Bei dem allen fehlte es zu Casars Zeiten und nachher nicht an Männern, welche zu Alexandria die Weltweisheit mit großem Zulaufe lehrten 1).

Die Runft fing also von neuem an, ihren Sit in Griechenland zu nehmen und zu blühen; denn die Römer selbst murden Beforderer berselben unter den Griechen und ließen in Athen Statuen für ihre Luft= häuser arbeiten, wie wir vom Cicero miffen, dem Atticus dieselben für fein Tusculanum besorgte, unter welchen Sermen von ventelischem Marmor mit Köpfen von Erz waren2); die eingeführte Bracht in Rom war eine Quelle zum Unterhalte der Künftler auch in den Provinzen. Denn fogar die Gefete verftatteten den Proconsuls und Brators, ihrem Namen zu Ehren, ja ihnen felbft geweihte Tempel in ben Ländern ihrer Statthalterichaft erbauen zu laffen 3), wozu die dem Scheine nach bei ihrer Freiheit geschützten Griechen die Kosten aufbringen mußten. Pompejus hatte Tempel in allen Brovingen. Diefer Migbrauch nahm noch mehr überhand unter den Kaisern, und Herodes bauete zu Cafarea dem Augustus einen Tempel, in welchem deffen Statue in der Große und Aehnlichkeit des olympischen Ruviter stand, nebst ber Statue der Göttin Roma, die wie die Runo zu Argos gebildet mar4). Appius baute auf seine Rosten einen Porticus zu Gleusie 5).

Durch die aus Aeghpten geflüchteten Künstler scheint der sogenannte ägyptische Stil in der griechischen Kunst, über welchen ich in dem ersten Theile dieser Schrift eine Muthmaßung gewagt habe, eingeführt zu sein; die Stadt Alexandria rühmte sich, daß von ihr die Künste ausgegangen und von neuem zu den Griechen und zu andern Bölkern gekommen seien 6). Spracus aber muß beständig fort sehr vorzügliche Künstler, auch nach der Eroberung, gehabt haben, weil Berres, welcher die schönsten Werke an allen Orten aufsuchte, vornehmlich zu Spracus an Vasen arbeiten ließ; er hatte in dem alten Palaste der Könige eine Werkstatt angelegt, wo acht ganze Monate alle Künstler, theils Vasen zu zeichnen, theils sie zu gießen und zu schnizen, beschäftigt waren; und es wurde nicht anders, als in Gold gearbeitet.

Die Ruhe, welche die Künfte einige Jahre in Griechenland genossen hatten, wurde von neuem in dem mithridatischen Kriege gestört, in welchem die Athenienser die Partei des Königs in Pontus wider die Kömer er-

aufsuchen lassen; er gebenkt nur der vierundzwanzig Bücher Commontariorum, in welchen dieser König Nachricht gegeben, daß er keine Pfauen gegessen habe.

<sup>1)</sup> Appian. Bel. civ. L. 2. p. 239. l. 31.

<sup>2)</sup> ad Attic. L. 1. ep. 4. 6. 8. 9.

<sup>3)</sup> Mangault Diss. sur les honneurs rendues aux Gouverneurs etc. p. 253.

<sup>4)</sup> Ioseph. de Bell. Iud. L. 1. c. 21. §. 7. p. 107.

<sup>5)</sup> Cic. ad Attic. L. 6. ep. 1.

<sup>6)</sup> Athen. Deipn. l. c.

griffen. Diese Stadt hatte von den großen Inseln im ägeischen Meere, welche sie ehemals beherrschte, nur allein die einzig kleine Insel Delos übrig behalten; aber auch diese hatten die Athenienser kurz zuvor verloren, und Archelaus, bes Mithribates Felbherr, machte ihnen biefelbe von neuem unterwürfig 1). Athen war durch Parteien zerrüttet, und damals hatte sich Aristion, ein epicurischer Philosoph, zum Herrn aufgeworfen und behauptete sich in der angemaßten Gewalt durch die auswärtige Macht, von welcher er unterstütt alle römischgesinnten Bürger ermorden ließ2). Da nun zu Anfang besagten Krieges Archelaus vom Splla in Athen belagert wurde, gerieth die Stadt in die äußerste Noth; der Mangel an Lebensmitteln war so groß, das man endlich Felle und Häute der Thiere fraß; ja man fand fogar nach ber Uebergabe Menschenfleisch 3). Splla ließ ben ganzen pireaischen Hafen, nebst dem Arsenale und allen andern öffentlichen Gebäuden zum Seewesen, ganzlich zerftören; Athen war, wie die Alten sagen, wie ein hingeworfener todter Körper gegen das vorige Athen zu vergleichen. Splla nahm aus dem Tempel des olympischen Jupiter sogar die Saulen meg 4), und ließ diefelben, nebft ber Bibliothet bes Apellion, nach Rom führen 5); es werden auch ohne Zweifel viele Statuen fortgeführt sein, da er aus Alalcomene eine Ballas nach Rom schickte 6). Das Unglud biefer Stadt feste alle Griechen in Furcht und Schreden, und dieses war auch die Absicht des Sylla. Es geschah damals in Griechenland, was noch niemals geschehen war, daß, außer dem Laufe ber Pferde, feines von andern seierlichen olympischen Spielen zu Elis gehalten wurde 7); benn diese wurden damals von dem Splla nach Rom verlegt. Es war die hundert und fünfundsiebenzigste Olympias. Leander Alberti redet von der oberften Hälfte einer Statue des Sylla, welche zu Cafoli in der Diöces von Volterra in Toscana war 8).

In den übrigen Gegenden von Griechenland waren allenthalben traurige Spuren der Zerstörung. Theben, die berühmte Stadt, die sich nach ihrer Verheerung durch den Alexander wieder erholt hatte, war, außer einigen Tempeln in der ehemaligen Burg, wüfte und öbe 9). Sparta, welches noch in dem Kriege zwischen Pompejus und Cafar seine Könige hatte 10), und das Land umber war von Einwohnern entblößt 11); und von Mycene war nur noch der Name übrig 12). Drei der berühmtesten und reichsten

<sup>1)</sup> Appian. Mithrid. p. 153. lin. ult.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Appian. Mithrid. p. 124. l. 5.
 <sup>3</sup>) Ibid. p. 127. l. 27. 39.

<sup>4)</sup> Plin. L. 36. c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Strab. L. 13. p. 907. l. 10.

<sup>6)</sup> Pausan. L. 9. p. 777.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Appian. Bell. civ. L. 1. p. 198. l. 33.

s) Descr. d'Ital. p. 51. a.

Pausan. L. 9. p. 727. l. 9.
 Appian. Bell. civ. L. 2. p. 232. l. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Strab. L. 8. p. 557. l. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Ibid. p. 579. l. 5.

Tempel der Griechen, des Apollo zu Delphos, des Aesculapius zu Episdaurus und des Jupiter zu Elis wurden von dem Sylla ausgeplündert1).

Groß-Griechenland und Sicilien waren um diese Zeit in eben so klägliche Umstände gesetzt. Bon so vielen mächtigen und berühmten Städten war zu Ansang der römischen Monarchie nur Taranto und Brundusium in einigem Flor<sup>2</sup>). Die Einwohner zu Eroton, deren Mauern zwölf Milien im Umkreise hatten, welche sich über eine Million erstreckten, waren in dem zweiten punischen Kriege auf zwanzigtausend herunter gebracht<sup>3</sup>). Kurz vor dem Kriege mit dem Könige Perseus in Macedonien, ließ der Censor Quintus Fulvius Flaccus den berühmten Tempel der Juno Lacinia, unweit gedachter Stadt, abbecken und führte die Ziegel desselben, welche von Warmor waren, nach Kom, um den Tempel der Fortuna Equestris mit denselben zu belegen<sup>4</sup>). Er mußte dieselben aber, da es in Kom kund wurde, woher er sie genommen, wieder zurückschaffen.

In Sicilien sah man damals von dem Vorgebirge Lilydäum an dis an das Borgebirge Pachynum, von einem Ende der Insel zum andern, nur Trümmer der ehemaligen blühenden Städte 5); Syracus aber wurde noch jetzt für die schönste griechische Stadt gehalten, und da Marcellus in der Eroberung dieselbe von einem erhabenen Orte übersah, konnte er sich der Freudenthränen nicht enthalten 6). Es sing sogar die griechische Sprache an in den griechischen Städten in Italien aus dem Gebrauche zu kommen; denn Livius berichtet 7), daß kurz vor dem Kriege mit dem Könige Perseus, das ist, im fünshundert und zweiundsiebenzigsten Jahre der Stadt Kom, der römische Senat der Stadt Cuma die Erlaubniß gegeben, in öffentlichen Geschäften sich der römischen Sprache zu bedienen und die Waaren in Latein zum Berkauf ausrufen zu lassen; welches ich vielmehr für ein Gebot, als für eine Erlaubniß halte.

## IV. Fon der griechischen Kunft unter den Romern und den romischen Kaisern.

Der abermalige Fall bes Flors ber Kunft in Griechenland schließt indessenbieselbe in einigen einzelnen Künstlern nicht aus. Denn zu Julius Casars Zeiten machte sich in der Bildhauerei Strongplion berühmt<sup>8</sup>), der Meister der Amazone mit den schönen Beinen zubenamt, welche Nero allenthalben mit sich führte; er machte auch die Statue des jungen Menschen, welchen Brutus liebte. In der Malerei war es Timomachus, dessen Gemälbe Ajag und Medea vom Casar mit achtzig

<sup>1)</sup> Excerpt. Diodor. p. 406.

<sup>2)</sup> Strab. L. 6. p. 430. l. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Liv. L. 23. c. 30. <sup>4</sup>) Idem L. 42. c. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Strab. L. 6. p. 417. l. 23.

<sup>6)</sup> Livius L. 25. c. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) L. 40. c. 42.

<sup>8)</sup> Plin. L. 34. c. 19.

Talenten bezahlt und in dem von ihm erbauten Tempel der Benus aufgehangt wurden 1). Bor demfelben ftand bes Cafar Statue zu Pferde, und es scheint aus einer Stelle bes Statius 2), daß das Pferd von der Hand des berühmten Lysippus gewesen und also aus Griechenland weggeführt worden. Es blühte Arcefilaus's), der Freund des Lucullus, beffen Modelle von andern Künftlern theurer, als anderer Meifter ge= endigte Werte bezahlt murben; er arbeitete eine Benus für ben Cafar, die ihm, ebe er die lette Sand an dieselbe gelegt hatte, aus den Banden genommen und in Rom aufgestellt wurde. Ferner find Bafiteles, Posidonius, Ladus und Zopprus bekannt. Gine große und schöne Statue bes Neptunus, welche vor wenig Jahren, nebst einer sogenannten Juno, zu Corinth in Griechenland gefunden worden und fich jetzt in Rom zum Verkauf befindet, ist entweder zu Julius Casars Zeiten, oder doch nicht lange hernach, gemacht worden. Es schickte der= selbe eine Colonie nach Corinth und ließ die Stadt wiederum aus ihren Trümmern aufbauen. Der Stil ber Arbeit beutet auch etwa auf diese Reit, und aus demselben, noch mehr aus einer griechischen Inschrift auf dem Ropfe eines Delphins zu ben Fugen ber Statue, ift erweislich, daß fie nicht vor ber Berftorung ber Stadt gemacht fei. Es zeigt die Inschrift an, daß die Statue vom Bublius Licinius Priscus, einem Priefter bes Neptun, gefett worden. Es ift bieselbe folgende:

## T. AIKINIOC TPEICKOC IEPEYC . . .

Der Name der Person, welche eine Statue machen ließ, war zuweilen, nebst dem Namen des Künstlers, an dieselbe gesetzt. Pausanias meldet b), daß Jemand aus Corinth nach Wiederherstellung der Stadt eine Statue Alexanders des Großen in Gestalt eines Jupiter, zu Elis neben dem Tempel des Jupiter, aufrichten ließ.

Es finden sich in verschiedenen Museis Köpfe, welche den Namen Cäsar führen, und kein einziger gleicht völlig den Köpfen auf dessen Münzen; es will daher der ersahrenste Kenner der Alterthümer, der erhabenste Cardinal Alex. Albani, zweiseln, ob sich wahrhafte Köpfe des Cäsars erhalten haben. Eine große Thorheit aber ist es in allen Källen, vorzugeben, daß ein Busto in dem Museo des Cardinals Polignac als ein einziges Stück anzusehen sei und nach dem Leben gearbeitet worden. Bei dieser Gelegenheit merke ich von den zehn Statuen eben dieses Musei an, welche letztgedachter Cardinal unweit Frascati

<sup>1)</sup> Plin. L. 35. c. 40.

<sup>2)</sup> conf. Nardini Rom. p. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Plin. L. 35. c. 45.

<sup>4)</sup> conf. Orville Animadu. in Chariton. p. 186.

 <sup>5)</sup> L. 5. p. 44. l. 11.
 6) Cabinet de Polignac.

ausgraben ließ, daß es nicht bewiesen werden können, daß dieselben ein Gruppo zusammen gemacht, noch viel weniger die Familie des Lycomedes, nebst bem in weiblichen Rleidern versteckten Achilles, vorgestellt. wurde von diesen Statuen, da der König in Breußen dieses Museum kaufte, viel Geschrei in Frankreich gemacht, und man gab vor, daß diese allein nicht aus bem Lande gehen follten; es wurden diefelben über drei Millionen Livres geschätzt, und auch diese mit begriffen, ging das ganze Museum für etwa 36,000 Thaler nach Berlin. Man muß aber wiffen, daß alle zehn Statuen ohne Röpfe gefunden worden, welche von jungen Leuten in der französischen Academie zu Rom ganz neu bazu gearbeitet sind, die ihnen, wie gewöhnlich, Modegesichter gegeben; der Ropf des vermeinten Lycomedes war nach einem Portrait des berühmten Herrn von Stosch gemacht. Es verdient angemerkt zu werden, daß eine Kömerin im Testamente ihrem Chemanne auferlegte, dem Casar im Capitolio eine Statue von hundert Pfund Gold schwer setzen zu laffen 1).

Nachdem endlich Rom und das römische Reich ein einziges Oberhaupt und Monarchen erkannte, setzten sich die Künste in dieser Stadt, wie in ihrem Mittelpunkte, und die besten Meister in derselben wandten sich hierher, weil in Griechenland wenig zu thun und zu arbeiten Gelegen-Athen wurde, nebst andern Städten, weil sie es mit dem Antonius gehalten, ihrer vorzüglichen Rechte beraubt 2); Eretrien und Aegina wurden den Atheniensern abgenommen, und wir finden nicht, daß sie wegen des Tempels, welchen sie dem Augustus gebaut, und wovon das Dorische Portal noch übrig ift's), gnädiger angesehen worden. Gegen das Ende seiner Regierung wollten sie sich empören, wurden aber bald zum Gehorsam gebracht.

Auguftus, welchen Livius den Erbauer und Wiederherfteller aller Tempel nennt, taufte schöne Statuen ber Götter, welche er auf ben Plagen und fogar auf ben Stragen in Rom feten lieg 4), und er fette die Statuen aller großen Römer, die ihr Baterland emporgebracht hatten, als Triumphirende vorgestellt, in dem Portico seines Fori, und welche schon vorhanden waren, wurden wieder ausgebessert 5); es war unter denfelben auch die Statue bes Aeneas mit gerechnet 6). Es scheint aus einer Inschrift, welche sich in dem Grabmale der Livia gefunden 7), daß er über biefe ober über andere Statuen einen Auffeher bestellt habe.

Die stehende Statue des Augustus im Campidoglio, welche ihn in seiner Jugend vorstellt und mit einem Steuerruber zu den Füßen, als

<sup>1)</sup> conf. Lips. Elector. L. 1. c. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dio Cass. L. 54. c. 7. p. 735. ed. Reimar.

<sup>Le Roy Monum. de la Grece, p. 32.
Sueton. Aug. c. 57.</sup> 

 <sup>5)</sup> Ibid. c. 31.
 c. 31.
 d. Fast. L. 5.

<sup>7)</sup> Gori Columb. Liv. p. 157.

eine Deutung auf die Schlacht bei Actium, ist mittelmäßig. Eine vorgegebene sitzende Statue mit dem Kopfe desselben im Campidoglio hätte gar nicht sollen angeführt werden 1); die in Büchern gepriesene Livia, oder, wie andere wollen 2), Sabina, des Hadrian Gemahlin, in der Billa Mattei, ist als die tragische Muse Melpomene vorgestellt, wie der Cothursus anzeigt. Wassei 3) redet von einem Kopfe des Augustus mit einer Corona civica, oder von Eichenlaub, in dem Wuseo Bevilacqua zu Berona, und er zweiselt, daß sich anderwärts dergleichen Kopf desselben sinde; er hätte können Nachricht haben von einem solchen Kopfe des Augustus in der Bibliothek zu St. Marco in Benedig 4). In der Villa Albani sind drei verschiedene Köpfe des Augustus mit einem Kranze von Eichenlaub und ein schöner colossalischer Kopf der Livia.

Zwei liegende weibliche Statuen, eine im Belvebere, die andere in der Villa Medicis, führen den Namen der Cleopatra, weil man das Armsband derselben für eine Schlange angesehen, und stellen etwa schlafende Rymphen oder die Benus vor, wie dieses schon ein Gelehrter der vorigen Zeit eingesehen. Holglich sind es keine Werke, aus welchen von der Kunft unter dem Augustus zu schließen wäre; unterdessen sagt man, es sei Cleopatra in einer ähnlichen Stellung todt gefunden worden. Der Kopf an der erstern hat nichts besonders, und er ist in der That etwas schief; der Kopf an der andern, aus welchem einige ein Wunder der Kunst machen, und ihn mit einem der schönsten Köpfe im Alterthume vergleichen ist nicht allein ein sehr niedriges Ideal, sondern er ist ungezweiselt neu. In dem Palaste Odescalchi war eine jenen ähnliche Figur, mehr als Lebensgröße, wie die vorigen Statuen, welche, nehst den übrigen Statuen dieses Wusei, nach Spanien gegangen ist.

Von geschnittenen Steinen finden sich einige schön gearbeitete Stücke des Dioscorides, der die Köpfe des Augustus, mit welchen dieser zu siegeln pslegte, schnitt<sup>8</sup>). Sin anderer berühmter Künstler im Steinsichneiden war Solon, von welchem wir, unter andern Steinen, den versmeinten Kopf des Mäcenas, die berühmte Medusa, einen Diomedes und Cupido haben <sup>9</sup>). Außer diesen bekannt gemachten Steinen ist in dem Stoßischen Museo einer der schönsten Köpfe des Hercules, die jemals in Stein geschnitten sind <sup>10</sup>); und der Versasser besitzt einen zerbrochenen schönen Carniol, welcher eine Victoria, die einen Ochsen opsert, vorstellte; die Victoria hat sich, nebst dem Namen COALN, unbeschädigt erhalten.

<sup>1)</sup> Mus. Capit. T. 3. tav. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Maffei Stat. n. 107.

s) Verona illustr. P. 3. c. 7. p. 215.

<sup>4)</sup> Zanetti Statue della Libr. di S. Marc.

Steph. Pigh. in Schotti Itin. Ital. p. 326.
 Galen. ad Pison. de Theriaca, c. 8. p. 941. edit. Charter. Tom. 13.

<sup>7)</sup> Richards Trait. de la Peint. T. 2. p. 206.

s) Sueton. Aug. c. 58.

<sup>9)</sup> Stosch, Pier. gr. pl. 61. 62. 64.

<sup>10)</sup> Descr. des Pier. gr. du Cab. de Stosch, p. 268.

Das schöne kleine Brustbild des Augustus aus einem Calcedon geschnitten, welches über sechs Zoll eines römischen Palms hoch ist, und ehemals in dem Museo Carpagna war 1), ist jest in der vaticanischen Bibliothek.

Allein wir haben vielleicht noch ein befferes Denkmal eines griechischen Meifters von Augustus Zeit; benn nach aller Bahrscheinlichkeit ift noch eine von den Carpatiden des Diogenes von Athen, welche im Pantheon ftanden, übrig; fie fteht unerkannt in bem Sofe des Balaftes Farnese. Es ift die Sälfte einer männlichen unbekleideten Figur bis auf das Mittel, ohne Arme; fie trägt auf dem Ropfe eine Art eines Korbes, welcher nicht mit der Figur aus einem Stücke gearbeitet ift; an dem Korbe bemerkt man Spuren von etwas Hervorragendem, und allem Ansehen nach find es vorgestellte Blätter gewesen, welche benselben bekleibet haben, auf eben die Art, wie ein solcher bewachsener Korb einem Calli= machus das Bild zu einem corinthischen Capital foll gegeben haben. Diefe halbe Figur hat etwa acht römische Balme und der Korb drittehalb; es ift also eine Statue gewesen, die das wahre Verhältniß zu der attischen Ordnung im Pantheon hat, welche etwa neunzehn Palme hoch ift. Bas einige Scribenten bisher für dergleichen Carpatiben angesehen haben2), zeugt von ihrer großen Unwiffenheit.

Von einem Werke in der Baukunft außer Rom von Augustus Zeiten kann man zwar nicht auf die damalige Baukunst überhaupt schließen; es verdient aber die Ausschweifung angemerkt zu werden. Es ist ein Tempel zu Melasso in Carien 3), dem Augustus und der Stadt Rom zu Ehren gebaut, wie die Inschrift auf dem Gebälke anzeigt. Säulen von römischer Ordnung am Portale, Jonische Säulen auf den Seiten und ber Fuß berselben mit geschnitten Blättern nach Art eines Capitals find ber Regel und dem guten Beschmade entgegen. Es fing berselbe unterdessen schon unter dem Augustus an in der Schreibart zu fallen, und scheint sich sonderlich durch die Gefälligkeit gegen den Mäcenas, welcher das Gezierte, das Spielende und das Sanfte der Schreibart liebte 4), eingeschlichen zu haben. Ueberhaupt sagt Tacitus, daß sich nach der Schlacht bei Actium feine großen Geifter mehr hervorgethan haben. In gemalten Berzierungen war man damals schon auf einen übeln Geschmack gefallen, wie sich Bitruvius beklagt 5), daß man dem Endzwede der Malerei entgegen, welches die Bahrheit ober Bahrscheinlichkeit sei, Dinge wider die Natur und gesunde Vernunft vorgestellt, und Balafte auf Stabe von Rohr und auf Leuchter gebaut, die unförmlichen, langen und fpillenmäßigen Säulen, wie der Stab oder der Schaft der Leuchter aus dem Alterthume ift 6), das burch vorzustellen. Einige Stude von idealischen Gebäuden unter ben

2) Demontios. Gal. Rom. hosp. 12.

<sup>5</sup>) L. 7. c. 5.

<sup>1)</sup> Buonar. Oss. sopra alc. Med. p. 45.

s) Pococke's Descr. of the East, Vol. 2. P. 2. p. 61.

<sup>4)</sup> Sueton. Aug. c. 86.

<sup>6)</sup> Pitture d'Ercol. tav. 39.

herculanischen Gemälben, welche vielleicht um eben die Zeit, oder doch nicht lange hernach, gemacht find, können diesen verderbten Geschmad besweisen. Die Säulen an denselben haben das doppelte ihrer gehörigen Länge, und einige sind schon damals wider den Grund einer tragenden Stütze gedreht; die Verzierungen an denselben sind ungereimt und barbarisch. Bon einer ähnlichen ausschweisenden Art waren die Säulen einer gemalten Architectur auf einer Wand, vierzig Palme lang, in dem Palaste der Raiser, in der Villa Farnese und in den Bädern des Titus 1).

Von Künftlern, welche sich unter der Regierung der nächsten Nachfolger berühmt gemacht haben, findet sich kaum einige Weldung ihres Namens. Unter dem Tiberius, welcher wenig bauen ließ?), würden die Künftler auch sehr schlecht gestanden sein, und da er in allen reichen Brovinzen, also auch in Griechenland, bemittelte Personen unter allerhand Borwand ihrer Güter verluftig erklärte 3), so wird Niemand leicht auf Werke der Kunft etwas verwendet haben. Um in der Bibliothek des palatinischen Apollo eine Statue beffelben zu feten, ließ er eine von Temenos aus Sicilien holen 4). Es ift bekannt, daß er, ein unzüchtiges Gemälde des Parrhafius zu haben, eine beträchtliche Summe Geldes in seiner Erbschaft, da ihm zwischen beiden die Wahl gelaffen wurde, fahren ließ; die Liebe der Runft aber scheint das geringste Antheil an der Achtung dieses Gemäldes gehabt zu haben. Statuen wurden etwas Berächtliches, weil sie Belohnungen der Spions unter diesem Raiser waren 5). Die Statue des Germanicus 6), welche ehemals in der Billa Montalto, jest Negroni, war und jest in bem Garten zu Berfailles fteht, verdient als eine schöne Arbeit von diefer Zeit angeführt zu werden; der Rünftler derfelben ift Cleomenes, ein Athenienfer 7). Der Ropf bes Germanicus ift einer von den schönsten kaiserlichen Köpfen im Campidoglio. Chemals fand fich in Spanien eine Base von einer Statue, welche dem Germanicus von dem Aedilis Lucius Turpilius gesetzt war 8).

Caligula, auf bessen Besehl die Statuen berühmter Männer, die Augustus im Campo Marzo sehen ließ, niedergerissen und zerschlagen wurden <sup>9</sup>), der von den schönsten Statuen der Götter die Köpfe abreißen und an deren Stelle sein Bildniß sehen ließ <sup>10</sup>), ja der den Homerus vers

<sup>1)</sup> Hiervon habe ich eine Zeichnung von dem berühmten Johann von Udine, des Raphael Schüler, gesehen.

<sup>2)</sup> Suet Tiber. c. 47. 3) Suet. Tiber. c. 49.

<sup>4)</sup> Ibid. c. 74.

<sup>5)</sup> Fragm. Dion. L. 28. ap. Constant. Porphyrog. de Vit. et Virt.

<sup>6)</sup> Maffei Stat. n. 69.

<sup>7)</sup> Dicser Cleomenes war von einem Bater gleichen Namens: Cleomenes, welcher auf der Base der mediceischen Benus steht, war ein Sohn Apollodorus.

s) Grut. Inscr. p. CCXXXVI. n. 2. conf. Pigh. Annal. Rom. a. 764. p. 540.

<sup>9)</sup> Sueton. Caj. c. 34.

<sup>10)</sup> Ibid. c. 22.

tilgen und vernichten wollte 1), kann nicht als ein Beförderer der Künste angesehen werden.

Was Claudius für ein Kenner gewesen, zeigen die Köpfe des Augustus, welche er anstatt der ausgeschnittenen Köpfe Alexanders des Großen in zwei Gemälde sehen ließ?). Er suchte ein Beschützer der Gelehrten zu heißen und erweiterte in dieser Absicht das Museum, oder die Wohnung der Gelehrten, zu Alexandrias). Seine Ehrbegierde bestand in dem Ruhme, ein anderer Cadmus zu heißen, durch Erstindung neuer Buchstaben, und er brachte das umgesehrte zin Gebrauch. Das schöne Brustbild dieses Kaisers, welches alle Fratocchie gefunden wurde 4), sam durch den Cardinal Girolamo Colonna nach Spanien. Als Madrid von der österreichischen Partei eingenommen wurde, suchte Lord Galloway dasselbe, und er ersuhr, daß es im Escurial war, wo es als das größte Gewicht der Kirchenuhr angehängt gefunden wurde; er führte es also mit sich nach England.

Nero bezeugte gegen Alles, was die schönen Künste angeht, eine ausgelaffene Begierde; allein er mar wie ber Beig, welcher nur zu fammeln, nicht hervorzubringen sucht, und von seinem übeln Geschmacke kann eine Statue Alexanders des Großen, von der Hand des Lyfippus, zeugen, welche er vergolden ließ5); von derfelben murde das Gold wiederum abgenommen, weil sie viel dadurch verloren hatte. Es gehören auch seine gereimten Berse hierher 6). Es scheint, daß die guten Künftler immer seltener geworden, weil Nero ben Zenoborus aus Gallien, wo er eine Statue bes Mercurius gemacht hatte, nach Rom kommen ließ, seine colosfalische Statue in Erz zu arbeiten 7). In Griechenland waren die Umftande für die Künste wenig vortheilhast; denn obgleich Nero die Griechen, so viel ihm möglich war, ihre vorige Freiheit suchte genießen zu laffen, so wüthete er gleichwohl wider die Werke der Kunft und ließ die Statuen der Sieger in den großen Spielen umreißen und an unsaubere Orte werfen 8); bei allem Scheine ber Freiheit murben die besten Werke aus dem Lande geführt; Caligula machte den Anfang und besetzte alle seine Garten und Lufthäuser mit diesem Raube, unter dem Borwande, daß bas Schönfte an dem schönsten Orte sein muffe, und dieses sei Rom 9). Er nahm unter andern den Thespiern ihren berühmten Cupido von Braziteles, welchen ihnen Claudius wiedergab und Nero von neuem nahm, und wollte den olympischen Jupiter bes Phibias nach Rom bringen laffen, welches aber

<sup>1)</sup> Sueton. Caj. c. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Plin. L. 35. c. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Athen. Deipn. L. 6.

<sup>4)</sup> Montfauc. Ant. expl. T. 5. pl. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Plin. L. 34. c. 19. §. 6.

<sup>6)</sup> Pers. Sat. I. v. 93—95.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Plin. L. 34. c. 18.

<sup>\*)</sup> Suet. Ner. c. 24.

<sup>9)</sup> Joseph. Antiq. L. 19. c. 1. p. 916.

ber Baumeister Memmius Regulus, ohne bie Statue zu zerbrechen, sich nicht getraute 1).

Nero war vollends unersättlich und sandte in dieser Absicht den Acratus, einen frevelhaften Freigelassenen, und einen Halbgelehrten, den Secundus Carinas, nach Griechensand, welche alles, was ihnen gesiel, für den Kaiser aussuchten. Aus dem Tempel des Apollo zu Delphos allein wurden fünshundert Statuen von Erz genommen<sup>2</sup>), und schon vorser waren viele Statuen aus demselben weggeführt<sup>3</sup>). Es ist glaublich, daß Apollo im Belvedere und der sogenannte Fechter von Agasias aus Ephesus, in der Billa Borghese, mit unter diesen Statuen gewesen<sup>4</sup>). Denn sie sind beide zu Antium, jezt Nettuno genannt, entdeckt, und dieses war der Ort, wo Nero geboren war, und auf dessen Auszierung er sehr viel wendete; man sieht noch jezt daselbst weitläuftige Trümmer längs dem Meere hin. Es war unter andern ein Porticus, welchen ein Waler, der ein Freigelassener des Kaisers war, mit Figuren von Fechtern in allen möglichen Stellungen bemalt hatte<sup>5</sup>).

Die Statue des Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter allen Berken des Alterthums, welche der Rerftorung derfelben entgangen find. Der Rünftler berfelben hat dieses Werk ganglich auf das Ideal gebaut, und er hat nur eben so viel von der Materie dazu genommen, als nöthig war, seine Absicht auszuführen und sichtbar zu machen. Dieser Apollo übertrifft alle anderen Bilber besselben so weit, als der Apollo des Homerus den, welchen die folgenden Dichter malen. Ueber die Mensch= heit erhaben ist sein Gewächs, und sein Stand zeugt von der ihn erfüllenden Größe. Ein ewiger Frühling, wie in dem glücklichen Elyfien, bekleidet die reizende Männlichkeit vollkommener Kahre mit gefälliger Jugend und spielt mit sanften Bartlichkeiten auf bem ftolzen Gebaube seiner Glieder. Gehe mit beinem Geiste in das Reich unkörperlicher Schönheiten, und versuche ein Schöpfer einer himmlischen Natur zu werben, um ben Beift mit Schönheiten, die fich über die Natur erheben, zu erfüllen; benn hier ift nichts Sterbliches, noch mas die menschliche Dürftigkeit erfordert. Reine Abern noch Sehnen erhipen und regen

<sup>1)</sup> Pausan. L. 9. p. 762.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Idem L. 10. p. 813. l. 13. <sup>3</sup>) Strab. L. 9. p. 420. C.

<sup>4)</sup> Bianchini meint (Do Lapido Antiato, p. 52.), wenn biese Statuen schon zu bes Nero Zeiten zu Antium gewesen wären, würden sie von Plinius angeführt sein; aber dieses folgt nicht; Plinius sagt nichts von einer Statue der Pallas von Evodius (Pausan. L. 8. p. 694. l. 38.), die Augustus aus der Stadt Alea nach Rom führen ließ, noch von einem Hercules des Lysippus (Strad. L. 10. p. 705. A.), welcher aus Alyzia in Acarnanien nach Kom gebracht wurde. Rach Harburins Erklärung einer Stelle des Plinius (L. 35. c. 33.) hätte zu Antium die Malerei besonders geblüht; aber das Wort Hie kann nicht von diesem Orte, sondern muß wegen des nachsolgenden von Kom verstanden werden.

<sup>5)</sup> Vulpii Tabula Antian. illustr. p. 17.

diesen Körper, sondern ein himmlischer Geift, der sich wie ein sanfter Strom ergossen, bat gleichsam die ganze Umschreibung dieser Figur erfüllt. Er hat den Python, wider welchen er zuerst seinen Bogen gebraucht, verfolgt, und sein mächtiger Schritt hat ihn erreicht und erlegt. Bon der Sobe seiner Genugsamkeit geht sein erhabener Blid, wie ins Unendliche, weit über seinen Sieg hinaus; Berachtung sitt auf seinen Lippen, und der Unmuth, welchen er in fich zieht, bläht fich in den Rüftern seiner Nase und tritt bis in die stolze Stirn hinauf. Aber der Friede, welcher in einer seligen Stille auf derselben schwebt, bleibt ungestört und fein Auge ift voll Sugigkeit, wie unter ben Mufen, die ihn zu umarmen suchen. In allen uns übrigen Bilbern bes Baters ber Götter, welche die Kunft verehrt, nähert er sich nicht der Größe, in welcher er sich dem Verstande des göttlichen Dichters offenbarte, wie hier in dem Gesichte des Sohnes, und die einzelnen Schönheiten der übrigen Götter treten hier, wie bei der Pandora, in Gemeinschaft zusammen. Stirn bes Jupiter, die mit der Göttin der Beisheit schwanger ift, und Augenbrauen, die durch ihr Winken ihren Willen erklären: Augen ber Königin ber Göttinnen mit Großheit gewölbt, und ein Mund, welcher denjenigen bilbet, ber bem geliebten Branchus die Bollufte eingeflößt. Sein weiches Haar spielt, wie die zarten und fluffigen Schlingen ebler Weinreben, gleichsam von einer fanften Luft bewegt, um dieses göttliche Haupt; es scheint gesalbt mit dem Del der Götter und von den Grazien mit holder Pracht auf seinem Scheitel gebunden. Ich vergesse alles andere über dem Anblide dieses Bunberwerks der Kunft, und ich nehme selbst einen erhabenen Stand an, um mit Burdigkeit anzuschauen. Mit Berehrung scheint sich meine Bruft zu erweitern und zu erheben, wie biejenigen, die ich wie vom Geifte ber Beiffagung aufgeschwellt febe, und ich fühle mich weggerückt nach Delos und in die lycischen Haine, Orte, welche Apollo mit seiner Gegenwart beehrte; benn mein Bild scheint Leben und Bewegung zu bekommen, wie bes Phamalion Schonheit. Wie ift es möglich, es zu malen und zu beschreiben. Die Kunft selbst mußte mir rathen und die Sand leiten, die erften Buge, welche ich hier entworfen habe, fünftig auszuführen. Ich lege ben Begriff, welchen ich von diesem Bilbe gegeben habe, zu deffen Füßen, wie die Rranze berjenigen, die das Saupt der Gottheiten, welche fie fronen wollten, nicht erreichen konnten. Der Begriff eines Apollo auf ber Sagb, welchen Herr Spence 1) in dieser Statue finden will, reimt sich nicht mit dem Ausbrucke bes Gefichts.

Der borgheftiche sogenannte Fechter, welcher, wie ich angezeigt habe, mit dem Apollo an einem Orte gefunden worden, scheint nach der Form der Buchstaben die älteste von den gegenwärtigen Statuen in Rom zu sein, auf welchen sich der Meister derselben angegeben hat. Wir haben keine Nachricht von Agasias, dem Meister derselben, aber dessent

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Polymet. Dial. 8. p. 87.

verkündigt seine Verdienste. So wie im Apollo und im Torso ein hohes Ibeal allein, und im Laocoon die Natur mit dem Ibeal und mit dem Ausdrucke erhöht und verschönert worden, so ist in dieser Statue eine Sammlung der Schönheiten der Natur in vollkommenen Jahren, ohne Zusah der Eindildung. Jene Figuren sind wie ein erhabenes Heldengedicht, von der Wahrscheinlichkeit über die Wahrheit hinaus dis zum Wunderbaren geführt; diese aber ist wie die Geschichte, in welcher die Wahrheit, aber in den ausgesuchtesten Gedanken und Worten, vorgetragen wird. Das Gesicht zeigt augenscheinlich, das dessen, worgetragen wird. Das Gesicht zeigt augenscheinlich, das dessen Wenschen vor, welcher nicht mehr in der Blüthe seiner Jahre steht, sondern das männliche Alter erreicht hat, und es entbeden sich in demselben die Spuren von einem Leben, welches beständig beschäftigt gewesen, und durch Arbeit abgehärtet worden 1).

Alle anderen Statuen, welche Nero aus Griechenland führen ließ, dienten, bessen sogenannten goldenen Palast auszuzieren. I. In dem großen Brande von Rom, vor Aufsührung dieses Gebäudes, in welchem von vierzehn Biertheilen der Stadt nur vier unbeschädigt blieben, gingen zusgleich unendlich viel Werke der Kunst zu Grunde.); und da sich sehr viele Spuren von alten Ergänzungen sinden, so könnten viele von den beschädigten und verstümmelten Werken damals gelitten haben. An dem berühmten Torso in Belvedere sieht man das Gesäß hinten rauh behauen, wie dei Ergänzungen geschen muß, und auch die Eisen, den angesetzen Theil an das Alte zu besetzigen. Es ist besonders, daß unter dem Nero zuerst auf Leinewand gemalt worden, dei Gelegenheit seiner Figur von hundert und

<sup>1)</sup> Einige machen aus biefer Statue einen Discobolus, das ift, ber mit bem Disco, oder mit einer Scheibe von Metall, wirft, und biefes mar die Meinung des berühmten herrn von Stofch in einem Schreiben an mich, aber ohne genugsame Betrachtung bes Standes, worinnen bergleichen Figur will gefett fein. Denn berjenige, welcher etwas werfen will, muß sich mit dem Leibe hinterwärts zurück ziehen (Karwuädsos dionos. v. Eustath. in Homer. p. 1309. I. 32.), und indem der Wurf geschehen soll, liegt die Kraft auf dem nächsten Schenkel, und das linke Bein ist müßig: hier aber ist das Gegentheil. Die ganze Figur ist vorwarts geworfen und ruht auf bem linten Schenkel, und bas rechte Bein ift hinterwarts auf bas außerfte ausgestredt. Der rechte Urm ift neu, und man hat ihm in die hand ein Stud von einer Lange gegeben; auf bem linken Arme fieht man ben Riem von bem Schilde, welchen er gehalten hat. Betrachtet man, daß ber Ropf und die Augen aufwärts gerichtet find, und daß die Figur fich mit bem Schilbe vor etwas, bas von oben her kommt, zu verwahren scheint, so könnte man diese Statue mit mehrerem Rechte für eine Borstellung eines Soldaten halten, welcher fich in einem gefährlichen Stanbe besonders verdient gemacht hat; benn Fechtern in Schauspielen ift die Ehre einer Statue unter ber Griechen vermuthlich niemals widerfahren; und dieses Wert scheint alter, als die Einführung ber Fechter unter ben Griechen zu fein.

<sup>3)</sup> Sueton. Ner. c. 38.

zwanzig Fuß hoch, und daß dieser Prinz, welcher närrisch versieht war in Alles, was Griechisch hieß, seinen Palast durch einen römischen Künstler Amulius ausmalen ließ 1).

Bon bem Stile ber Runftler, die unter diefem Raifer geblüht haben, können wir aus ihren Werken nicht urtheilen; benn es find wenige ober gar keine übrig. Die wahren Röpfe bes Rero find fehr felten, und an bem im Campidoglio ift nur das Untertheil des Gefichts alt; in dem erhabenen Kinne hat man geglaubt, das Bild beffelben zu finden, und aus diesem Grunde ist der obere und größte Theil des Ropfes erganzt worden. Die vermeinte fitzende Agrippina daselbst kommt einer abnlichen und berühmten Figur berfelben in ber Billa Farnese nicht bei; eine britte von solchen Statuen ift in der Villa Albani. Ein ähnlicher Stand ist der Grund zur Benennung der Figur mit zusammengeschlagenen Sanden auf einem geschnittenen Steine 2); benn in Pouffins Beichnung beffelben in groß, in ber Bibliothet Albani, finde ich keine Aehnlichkeit mit ber Agrippina. Der Verfall ber Kunft muß damals fehr merklich gewesen sein, weil Plinius berichtet, daß man unter dem Nero nicht mehr verstanden, in Erz zu gießen, sowie sich jett in Rom die Kunst, Buchstaben zu gießen, in gewissem Mage verloren hat, und er beruft fich 3) auf die coloffalifche Statue biefes Raifers von oben erwähntem Benoborus, bem es, bei aller seiner Kunft, in dieser Arbeit nicht gelingen wollen. Es ift aber hieraus, wie Donati und Nardini wollen4), nicht zu schließen, daß diese Statue von Marmor gewesen. In den vitellischen Unruhen vertheidigte sich Julius Sabinus im Capitolio durch Statuen, mit welchen er fich verschanzte 5). Es macht Jemand, welcher Gelegenheit gehabt, die alten Münzen zu vergleichen, die Anmerkung 6), daß die Röpfe ber Raifer auf griechischen Münzen ben Röpfen berselben auf römischen Münzen nicht zu vergleichen sind, welches wahrscheinlich macht, daß, was von guten griechischen Künftlern gewesen, nach Rom gegangen. Ich entfinne mich, unter andern die feltene griechische Munze mit Köpfen des Claudius und der Pompeja gesehen zu haben, welche ein fast barbarisches Gepräge hat.

Nach so schändlichen Menschen, die den Thron besessen hatten, kam endlich Bespasianus, bessen Regierung bei aller seiner Sparsamkeit für die Künste vortheilhafter gewesen zu sein scheint, als die ungeheure Berschwendung vor ihm. Er war nicht allein der erste, welcher den Lehrern der römischen und griechischen Beredsamkeit ein ansehnliches Gehalt ausmachte, sondern er zog Dichter und Künstler durch Belohnungen zu sich 7).

<sup>1)</sup> Plin. L. 35. c. 37.

Maffei pietr. intagl. T. I. tav. 19.

<sup>\*)</sup> Idem L. 34. c. 18.

<sup>4)</sup> Rom. ant. L. 3. c. 12. p. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Tacit. Hist. L. 3. c. 71.

<sup>6)</sup> Haym Tesoro Brit. Procem. al T. I. p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Suet. Vesp. c. 18.

In dem von ihm erdauten Tempel des Friedens murden die Gemälde der berühmtesten Künstler aller Zeiten aufgehängt, und hier war, wie man jetzt reden würde, die größte öffentliche Gallerie von Gemälden; es scheint aber, daß dieselben nicht in dem Tempel selbst, sondern über demselben in den oberen Sälen gewesen, zu welchen man durch eine Wendeltreppe geht, welche sich noch jetzt erhalten hat. Es waren auch in Griechenland Tempel, welche, Pinacothecä 1), das ist, Gallerien der Gemälde waren. An dem Titus, seinem Mitregenten und Nachfolger, sanden die Künste gleichsfalls einen großen Freund und Berehrer. Dessen dien Künste schöner Kopf besindet sich in der Villa Albani. Zwei römische Maler, Cornelius Pinus und Accius Priscus 2), waren unter dem Vespasianus berühmt, die den Tempel der Ehre und der Tugend ausmalten.

Mit Griechenland kam es endlich unter dem Bespasianus so weit, daß es zu einer römischen Provinz erklärt wurde, und die Athenienser verloren sogar ihr kleines, disher erhaltenes Borrecht, Münzen ohne Bildniß des Kaisers schlagen zu dürfen<sup>3</sup>). Unter dem Domitianus scheinen die Griechen gnädiger angesehen worden zu sein; denn da sich unter dem Vespasianus und Titus keine Münzen von Corinth sinden<sup>4</sup>), so ist hingegen von dieser Stadt unter dem Domitianus eine große Anzahl auch von der größeren Form übrig. Es ist merkwürdig, was Plutarchus berichtet<sup>5</sup>), daß die Säulen vom pentelischen Marmor, welche Domitianus für den römischen Tempel des olympischen Jupiters zu Athen arbeiten lassen, da diese nach Rom gebracht und überarbeitet oder polirt worden, ihre schone Korm verloren.

Von Werken der Kunst unter diesem Kaiser hat sich noch der größte Theil des Portals von dem Tempel der Pallas erhalten; die zum Theil über ihre Hälste erhabenen Figuren der Friese sind nach Santes Bartoli Zeichnung gestochen. Die Pallas, ebenfalls erhaben gearbeitet, welche in der Mitte über dem Gedälke der Säulen steht, verliert durch die Kähe, in welcher man sie jett sieht, da das Pslaster bis an die Hälste der Säulen erhöht ist, und sie sieht gegen die gehäusten Zierrathen des Gedälks nur wie entworsen aus. Im Campidoglio ist ein schöner Kopf von Domitianus, was aber Montsaucon von dessen Statue im Palaste Giustiniani sagt 6), ist salsche gelitten, und es sei die einzige von den Statuen dieses Kaisers, die der Rache des römischen Kaths, welcher alle Bildnisse dessenstauensselben zu vertilgen beschlossen, entgangen sei. Es scheint, man halte die Giustinianische Statue für diesenige, welche auf Bitten dessenablin ihr zugestanden

<sup>1)</sup> Strab. L. 14. p. 944.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Plin. L. 35. c. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vaillant Num. Imp. a Graecis percuss. p. 20. et p. 223. Wise Num. Bodlei, p. 193.

<sup>4)</sup> Vaillant Num. Colon. p. 199. seq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) In Poplic. p. 190.

<sup>6)</sup> Ant. explic. Suppl. T. 4. pl. 4. p. 6.

worden 1); diese aber war von Erz, und ftand noch auf dem Capitolio zu Brocopius Zeiten, und jene ift von Marmor. Hiernach ift es falsch, daß diese nicht gelitten; denn fie ift unter der Bruft entzwei gebrochen gewesen, und die Arme find neu; es ift auch zweifelhaft, ob der Ropf zur Statue gehört. Montfaucon hat Luft, etwas zu reden über die Figuren auf bem Harnische berfelben, allein aus bem unrichtigen Rupfer, welches er vor Augen hatte, konnte er nichts ficheres beibringen. Dasjenige, was Maffei für eine Sirene halt mit einem Fischschwanze, und was jenem anders scheint, ift bergleichen; aber man hatte fie eine Nereibe nennen follen; benn die Sirenen haben Bogelfuße. Die mittelfte Figur, welche mit einer in die Sohe gehobenen Sand vorgestellt ift, halt mit beiben handen vor dem Unterleibe Früchte. Aus dem Thiere, auf welchem ein Kind reitet, weiß ber Erklärer nicht, was er machen foll; auf bem Rupfer ist ein Ochse: wenn man fich die Mühe nimmt, die Statue in der Rabe zu betrachten, so findet man, daß es die Liebe ift, welche auf einem Löwen reitet.

Im Frühlinge des Jahres 1758 wurde eine ungezweifelte Statue des Domitianus gefunden, an einem Orte, welcher alla Colonna heißt und zwischen Frascati und Palestrina liegt, und eben ba, wo turz zuvor eine Benus entbedt wurde. Der Leib bis auf die Rnie und ohne Arme hatte nicht tief unter der Erde gelegen, und war daher fehr zerfreffen, und man fah an bemfelben offenbare Zeichen verübter Gewaltfamteit, Siebe im Rreuze und tiefe Stoße, woraus zu muthmaßen ist, daß auch diese Statue in der Wuth wider das Andenken des Domitianus umgeworfen und zerschlagen worden; denn es wurde sogar bessen Name, wo fich derselbe auf Inschriften fand, ausgehauen und vertilgt 2). Der abgelöfte Ropf murbe viel tiefer gefunden, und er hat daher weniger gelitten. Die Statue ift unbekleibet und von großer Schönheit. Um ben Ropf ging eine Rrone von Erz, von welcher man die Stifte fieht, an welchen fie befestigt mar. Der Herr Cardinal Alexander Albani hat biefelbe erganzen laffen, und fie fteht, nebst andern taiserlichen Statuen, unter dem größeren Bortico bes Balaftes in beffen Billa. Der seltene Ropf bes Nerva im Campiboglio ift nicht neu und von Algardi gearbeitet, wie ber Erklarer biefes Musei vorgiebt 3); dieser Rünftler hat keinen andern Antheil an demselben. als die Spipe der Nase erganzt zu haben. Der Herr Cardinal Alexander Albani erhielt benselben von bem Bruder bes lett verftorbenen Pringen Bamphili, bes letten feines Saufes, in beffen Billa diefes Bruftbild ftand.

M . . . ANTONINO COLONIA. PVTEOLANA.

<sup>1)</sup> Procop. Hist. arcana, c. 8. p. 25.

Fabrot. Insor. c. 4. p. 274. 380. Ebenso erging es bem Ramen ANTONINVS in den Inschriften des Caracalla; in einer derselben, welche in dem vor einiger Zeit zu Pozzuolo entdecten Gymnasio gefunden worden, ist gedachter Rame halb vertilgt. Es heißt dieselbe

<sup>\*)</sup> Mus. Capit. T. 2. p. 31.

Unter dem Trajanus bekam Rom und das ganze Reich ein neues Leben 1), und er fing an, nach so vielen Unruhen burch die großen Werte, welche er unternahm, die Künstler aufzumuntern. Die Ehre einer Statue, welche er fich nicht allein, mit Ausschließung anderer, anmaßte, sondern mit wohlverdienten Mannern theilte 2), tann ber Runft fehr beforberlich gewesen sein; ja wir finden, daß jungen Leuten von großer Soffnung Statuen nach ihrem Tobe gesett wurden 3). Es scheint, daß eine fitende senatorische Statue in der Billa Ludovisi von einem Zeno, des Attis Sohn, aus Aphrodisium, gemacht4), von biefer Reit sei, und man tonnte glauben, daß fich bamals eine Schule ber Runft an bejagtem Orte in Carien (wenn man den bekanntesten unter vielen andern gleichen Na= mens nimmt), aufgethan, wegen verschiedener Ramen abbrodifischer Rünftler. welche fich erhalten haben b). Gin anderer Beno aus Staphis in Affien, der das Bilb feines Sohnes gleichen Namens, in Form einer halbbekleibeten Herme, auf bessen Grabmal gesetzt, wie aus der Anschrift derselben aus neunzehn Zeilen erhellt 6), wird nicht viel später gelebt haben;

<sup>2</sup>) Plin. Panegyr.

8) Id. L. 2. ep. 7.

ZHNΩN ATTIN. ΑΦΡΟΔΙ ΣΙΕΥΣ ΕΠΟΙΕΙ

\* Es ift diefelbe noch von Riemand bisher bemerkt worben.

6) Es ift dieselbe folgende in Berfen:

MATPIC EMOI ZHNW
NI MAKAPTATH CTAΦIC A
CIAC ΠΟΛΛΑΔΕ . . . . .
EMAICI TEXNAICI ΔΙΕΛΘ . .
KAI TEYŞAC ZHNWNI ME
ΠΡΟΤΕΘΝΉΚΟΤΙ ΠΑΙΔΙ
ΤΥΜΒΟΝ ΚΑΙ CTΗΛΗΝ
ΕΙΚΟΝΑ CAYTOC ΕΓΛΥΨΑ
ΑΙCΙΝ ΕΜΑΙC ΠΑΛΑΜΑΙCΙ
ΤΕΧΝΑС ΖΑΜΕΝΟC ΚΛΥΤΟΝ
ΕΡΓΟΝ . . . . . .

Die letten Zeilen dieser Inschrift sind nicht völlig zu lesen. Es ist dieselbe noch von Riemand bekannt gemacht. Außer der erhaltenen Anzeige eines Künftlers könnte sie auch dienen, theils den Ramen der Stadt

<sup>1)</sup> Flor. Procem. L. 1.

<sup>4)</sup> Der Rame Dieses Zeno steht auf bem Zipfel bes Gewandes ber Statue, nach der Gewohnseit der Alten, in deren Gewändern auf dem Rande zuweilen Buchstaben eingewirft sind (Ruben. de re vest. L. 1. c. 10. p. 63).

<sup>5)</sup> v. Inser. Syrac. in Graevil Thes. Sicil. T. 6. Unter der Statue einer Muse, von welcher Buonarotti redet (Prof. a' Vetri antich. p. XXI.), stand ΑΦΡΟΔΙΙSIENSIS.

ber fremde Kopf, welcher auf diese Herme gesetzt ift, erlaubt nicht, mit mehr Wahrscheinlichkeit auf die Zeit berselben zu schließen. Dieses Denksmal besindet sich in der Villa Negroni. Wohin ich aber einen Antiochus von Athen 1) sezen soll, von welchem eine Pallas von zweimal Lebenssgröße in der Villa Ludoviss steht, weiß ich nicht; die Statue ist schlecht und plump, und die Schrift scheint älter, als von dieser Zeit. Die beiden Centaure des Cardinals Furietti, vom schwärzlichen sehr harten Warmor, welchen man Vigio heißt, von Aristeas und Papias, gleichfalls aus Aphrodissum, gearbeitet, sind als Copien von dem borghessschen Centaur anzusehen und in der Villa Hadriani gesunden worden. Der Obersleib von einem Centaur gleicher Größe und aus eben dem Marmor, bessindet sich in der Villa Altieri, und an demselben ist dieses besonders, daß die Augen und die Lähne von weißem Marmor eingesetzt sind.

Das größte Werk von Trajanus Beiten ist bessen Saule, welche mitten auf dem Plaze stand, den er durch den Apollodorus von Athen dauen ließ. Hat Jemand Gelegenheit, die Figuren auf derselben in Gips geformt zu betrachten, so wird er erstaunen über die unendliche Berschiedenheit in so viel tausend Röpfen an derselben. Im sechzehnten Kahrhunderte war noch der Kopf übrig von der colossalischen Statue dieses

ΣΤΑΦΙΣ in Asien, welcher sich bei keinem Scribenten findet, bekannt zu machen, theils die Buchstaben ΣΤΑ auf einer Münze Königs Epiphanes, worüber man mit verschiedenen Muthmaßungen hervorgetreten (Beger Thes. Bland. T. I. pag. 259. Wise Num. ant. Bodlej. p. 116. conf. Cuper. de Elephant. Excerc. I. c. 7. p. 74. E.), zu erklären. Eskönnte der abgekürzte Name dieser Stadt sein; denn σταφυλίτης und σταθμοδότης scheinen zu weit gesucht. Das unrichtige Silbenmaß wird hier Niemand irre machen, der die Nachlässigkeit der griechischen Dichter dieser und der solgenden Zeiten kennt, geschweige denn in Inschriften.

Bei dieser Gelegenheit will ich eine andere Inschrift bekannt machen, welche auf der Base von einer Statue des Bacchus in Griechenland steht:

AISANIAS AIONYSOY

## ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟΝ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ.

Das Wort nareonevage macht zweifelhaft, ob Lisanias ber Bilbhauer

gewejen, ober berjenige, welcher die Statue machen laffen.

Je geringer aber die Kunst wurde, desto mehr schätzten die schlechten Arbeiter ihr Werk, und setzten ihren Namen zu den unbeträchtlichsten Sachen. Also steht der Name eines Bilbhauers SYTYXHC aus Bithynien an der vorderen Seite eines kleinen Grabsteins im Campidoglio über der Figur des Berstorbenen von einem Juß hoch (Muratori Inser. p. DCXXXIII. 1.).

1) Die Abschrift dieses Namens, welche man dem Carlo Dati aus Kom nach Florenz überschieke, war folgende (Vite de' Pittori. pag. III.):
... TIOXOX IAAIOX EHOIEI. Maffei giebt denselben, wie er müßte ergänzt werden, ohne Anzeige der Berstümmelung (Mus. Veron. Inser. var. p. CCCXVIII.). Ich gebe ihn, wie er auf der beschädigten Base steht:

. . . ΙΝΑΊΟΣ . . . ΠΟΙΕΊ.

Der Rame eines Antiochus steht auch auf zwei geschnittenen Steinen (Gori Inser. T. I. Gem. p. XXXIII. Quirini Epist. ad Freret. p. 29.).

Raisers, welche auf der Säule stand 1); von demselben sindet sich weiter keine Nachricht. Der edle venetianische Abt Farsetti, welcher mit königlichen Kosten die besten alten Statuen in Rom absormen lassen, und sich durch eine Walerakademie, welche er zu Benedig stiften wollte, um sein Baterland verdient zu machen gedachte, hatte auch den Anschlag gemacht, diese ganze Säule von Neuem sormen zu lassen; man hatte sich schon um neuntausend Scudi verglichen; die Kosten des Gerüstes hatte herr Farsetti getragen.

Die sogenannten Trophäen oder Siegeszeichen des Marius auf dem Campidoglio scheinen mit dem Basamente der Säule in einerlei Stil gesarbeitet zu sein, und sind vermuthlich Siegeszeichen des Trajanus. Ein neuer Scribent glaubt, daß dieselben nach der Schlacht bei Actium gesetzt worden sind, aus keinem andern Grunde, als weil er in der wellenförmig ausgefressenn Base derselben eine Borstellung des Wassers zu sinden vermeint. Ich kann nicht umhin, einer sehr seltenen Münze in Gold zu gedenken, welche auf der einen Seite den Kopf der Plotina, des Trajanus Gemahlin, hat, und auf der andern Seite den Kopf der Matidia, des Trajanus Schwester; es wird dieselbe mit mehr als hundert Scudi bezahlt, und besindet sich in dem Museo des Collegii St. Ignatii zu Rom.

In Absicht ber Baukunst verdient der Bogen des Trajanus zu Ancona mit angeführt zu werden; denn man wird an keinem alten Gebäude so erstaunend große Blöde Marmor angebracht sinden. Das Basament des Bogens bis an den Fuß der Säule ist aus einem einzigen Stüde; in der Länge hält es sechs und zwanzig römische Palmen und ein Dritttheil; die Breite ist von siedzehn und einem halben, und die Höhe von dreizehn Palmen. Die Pfeiler der Brüde des Trajanus über die Donau dienten, nachdem die Brüde abgeworsen war, wie Dion sagt, bloß dazu, die äußerste Stärke der menschlichen Kräste zu zeigen.

Endlich nahm sich Hadrian vor, Griechenland in die ehemalige Freisheit zu setzen, erklärte es für ein freies Land und sing nicht allein an, zu Athen so stark, als Pericles, sondern sast an allen berühmten Orten daselbst zu dauen. Er vollendete den Tempel des olympischen Jupiter zu Athen, nachdem derselbe an siebenhundert Jahre, vom Pisstratus an, gelegen hatte, und es wurde ein Werk, welches viele Stadien im Umkreise hatte. In demselben ließ er, wie Pausanias berichtet, unter andern Statuen von Gold und Elsendein, eine solche colossalische Statue des Jupiter setzen. Der Tempel, welchen er zu Cyzikum aufführen ließ,

Ciaoc. Culumn. Traj. p. 4.
 Diese Stelle des Bausanias (L. 1. p. 42.) ist dunkel, und die Umschreibungen derselben in den Anmerkungen der Leipziger Ausgabe machen dieselbe nicht deutlicher. Wich deucht, man könne derselben viel leichter, als geschehen, helsen, wenn man καὶ anstatt μέν įcht und liest δτι καὶ Υωμαίοιs. Bausanias hätte jagen wollen: die Statue des Jupiter war ichenswürdig, nicht wegen der Größe, weil auch zu Rom und zu Rhodus Colossen waren; mit τὰ λοιπὰ fängt sich der folgende Sat an. Der

wurde unter die sieben Wunder der Welt gezählt. Eine jede Stadt ließ diesem Kaiser eine Statue in dem Tempel des olympischen Jupiter zu Athen setzen.

Habrian war nicht allein Kenner, sondern auch ein Künstler, und hat wirklich mit eigener Hand Statuen gearbeitet. Aber Bictor giebt und ein Lob unverschämter Schmeichler, wenn er sagt 1), daß er neben dem Polycletus und Euphranor stehen könne. Er trat den Parthen ein großes Land ab, um, wie es scheint, zugleich zu diesen seinen großen Abssichten Ruhe zu haben.

Im sechsten Jahre seiner Regierung trat er seine großen Reisen fast in alle römischen Provinzen an, und es finden sich Münzen von fiebenzehn Ländern, welche er durchreift ift. Er ging sogar nach Arabien und Aegypten, welches Land er, wie er selbst zu sagen pflegte 2), völlig ausstudirt hatte, und nachdem er vier Jahre vor seinem Tode nach Rom zurud tam, baute er die erstaunenden Gebaude ohnweit Tivoli, seine Villa, in welcher er die berühmtesten Gegenden und Gebäude von Griechenland vorstellen ließ, auch fogar die Orte, die unter bem Namen der elpfeischen Felder und deren Eingang bekannt waren 3). Diese Billa zierte er aus mit Werken der Runft, die er aus allen Ländern mit fich geführt hatte. Der Umtreis ber Trummer biefer Gebaude ift über zehn italienische Meilen, und es stehen unter andern noch verschiedene runde Tempel, an welchen nur die Vorderseite fehlt. An einem und dem andern Ende dieser Villa waren zwei Theater, aus beren Ueberbleibsel man fich noch einigen Begriff machen kann. Unter andern Gebäuden find die fogenannten hundert Kammern berühmt und sehenswürdig, in welchen die kaiserliche Garbe lag, welches Wohnungen waren, die keine Gemeinschaft eine mit der andern hatten, sondern vermöge eines hölzernen Banges von außen, welcher durch eine Bache konnte besetzt und geschlossen werden. Es find zwei Reihen Gewölbe über einander, welche in dem Binkel, welchen fie machen, ein rundes Castell haben, wo man sich das Corpo di Guardia vorstellt. In jedem Gewölbe waren, vermöge eines bretternen Bodens, welcher auf hervorspringenden Steinen rubte, die man noch fieht, zwei Wohnungen, und es findet sich noch in einem berselben der abgekurzte Name eines Soldaten mit schwarzer Farbe, wie mit einem Finger geschrieben. Die Bracht dieser Gebäude mar so verschwenderisch, daß ein großer Teich, in welchem, wie man glaubt, Gefechte zu Schiffe gehalten werden konnten, gang und gar mit Giallo antico ausgefüttert war.

vorhergehende Sat scheint etwas turz abgebrochen, welches aber diejenigen nicht befrembet, welche die griechische Schreibart dieses Cappadociers kennen. Der italienische Ueberseher sindet hier einen Jupiter, welcher größer gewesen, als alle Colossen zu Rom und zu Rhodus; dieses widerlegt sich von selbst.

<sup>1)</sup> Epitom. 14, 2.

<sup>\*)</sup> Vopisc. in Saturnino.

<sup>\*)</sup> conf. Salmas. in Spartian. p. 60. D.

In bemselben fand sich eine große Wenge Köpfe von Marmor und von andern härteren Steinen, von welchen viele mit der Hade zerschlagen waren; die besten von denselben behielt der Cardinal Polignac. Es waren lange Gänge zum Spazieren mit Musaico belegt, von welchen man noch große Stücke sieht; die Böben der Zimmer waren von eben dieser Arbeit, aber von kleineren Steinen zusammengeset. Unzählig viele Tische von Musaico, theils in Rom, theils anderwärts, sind alle unter dem Schutte dieser Trümmer gefunden worden; alle Statuen, welche in der Villa Este zu Tivoli standen und jetzt im Campidoglio sind, viele andere Statuen eben daselbst, und in andern Palästen und Villen zu Kom, sind von daher geholt, und es wird noch jetzt beständig gegraben und gefunden.

Eins der seltensten Stücke, welche daselbst entbeckt sind, ist eine musaische Arbeit, welche eine Schale voll Wasser vorstellt, auf deren Rand vier Tauben figen, von denen die eine trinken will. Es ift dasselbe bisher für das allerschönste Werk in bieser Art geschätzt worden, und es ist vielleicht eben daffelbe Wert, welches fich zu Plinius Zeiten zu Bergamus befand und von Sofus gemacht war, von da es Hadrian wird weggenommen haben; ber Cardinal Furietti, beffen Befiger, hat diefe Seltenheit besonders beschrieben. Es murbe mitten in bem Boben eines Rimmers eingesetzt gefunden, welcher ebenfalls völlig von der allerfeinsten Arbeit in dieser Art war. Bon den Binden mit Laubwerk, welche ins Gevierte auf demfelben umherliefen, hat der Herr Cardinal Alexander Albani ein Stud von einem Balm breit und von vier Balmen lang, in einem Tischblatte von orientalischem Alabaster einfassen lassen, und von bemfelben erhielt Seine königliche Hoheit ber Kurprinz von Sachsen ein ähnliches Tischblatt mit einer noch längeren von diesen Binden, von eben der Breite und von eben der Arbeit. Das vorzüglichste Werk nächst jenem ift nach meiner Einsicht die Sirene Parthenope, auf dem Palatino zu Rom gefunden, welche fich jett in der königlich farnesischen Galerie zu Capo di Monte bei Neapel befindet; von diesem Stilde hat gedachter Scribent keine Nachricht gehabt. In der Feinheit der Arbeit aber wird biefes fowohl, als jenes, übertroffen von einem fchagbaren Werte, welches in der verschütteten Stadt Kompeji den 28. April des Kahres 1763 ent-Es ward baffelbe in der Mitte des Fußbodens eines dect morden. Rimmers gefunden, und deutet auf die Bracht der Alten und des ehe= maligen Gebäudes, in dem es geftanden hat, ift zwei römische Balmen hoch und stellt vier Figuren vor, welche komische Masken vor dem Gesichte haben und auf Anstrumenten spielen. Die erste Figur zur rechten Hand spielt das, was man in Italien den Tamburino nennt; die andere schlägt die Crotali oder kleine Beden aneinander, und diese beiden find männliche Figuren. Die britte ift weiblich, ins Profil gekehrt und blaft zwei Floten; die vierte ist ein Kind, welches die Schalmei bläft. Die kleinen Steinchen zum Grunde diefes Gemäldes find in der Größe eines ganz zu oberft abgestutten Federkiels, und vermindern sich in den Figuren, bis sie dem bloßen Auge nicht mehr kenntlich find; es find fogar die behaarten Augenbrauen an den Masken ausgedrückt. Den Werth dieser unnachahmlichen Arbeit erhöht der Name des Künftlers mit schwarzen Buchstaben: ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΜΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ.

Wäre es möglich gewesen, die Kunft zu ihrer vormaligen Herrlich keit zu erheben, so war Hadrian der Mann, dem es hierzu weder an Kenntniß, noch an Bemühung fehlte; aber der Geist der Freiheit war aus der Welt gewichen, und die Quelle zum erhabenen Denken und zum wahren Ruhme war verschwunden. Es kann auch als eine Ursache der aufgeklärte Aberglauben und die chriftliche Lehre angegeben werden, welche fich eigentlich unter diesem Raiser anfing auszubreiten 1). Die Gelehrsamfeit, welcher Sabrian aufhelfen wollte, verlor fich in unnützen Rleinigkeiten, und die Beredsamkeit, welche durch bezahlte Redner gelehrt murde, war meistens Sophisterei; dieser Raiser felbst wollte den Homerus unterbruden und an bessen Statt ben Antimachus empor bringen und einführen 2). Außer dem Lucianus ift der Stil der griechischen Scribenten biefer Beit theils ungleich, theils gefucht und gefünstelt, und wird badurch dunkel, wovon Aristides ein Beispiel sein kann. Die Athenienser waren bei allen verliehenen Freiheiten in Umftanden, daß fie einige Inseln, welche fie bisher behauptet hatten, verkaufen wollten 3).

Die Kunst konnte sich ebenso wenig, wie die Wissenschaften, exheben, und der Stil der Runftler diefer Zeit ift von dem alten merklich verschieden, wie man selbst damals, nach einigen oben angeführten Anzeigen der Scribenten dieser Zeit eingesehen hat. Die Hülfe, welche Hadrian der Kunft gab, war wie die Speisen, welche die Aerzte den Kranken verordnen, die sie nicht sterben lassen, aber ihnen auch teine Nahrung geben.

Eins ber größten Werke ber Bilbhauerei, welche biefer Raifer machen lassen, würde dessen Statue auf einem Wagen mit vier Pferden gewesen sein, welche auf der Spipe seines Grabmals, jest Caftel St. Angelo, soll gestanden haben, und wenn dem Scribenten, der es berichtet 4), zu glauben ift, so groß war, daß ein starker Mann zu den Löchern, welche die Augen an den Pferden machten, hinein triechen konnte; man giebt sogar vor, dieses Werk sei aus einem einzigen Blode Marmor gearbeitet gewesen. scheint aber eine griechische Lüge aus der Reit des Scribenten, welche zu aleichem Baare geht mit bem Lovfe einer Statue ber Rung zu Conftantinopel, welchen kaum vier Gespanne Ochsen ziehen können 5).

Der ohne Grund sogenannte Antinous im Belvebere 6) wird insgemein als das schönste Denkmal der Kunst unter dem Hadrian angegeben, aus dem Arrthume, daß es die Statue feines Lieblings fei; es ftellt die-

<sup>1)</sup> Euseb. Praep. Evang. L. 4. p. 92. I. 9. Ibid. p. 98. I. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) conf. Cuper. Apotheos. Hom. p. 5. <sup>3</sup>) Philostr. Vit. Lolliani, p. 527. I. 19.

<sup>4)</sup> Io. Autiochen. περὶ ἀρχαιολογίας citat. a Salmas. Not. in Spartian.

<sup>5)</sup> Mich. Choniat. ap. Fabric. Bibl. Gr. T. 6. p. 406.

<sup>6)</sup> Bottari Mus. Capit. T. 2. p. 35.

selbe vielmehr einen Meleager ober einen andern jungen Belben vor. Sie wird unter die Statuen der erften Classe gesetzt, wie fie es verdient, mehr wegen der Schönheit einzelner Theile, als wegen der Bolltommenheit des Ganzen; benn die Beine und Ruge nebst dem Unterleibe find weit geringer in der Form und in der Arbeit, als das übrige der Figur. Der Ropf ift unstreitig einer ber schönsten jugenblichen Röpfe aus dem Alterthume. In dem Gefichte des Apollo herrscht die Majestät und der Stolz: hier aber ift ein Bild der Grazie holder Jugend und der Schönheit blühender Jahre, mit gefälliger Unschuld und sanfter Reizung gesellt, ohne Andeutung irgend einer Leibenschaft, welche die Uebereinstimmung der Theile und die jugendliche Stille der Seele, die fich hier bilbet, stören könnte. In diefer Rube, und gleichsam in bem Genuffe feiner felbit, mit gesammelten und von allen äußeren Borwürfen zurückgerufenen Sinnen. ist der ganze Stand dieser eblen Figur gesett. Das Auge, welches, wie an der Göttin der Liebe, aber ohne Begierde, mäßig gewölbt ift, redet mit einnehmender Unschuld; der völlige Mund im kleinen Umfange häuft Regungen, ohne fie zu fühlen zu scheinen; die mit lieblicher Kulle ge= nährten Wangen beschreiben, mit der gewölbten Rundung des sanft erhobenen Kinnes, den völligen und edlen Umriß des Hauptes dieses edlen Jünglings. In der Stirn zeigt sich aber schon mehr als der Jüngling; fie kündigt den Seld an in der erhabenen Bracht, mit welcher fie anwachft, wie die Stirn des Hercules. Die Bruft ift machtig erhaben, und die Schultern, Seiten und Hüften sind wunderbar schön. Aber die Beine haben nicht die schöne Form, die ein solcher Körper erfordert; die Füße find grob gearbeitet, und der Rabel ist kaum angedeutet; bei dem allen ist der Stil verschieden von dem zu Hadrians Zeiten. Die schönsten Berke von Habrians Zeiten find bas erhaben gearbeitete Bruftbild bes Antinous 1), welches ehemals beffen Figur, in mehr als Lebensgröße, war, in der Billa Albani, und dessen Brustbild, welches ehemals in der Sammlung der Königin Chriftine von Schweden war und jest zu St. Ildefonse in Spanien steht. Der Kopf desselben in der Billa Monte Dragone. oberhalb Frascati, ift dreimal so groß, als die Natur, und hat eingesetzte Augen. Eine kleine Statue zu Pferde, ein paar Jug hoch, wie man borgiebt 2), vom Habrian, in der Billa Mattei, verdiente kaum ermähnt zu werden, geschweige benn mit Gelegenheit zu einer heftigen Schrift 3) zu geben, zumal Jemandem, der diese Figur selbst nicht sehen konnte, da er schrieb: es ift dieselbe außerdem diesem Kaiser im geringsten nicht ähnlich. Der schönste Ropf dieses Raisers in Stein geschnitten ist ein Cameo in dem Cabinete des Prinzen von Oranien, deffen voriger Befitzer der Graf von Thoms in Holland war; diefer Stein befand fich in bem königlich farnesischen Neuseo zu Capo di Monte in Neapel, und kam in gedachten

<sup>1)</sup> v. Borioni Collect. Antiqu. tab. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Maffei Stat. n. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Riccobaldi Apolog. del Diar. Ital. di Montfauc. p. 45. seq.

Befitzers Hande; wie und auf welche Art, überlaffe ich bem Leser zu muthmaßen.

Ich finde hier noch anzumerken, daß die großen kaiferlichen Medaillons in Erz, welche ächt find, allererst unter dem Hadrian anfangen. Dieses vorausgesetzt, sind alle diejenigen, welche sich in dem kaiserlichen Museo zu Wien befinden, für untergeschoben zu erklären. Einer der schönsten daselbst von gedachtem Kaiser ist inwendig hohl, und ein Mauleseltreiber bei Rom hatte dieses seltene Stück viele Jahre, anstatt einer Schelle, an

feinem Thiere hängen.

Die Antoniner schätten die Runfte, und Marcus Aurelius verftand die Zeichnung, in welcher ihn Diognetus, ein weiser Mann, unterrichtete 1); dieser war zugleich sein Lehrer in der Weltweisheit; aber die guten Künftler fingen an selten zu werden, und die vormalige allgemeine Achtung für dieselben verlor sich, wie man aus den Begriffen dieser Reit schließen kann. Die Sophisten, welche jetzt gleichsam auf den Thron erhoben wurden, und denen die Antoniner öffentliche Lehrstühle bauen und ein großes Gehalt auf ihre Lunge und Stimmen zahlen ließen 2), Menschen ohne eigene Vernunft und Geschmack 3), schrieen wider Alles, was nicht gelehrt war, und ein geschickter Künftler war in ihren Augen wie ein Handwerker. Ihr Urtheil von der Kunft war dasjenige, welches Lucianus der Gelehrsamkeit in seinem Traume in den Mund legt; ja es wurde an jungen Leuten als eine Nieberträchtigkeit ausgelegt, nur zu wünschen ein Phibias zu werden. Daher es fast zu verwundern ist, daß Arrianus, ein Scribent dieser Reit, es für ein Unglud balt, den Rubiter bes Phibias nicht gesehen zu haben 4).

Die Zeit der Antoniner ift in der Kunst, wie die scheinbare Besserung gesährlicher Kranser turz vor ihrem Ende, in welchen das Leben dis auf einen dünnen Faden des Hauchs gebracht, dem Lichte einer Lampe ähnlich ist, welches, ehe es gänzlich verlöscht, alle Nahrung sammelt, in eine helle Flamme aufsährt und plözlich verlöscht. Es lebten noch die Künstler, welche sich unter dem Hadrian gebildet hatten, und die großen Werke, noch mehr aber der übrige gute Geschmack und die Einsicht besagter Kaiser und ihres Hoses gaben ihnen Gelegenheit, sich zu zeigen; aber nach ihrer Zeit siel die Kunst mit einmal. Antoninus Pius baute seine prächtige Villa bei Lavinium, deren Trümmer von ihrer Größe zeigen. Bon der Pracht derselben giebt ein silberner Hahn einen Beweis, aus welchem das Wasser in den Bädern dieser Villa lief; es wurde derselbe vor etwa vierzig Jahren an gedachtem Orte ausgegraben, und hielt dreißig dis vierzig Pfund an Gewicht, mit der Inschrift: FAVSTINAE NOSTRAE. In den Bädern des Claudius lief auch das Wasser in silbernen Röhren die

2) as ha gwr ns.

<sup>5</sup>) Fabric. Rom. p. 205.

<sup>1)</sup> Capitolin. in M. Aurel. p. 24. A.

<sup>3)</sup> v. Galen. de pulsium differ. sub init. 4) Arrian. Epict. L. 1. c. 6. p. 35.

In den Trümmern jener Villa wurde die schöne Thetis des Herrn Cardinal Alexander Albani im Jahre 1714 entdeckt, aber ohne Kopf; es ist dieselbe dis auf die Schenkel undekleidet und hält ein Ruder, welches auf einem Meerthiere ruht; die Base, nehst dem einen Fuße auf derselben, hat sich erhalten, und an derselben sieht man ein Rostrum eines Schiffes. Diese Statue aber ist vermuthlich aus einer höhern Zeit der Kunst, sowie es zwei undekleidete Statuen mit Köpfen des Lucius Verus in der Villa Mattei und Farnese scheinen, unter welchen diese eine der vollsommensten männlichen Figuren aus dem Alterthume ist. Marcus Aurelius ließ auf dem Foro Trajani allen tapfern Männern, die in dem deutschen Kriege geblieben waren, Statuen aufrichten.

Eins ber iconften Berte biefer Beit ift ein coloffalischer Ropf von Marmor, wie es scheint ber jungern Faustina; ich sage, wie es scheint: benn die Aehnlichkeit, sonderlich jugendlicher und weiblicher Röpfe, wird etwas untenntlich in coloffalischen Röpfen; von dem Rinne an bis an die Haare auf der Stirn halt derfelbe zwei Spannen. Diefer Ropf mar, wie man sieht, nach ber von mir angezeigten Art, in dessen Statue eingefügt. Es muß diefelbe von Erz ober von Marmor gewesen fein; benn einer von den Füßen, welcher fich erhalten hat, war ebenfalls eingefügt, so daß die außern Theile von Marmor waren; auch von den Armen find Stude übrig. Diefer icone Ropf, welcher nicht im geringften gelitten hat, wurde zu Porcigliano, ohnweit von Oftia, wie man glaubt, in ben Trummern ber Billa bes Blinius, Laurentum genannt, entbedt. Un eben dem Orte fanden fich verschiedene sehr schöne modellirte Figuren von gebrannter Erbe; unter andern ein Sturz einer Benus, und eine bekleidete Figur von etwa drei Palmen hoch, ingleichen zwei Füße mit angelegten Sohlen, die bem Fuße von gedachter Statue vollkommen ähnlich find und vermuthlich die Modelle zu jenen waren; diese Stude befinden fich zu Rom in bem Sause bes Baron bel Nero, eines florentinischen Batritius.

Man sieht, daß man damals ansing, sich mehr als vorher auf Portraits zu legen und Köpfe anstatt Figuren zu machen, welches durch wiedersholte Besehle des Naths zu Rom, daß Zedermann dieses oder jenes Kaisers Bildniß im Hause haben sollte?), besördert wurde. Es sinden sich einige etwa von dieser Zeit, welche Wunder der Kunst in Absicht der Ausarbeitung können genannt werden. Drei außerordentlich schöne Brustbilder des Lucius Berus und ebenso viel vom Marcus Aurelius, sonderlich aber eins von jeden, größer als die Natur, in der Villa Borghese, wurden vor dreißig Jahren, mit großen Ziegeln bedeckt, vier Milien von Kom, auf der Straße nach Florenz, an einem Orte, welcher Acqua Traversa heißt, gefunden.

Die Statue des Marcus Aurelius zu Pferde ift zu befannt, als daß

<sup>1)</sup> Maffei Stat. n. 106.

<sup>2)</sup> conf. Casaub. Not. in Spartiani Pescen. p. 124. D.

ich viel davon rebe. Lächerlich ift, mas man unter dem Rupfer einer Figur zu Pferde in der Galerie des Grafen Pembroke zu Wilton in England gesett hat:1) "die erfte Statue des Marcus Aurelius zu Pferde, welche verursachte, daß der Meister derselben gebraucht wurde, die große Statue dieses Kaisers, an welcher das Pferd von dem unsrigen verschieden ift, zu machen." Die Unterschrift eines halb bekleideten Hermes eben baselbst 2) ift wegen ähnlicher Unverschämtheit des Borgebens zu merken: "Einer von den Gefangenen, welche die Architrave an dem Thore des Palaftes von dem Vicekönig in Aegypten trugen, nachdem Cambyfes diefes Reich erobert hatte." Die Statue des Marcus Aurelius zu Kferde ftand auf bem Blate vor der Rirche von St. Johann Lateran, weil in diefer Gegend das Haus war, wo dieser Kaiser geboren war; die Figur des Raisers aber muß in der mittleren Reit verschüttet gelegen haben. Denn in dem Leben des berühmten Cola von Rienzo wird nur von dem Pferde allein geredet, und man nannte es das Pferd des Constantin. Bei Gelegenheit eines großen Festes, zur Zeit, da die Bapste ihren Sit zu Avignon hatten, lief für das Bolt aus dem Ropfe des Pferdes, und zwar aus dem rechten Nasenloche, rother Wein, und aus dem linken Wasser's); in Rom war damals kein anderes Wasser, als aus der Tiber, da die Wasserleitungen eingegangen waren, und an entlegenen Orten von dem Fluffe wurde es vertauft, wie jest auf den Gaffen zu Paris.

Die Statue des Rhetors Aristides in der vaticanischen Bibliothek ist aus der Zeit, von welcher wir reden, und unter den sitzenden bekleideten Figuren nicht die schlechteste. Nach der Beschreibung einer bewassneten Benus, welche der berühmte Redner Herdes, mit dem Zunamen Atticus, machen lassen's), die nicht das Süße und Verliedte, sondern etwas Männliches und eine Freude, wie nach erhaltenem Siege, zeigte, kann man schließen, daß sich die Kenntniß des Schönen und des Stils der Alten nicht gänzlich aus der Welt verloren gehabt. Ebenso sanden sich noch Kenner der edlen Einfalt und der ungeschminkten Natur in der

<sup>5</sup>) Phot. Biblioth. p. 1046.

<sup>1)</sup> Tab. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tab. 20.

a) Fiortifloc. Vita di Col. di Rienz. p. 107.

Der Senat zu Rom giebt alle Jahre einen Blumenstrauß an das Capitel der Kirche von St. Johann Lateran, gleichsam als eine Lehnpslicht, zur Bekenntniß des alten Rechts dieser Kirche an der Statue des Marcus Aurelius. Es ist eine öffentliche Bedienung über diese Statue von der Zeit, da dieselbe auf das Campidoglio gebracht worden, bestellt, welche monatlich zehn Scudi einträgt; derzienige, welcher dieselbe versieht, heißt Custode del Cavallo. Sine andere einträglichere, ebenso müßige, aber noch ältere Bedienung ist die Lettura di Tito Livio, welche jährlich dreihundert Scudi einträgt, die aus dem Salzimposte genommen werden. Beide Stellen vergiebt der Kapst, und sie ruhen auf gewissen Häusern von dem ältesten Abel in Kom; die letzte Bedienung hat das Haus Conti, und sollte auch Niemand von ihnen des Livius Geschichte mit Augen gesehen haben.

Schreibart und Beredsamkeit, und Plinius, welcher uns berichtet 1), daß diejenigen Stellen in seiner Lobrede, die ihm am wenigsten Mühe gekoftet, bei Einigen mehr, als bie ausftubirten, Beifall gefunden, faßte baber hoffnung zur Bieberherftellung bes guten Geschmads. Aber nichts besto weniger blieb er selbst bei dem gekünstelten Stil, welchen in seiner Rede die Bahrheit und das Lob eines würdigen Mannes gefällig macht. Borher gedachter Berodes ließ einigen von seinen Freigelassenen, die er liebte, Statuen setzen 2). Bon den großen Denkmalen, die dieser Mann in Rom sowohl, als zu Athen und in andern griechischen Städten bauen laffen, find noch zwei Säulen seines Grabmals übrig, von einer Art Marmor, den man Cipolino nennt, von drei Balmen im Durchmeffer. Die Anschrift auf benselben hat dieselben berühmt gemacht, und Salmasius hat sie erklärt. Ein französischer Scribent's) muß geträumt haben, welcher uns lehren will, die Inschrift sei nicht in griechischen, sondern in lateinischen Buchstaben abgefaßt. Es wurden diese Säulen im Monate September 1761 von Rom nach Reapel abgeführt, und liegen in bem Sofe bes herculanischen Musei zu Portici. Die Inschriften seiner berühmten Villa Triopäa, welche jest in ber Villa Borghese stehen, hat Spon bekannt gemacht 4).

Damals wurden auch denen, die im Circo in den Wettläufen auf Wagen den Breis erhielten, Statuen aufgerichtet 5), von welchen man sich einen Begriff machen kann aus einigen Stücken musaischer Arbeit im Sause Massimi mit bem Ramen ber Bersonen, noch beutlicher aber von einem solchen Sieger, fast in Lebensgröße, auf einem Wagen mit vier Pferden, in erhobener Arbeit, von einer großen ovalen Begräbniß= urne in der Billa Albani, und sonderlich aus einer wirklichen Statue in der Villa Negroni. Aus dieser Rigur ift in der Ergänzung derselben ein Gartner gemacht worden, wegen eines trummen Meffers im Gurtel, auf eben die Art, wie an jener Urne, und es ift ihr daher eine Hacke in die Sand gegeben worden. Diese Versonen waren mehrentheils vom Böbel, beren Bruft bis an den Unterleib mit einem Gürtel vielmehr umwunden und geschnürt war. Lucius Berus ließ sogar das Bildniß seines Pferdes, Volucris genannt, von Gold im Circo setzen. Bei den Werken unter dem Marcus Aurelius gemacht fällt mir mehrentheils dieses Bringen eigene Schrift ein, in welcher, außer einer gefunden Moral, die Gedanken sowohl, als die Schreibart, gemein und eines Prinzen, welcher fich mit Schreiben abgiebt, nicht würdig genug find.

Unter und nach bem Commodus, dem Sohne und Nachfolger des Marcus Aurelius, ging die letzte Schule der Kunst, die gleichsam vom Hadrian gestiftet war, und die Kunst selbst, so zu reden, zu Grunde.

<sup>1)</sup> L. 3. ep. 18.

Philostrat. Vit. Sophist. L. 2. c. 1. §. 10.

s) Renaudot sur l'orig. des Lettr. Grecq. p. 237.

<sup>4)</sup> Misc. ant. p. 322.

<sup>5)</sup> conf. Palmer. Exerc. in auct. gr. p. 535.

Derjenige Künftler, von deffen Sand der wunderschöne Ropf dieses Raifers in seiner Augend, im Campidoglio ift, macht der Kunst Ehre; es scheint berselbe etwa um eben die Zeit, in welcher Commodus den Thron bestieg, bas ist im neunzehnten Jahre seines Alters, gemacht zu sein; der Kopf aber kann zum Beweise dienen, daß dieser Künftler nicht viel seines gleichen gehabt; benn alle Röpfe ber folgenden Raifers find jenem nicht zu vergleichen. Die Münzen dieses Kaisers sind in der Zeichnung so= wohl, als in der Arbeit, unter die schönsten kaiserlichen Münzen zu rechnen; zu einigen derselben find die Stempel mit so großer Feinheit geschnitten, daß man an der Göttin Roma, die auf einer Rüstung fitt und dem Commodus eine Rugel überreicht, an den Füßen die kleinen Köpfe von den Thieren, aus deren Fellen man Schuhe trug, ausgeführt Man kann aber von einer Arbeit im Kleinen auf die Ausführung eines Werkes im Großen nicht sicher schließen; detsenige, welcher ein kleines Modell eines Schiffes zu machen weiß, ist baburch nicht geschickt zum Bau eines Schiffes, welches im tobenden Meere bestehen kann; denn viele Figuren auf Rückseiten der Münzen folgender Kaiser, die nicht übel gezeichnet sind, wurden sonst einen irrigen Schluß auf das Allgemeine der Kunft veranlassen. Ein erträglicher Achilles, klein gezeichnet, wird von eben der Hand groß, wie die Natur, ausgeführt, vielmals als ein Therfites erscheinen. Es ift auch glaublich, wenn auf Münzen des dritten Jahrhunderts die Rudfeiten über den Begriff felbiger Reiten gearbeitet find, daß man sich alter Stempel bedient habe.

Des Commodus Andenken beschloß der Senat zu Kom zu vertilgen, und dieses ging vornehmlich auf dessen Bildnisse; dieses fand sich an vielen Brustdilbern und Köpfen desselben, die der Herr Cardinal Alexander Albani entdeckte, da er den Grund zu seinem prächtigen Lusthause zu Nettuno am Weere graben ließ. Bon allen Köpfen ist das Gesicht mit dem Weißel abgeschlagen, und man erkennt dieselben nur an einigen andern Zeichen, so wie man auf einem zerbrochenen Steine den Kopf des Antinous an dem Kinne und Munde erkennt. In der Villa Altieri ist ein Kopf eben dieses jungen Wenschen, nach Anzeige des Mundes, welcher nur allein von demselben erhalten war, als ein Antinous ergänzt.

Es ist kein Wunder, daß die Kunst ansing, sich merklich gegen ihren Fall zu neigen, wenn man bedenkt, daß auch die Schulen der Sophisten in Griechenland mit dem Commodus aushörten<sup>2</sup>). Ja den Griechen wurde sogar ihre eigene Sprache unbekannt; denn es waren wenige unter ihnen, die ihre besten Schriften mit dem wahren Verständnisse derselben lesen konnten, und wir wissen, daß Oppianus in seinen Gedichten durch die Nachahmung des Homerus und durch dessen Ausdrücke und Worte, deren er sich bedient, sowie Homerus selbst, den Griechen dunkel war<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Buonaroti Oss. sopr. alc. Medagl. tab. 7. n. 5.

Cresol. Theatr. Rhet. L. 1. c. 4. p. 32.
 conf. Bentley's Diss. upon Phalar. p. 406.

Daher hatten die Griechen Börterbücher in ihrer eigenen Sprache nöthig, und Phynichus suchte die Athenienser zu lehren, wie ihre Voreltern geredet hatten; aber von vielen Worten war keine bestimmte Bedeutung mehr zu geben, und ihre Herleitung wurde durch verlorne Stammwörter auf Muthmaßungen gegründet.

## V. Jaff der Kunft unter dem Septimins Severus.

Wie sehr die Kunft nach dem Commodus gefallen, beweisen die öffentlichen Werke, welche Septimius Severus einige Reit nachher aufführen ließ. Er folgte bem Commodus ein Jahr nachher in ber Regierung, nachdem Bertinar, Didius Julianus, Clodius Albinus und Befcennius Niger in turger Beit regiert hatten und ermorbet worden. Athenienser ließ Severus fogleich feinen Born empfinden wegen einer Beleidigung, welche ihm auf einer Reise nach Sprien zu Athen in voriger Reit widerfahren mar; er nahm der Stadt alle ihre Vorrechte und Freiheiten, die ihr von den vorigen Raisern ertheilt maren 1). Die erhobenen Arbeiten an seinem Bogen und an einem andern Bogen, welchen die Silberichmiede ihm zu Ehren aufführen laffen, find fo ichlecht, daß es erstaunend scheint, wie die Runft in zwölf Jahren, seit dem Tobe des Marcus Aurelius, fo gang und gar herunter kommen konnen. Die erhobene Figur des Fechters Bato 2), in der Billa Bamfili, in Lebensgröße, ift ebenfalls ein Zeugniß hiervon; denn wenn diefes der Fechter diefes Ramens ist, welchen Caracalla prächtig beerdigen lassen, so wird nicht der schlechteste Bildhauer dazu gebraucht sein. Philostratus gebenkt eines Malers Ariftodemus, welcher fich um diefe Zeit hervor that; er mar ein Schüler eines Gumelus.

In Betrachtung gedachter Arbeiten sollte man kaum glauben, daß sich noch ein Künstler gefunden, welcher des Seberus Statue von Erz³) in dem Palaste Barberini machen können, ob sie gleich nicht für schön kann gehalten werden. Die vermeinte Statue des Pescennius Riger⁴) im Palaste Altieri, welcher sich wider vorgedachten Kaiser aufwarf und von ihm geschlagen wurde, wäre noch weit seltener, als jene, und als alle dessen Wünzen, wenn dieselbe diesen Kaiser vorstellen könnte; der Kopf aber ist dem Septimius Severus ähnlicher. Die einzige Statue des Macrinus, welcher dem Caracalla folgte, besindet sich in dem Weinberge Borioni.

Bon den Zeiten des Heliogabalus wird eine weibliche Statue in Lebensgröße in der Billa Albani gehalten. Es stellt dieselbe eine betagte Frau vor mit einem so männlichen Gesichte, daß nur die Aleidung das Geschlecht derselben anzeigt; die Haare sind ganz schlecht über den Kopf gekämmt und hinterwärts hinauf genommen und untergesteckt. In der

<sup>1)</sup> Spartian. Sever. p. 594. ed. Lugd. 1591.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fabret. Syntagm. de Columna Traj. c. 8. Montfauc. Ant. expl. T. 3. pl. 154.

<sup>3)</sup> Maffei Stat. n. 92.

<sup>4)</sup> Maffei Stat, n. 110.

linken Hand hält dieselbe eine gerollte Schrift, welches an weiblichen Figuren etwas außerordentliches ist, und man glaubt daher, daß es die Mutter besagten Kaisers sein könne, welche im geheimen Kathe erschien, und welcher zu Shren ein Senat von Weibern in Kom angeordnet wurde 1).

Allezander Severus, welcher dem Heliogabalus folgte, ließ die Statuen vieler berühmten Männer von allen Orten zusammen holen und auf dem Foro des Kaisers Trajanus setzen. Bon dessen Zeit ist die sitzende Statue des H. Hippolytus in Lebensgröße in der vaticanischen Bibliothek 2), welches ohne Zweisel die älteste christliche Figur in Stein ist; denn damals singen die Christen an, mehr Ansehen, als vorher, zu gewinnen, und gesdachter Kaiser erlaubte ihnen den öffentlichen Gottesdienst an dem Orte, wo jeht St. Maria in Trastevere ist 3). Diese Statue ist in Vergleichung mit der Arbeit an dem Bogen des Septimius Severus über den Begriff dieser Zeit; eben dieses gilt von der großen Vegrädnißurne des Alexander Severus und der Julia Mammäa, welche liegend in Lebensgröße auf dem Deckel derselben gearbeitet sind 4). Der Künstler derselben muß einer von benjenigen sein, welche durch Rachamung der Alten aus dem Verderbnisse ihrer Zeit das Haupt erhoben.

Bon einem solchen Runftler ift die Statue Kaisers Bupienus, welche im Balafte Berospi ftand, und vor furzer Zeit verkauft worden. Es ift diefelbe zehn Balme hoch und ohne alle Beschädigung erhalten bis auf ben rechten Arm, welcher bis an den Ellenbogen mangelt; es hat diefelbe sogar die feine lettigte Rinde behalten, mit welcher die Werke der Alten unter der Erbe überzogen werden. Mit der linken Sand halt die Figur bas Parazonium gefaßt, und an bem Stamme, woran bas rechte Bein zur Befestigung steht, ift ein großes horn des Ueberfluffes stehend gearbeitet. Dem ersten Anblide giebt diese Statue einen Begriff, welcher fich nicht mit ihrer Beit zu reimen icheint; benn fie zeigt eine Großheit und Bracht der Theile; in der Fülle ihrer Theile aber entdeckt fich nicht bas Wiffen älterer Künftler; es find die Hauptfarben da, aber die Mitteltinten fehlen, und die Figur erscheint dadurch schwer und hat für ihre Größe einen zu völligen Umfang. Es irrt alfo Montfaucon, wenn er vorgiebt 5), daß die Bildhauerkunft um diese Zeit ganzlich verloren gegangen. Die Base von einer Statue Raisers Gordianus, welche im Palaste Farnese war 6), ift nicht mehr vorhanden.

Die eigentliche bestimmte Zeit, in welcher der ganzliche Fall der Runft erfolgte, war vor dem Constantin, zur Zeit der großen Verwirrung

<sup>1)</sup> Lamprid. Heliogab. p. 102. C.

<sup>3)</sup> lleber ben Beweiß ber Benennung bieser Statue, an welcher ber Kopf neu ift, siehe Vignola Diss. de anno Imp. Alexandri Severi, quem praesert Cathedra marmorea S. Hippolyti, Rom. 1712. 4.

<sup>3)</sup> v. Nardini Rom. p. 477.

<sup>4)</sup> v. Bellori Sepulcr. vet. fig. 81.

<sup>5)</sup> conf. Ficoroni Oss. sopra il Diar. Ital. di Montf. p. 14.

<sup>6)</sup> v. Lips. Ant. Lect. L. 5. c. 8.

burch die dreißig Tyrannen, welche sich unter dem Gallienus auswarsen, das ist, zu Anfang der letzten Hälfte des dritten Jahrhunderts. Die Münzeverständigen bemerken, daß nach dem Gallienus in Griechenland nicht eine mal mehr Münzen geprägt worden; je schlechter aber die Münzen dieser Zeit an Gehalt und Gepräge sind, desto öfter sindet sich die Göttin Moeneta auf denselben; sowie die Ehre ein häusiges Wort in dem Munde einer Person ist, an deren Ehre man zu zweiseln hat. Der Kopf des Gallienus von Erz mit einem Lorbeerkranze, in der Villa Mattei, ist wegen der Seltenheit zu schähen.

Es findet sich Nachricht von einer Statue der Calpurnia, der Gemahlin des Titus, welcher einer von gedachten Afterkaisern oder Tyrannen war; es wird dieselbe aber so schlecht gewesen sein, daß ein dunkles Wort, dessen Grklärung den Gelehrten viel Nühe macht 1), keinen merkwürdigen Umstand zur Kunst, wie man hier gesucht hat, enthalten kann.

Wie es hernach unter Constantin dem Großen mit der Runst ausgesehen, zeigen beffen Statuen, eine unter bem Bortale ber Rirche zu St. Johann Lateran, zwei andere auf bem Campidoglio, und einige erhobene Arbeiten an deffen Bogen, an welchem Alles, mas aut ift, von einem Bogen Raifers Trajanus genommen worden. Es ift also taum glaublich, daß das alte Gemalbe ber Göttin Roma im Balafte Barberini zu Conftantins Zeiten gemacht worden. Es findet fich Nachricht von anbern entbedten Gemälben, welche Hafen und Aussichten auf bas Meer vorstellen, die, nach der Unterschrift derselben, aus dieser Zeit möchten gewefen sein 3); sie sind aber nicht mehr vorhanden; die Zeichnungen mit Farben ausgeführt finden sich in der Bibliothet des Herrn Cardinals Alexander Albani. Aber die Gemälde in dem einem und ältesten vaticanischen Birgilio find nicht zu gut für Conftantins Zeiten, wie Jemand meint 3), welcher, ba er geschrieben, nicht bas frische Gebächtniß bavon gehabt, und nach Rupfern des Bartoli, welcher alles Mittelmäßige wie von guter Zeit scheinen gemacht, geurtheilt hat. Es hat berselbe nicht gewußt, daß man aus einer ichriftlichen Nachricht von gleichem Alter in diesem Buche beweisen kann, daß diese Abschrift zu Conftantins Zeiten gemacht worden 4). Bon eben der Zeit scheint der alte gemalte Terentius in dieser Bibliothet zu fein, und der berühmte Peiresc gebenkt in einem feiner ungebruckten Briefe, in ber Bibliothet bes herrn Carbinals

<sup>1)</sup> Trebellius Pollio (Vita Titi), welcher diese Nachricht giebt, sagt: — euius Statuam in templo Veneris adhue videmus Argolicam, sed auratam. Baudelot hat eine weitsäuftige Untersuchung über das Bort Argolica gemacht (Utilité des Voyag. T. 1. p. 174. seq.): ich glaubte, man könne Argillacea lesen, so die Statuen von Thon ober gebrannter Erde, aber vergolbet, gewesen, und ich habe nachher gesunden, daß ein Gelehrter, welcher den Deutschen Ehre macht, eben dieser Meinung ist. (Triller. Obs. Crit. L. 4. c. 6. p. 328.)

Obs. Crit. L. 4. c. 6. p. 328.)

3) Burman. Syllog. Epist. T. 5. p. 527.

3) Spence Polymet. Dial. 8. p. 105.

<sup>4)</sup> Burman. I. c. p. 194. seq.

Alexander Albani, einer andern alten Handschrift des Terentius von den Zeiten Kaisers Conftantius, Conftantinus des Großen Sohn, deffen gemalte Figuren von eben dem Stil mit jenen gewesen.

Man erinnere sich, daß, wenn ich von dem Falle der Kunft im Alterthume rede, dieses vornehmlich von der Bildhauerei und Malerei zu verstehen ist; denn da diese abnahmen und sich ihrem Untergange näherten, blühte die Baukunft in gewiffem Maße, und es wurden Werke in Rom aufgeführt, bergleichen an Größe und Bracht Griechenland in seinen besten Beiten nicht gesehen, und daes wenige Künftler gab, die eine erträgliche Figur zeichnen konnten, bauete Caracalla die erstaunenden Bäder, deren Trümmer selbst noch munderbar scheinen. Diocletianus führte seine Bader auf, in welchen er jene noch zu übertreffen suchte, und man muß gestehen, daß dasjenige, was fich von denselben erhalten hat, uns mit Erstaunen erfüllen kann. Die Gebälte ber Säulen aber merben unter bem gehäuften Schnitmerte, wie die Zuschauer in den Schauspielen dieses Raifers unter einer Ueberschwemmung von Blumen, welche man auf fie werfen ließ, erftickt. Gine jede Seite von seinem Palaste zu Spalatro in Allyrien ist siebenhundert und fünf englische Fuß lang, nach ber neuesten Ausmessung Herrn Abams. Dieses erstaunende Gebäude hatte vier Hauptgassen von fünfunddreißig fuß breit, und die Gaffe von dem Eingange bis jum Plate in der Mitte ift zweihundert und sechsundvierzig Fuß lang; die Gasse, welche diese durchschneidet, ift vierhundert und vierundzwanzig Fuß lang. Auf beiden Seiten diefer Gaffen maren bedecte Bogen von zwölf Fuß breit, und einige von denselben find noch ganz erhalten. Richt lange vorher find die großen Baläfte und Tempel zu Balmpra aufgeführt, die an Bracht alle übriggebliebenen Gebäude in der Welt übertreffen, an welchen man das Schnitwerk und die Verzierungen bewundern muß. Es wäre also nicht widersprechend, wie Nardini meint 1), daß die zwei erstaunenden Stude eines schön geschnitzten Gebälks in dem Garten bes Palaftes Colonna von einem Tempel der Sonne fein könnten, welchen Raiser Aurelianus in dieser Gegend gebaut. Dieses zu begreifen, muß man bedenken, daß die Baukunft, welche vornehmlich mit Mag und Regel zu thun hat, und in welcher alles nach benfelben bestimmt werden kann, eine angewiesenere Vorschrift, als die Runft der Zeichnung insbesondere, hat, und also nicht so leicht abweichen, noch verfallen konnte. Unterdessen bekennt Plato, daß selbst in Griechenland ein guter Baumeister eine Seltenheit gewesen 2). Bei dem allen ift faft unbegreiflich, daß an bem Portal des fälschlich sogenannten Tempels der Concordia, welchen Constantin, nach Anzeige einer nicht mehr vorhandenen Inschrift 3), wieder herftellen laffen, das oberfte und verjungte Ende von zwei Saulen umgekehrt auf die untere Sälfte derselben gesetzt worden.

<sup>1)</sup> Rom. p. 187.

Amator. p. 237. l. 7. edit. Basil.
 Marlian. Topogr. Rom. L. 2. c. 10. p. 28.

Conftantin ber Große suchte, nach bestätigtem Frieden im Reiche, ben Wiffenschaften aufzuhelfen, und in Athen, wo die Lehrer der Redekunft ihre Schulen von neuem mit großem Bulaufe öffneten, wurde der Sammelplat ber Studirenden, die aus bem ganzen Reiche babin gingen 1). Batte die Welt durch Ausrottung der Abgötterei nicht eine andere Gestalt bekommen, fo fieht man an vier großen Rirchenvätern, bem B. Gregorius Nazianzenus und Nyssenus, dem H. Bafilius und Johann Chrysostomus, daß es der griechischen Nation auch nach dem Constantin nicht an außerordentlichen Talenten, auch in Cappadocien, gefehlt. Und da gedachte B. Bater die Beredsamkeit und die Schönheit der Sprache nach einem großen Verfall wiederum in die Höhe gebracht, so daß sie dem Plato und dem Demosthenes zur Seite stehen konnen und alle heibnischen Scribenten ihrer Zeit gegen sich verdunkeln, so wäre es nicht unmöglich gewesen, daß in der Runft ein gleiches geschehen konnen. Es war aber mit der Kunft so weit gekommen, daß man aus Ungeschicklichkeit und Mangel eigener Kräfte, wenn Statuen oder Köpfe verordnet und bestellt wurden, Figuren alter Meister nahm, und dieselben nach dem, was fie vorftellen follten, zurichtete, fo wie alte römische Inschriften auf chrift= lichen Grabern gebraucht wurden 2), auf deren Rudfeite die chriftliche Flaminio Bacca redet 3) von fieben unbekleideten Inschrift steht. Statuen, welche zu seiner Zeit gefunden wurden und von einer barbarischen Hand waren überarbeitet worden. An einem im Jahre 1757 gefundenen Ropfe, unter den Trümmern alter Sachen in der Villa Albani, von welchem nur die Hälfte übrig ift, sieht man zugleich die Hand eines alten und eines barbarischen Meifters; diesem hat es vielleicht nicht gelingen wollen, und er hat feine Arbeit nicht geendigt; das Ohr und der Sals zeugen von dem Stile des alten Runftlers.

Von der Kunft findet fich nach Conftanting Zeiten weiter nicht viel Nachricht; es ift hingegen zu vermuthen, daß, da man balb nachher in Conftantinopel anfing, die Statuen der Gotter ju gerichlagen, die Werte ber Runft in Griechenland ein gleiches Schickfal werden gehabt haben. In Rom wurde, diesen Unfug zu verhindern, ein Aufseher über die Statuen bestellt, welcher Conturio nitontium rorum hieß und über Soldaten gesetzt war, die des Nachts umbergeben und Achtung geben mußten, daß teine Statuen zerstümmelt und zerschlagen wurden 4). die driftliche Religion anfing mächtig zu werden, wurden die heidnischen Tempel ausgeplündert, und die Berschnittenen, welche an der Conftan= tiner Sofe anftatt ihrer herren regierten, zierten mit dem Marmor der Tempel ihre Balafte aus 5). Diesen Unfug suchte Kaiser Honorius in

<sup>1)</sup> v. Cresol. Theatr. Rhet. p. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) conf. Fabret. Inscr. p. 168.

<sup>3)</sup> Montfauc. Diar. Ital. p. 139.
4) v. Vales. Not. ad Ammian. L. 16. c. 6. C.
5) v. Ibid. ad L. 22. c. 4. p. 299. b.

Rom zu steuern durch ein Gesetz, in welchem die Opfer untersagt, aber die Tempel selbst zu erhalten besohlen wurden 1). Berühmten Männern aber wurden noch damals Statuen aufgerichtet, wie dem Stilico und dem Dichter Claudianus unter dem Kaiser Honorius diese Ehre widersuhr; von jener Statue sand sich vor zweihundert Jahren noch die Base<sup>2</sup>). Zu Constantinopel haben sich noch zwei Säulen, nach Art der trajanischen in Rom, erhalten, welche unter der Regierung des Arcadius gearbeitet und ausgerichtet worden sind 3). Die erhobenen Arbeiten an der einen sind nach den Zeichnungen in Kupfer gestochen, welche der venetianische Maler Bellino, den Mohammed II. nach Constantinopel kommen ließ, versertigt, und es scheint, daß der Künstler die Arbeit an derselben nach seiner Vorstellung verschönert habe. Denn daß wenige, was von der andern Säule gezeichnet ist, giebt einen sehr schlechten

Begriff und ift unendlich weit von jener Arbeit verschieden.

Athen war, wie Spnefius berichtet 1), etliche fechzig Jahre, nachdem Byzanz ber Sit bes römischen Reichs geworden war, aller seiner Herrlichkeit beraubt, und es war nichts merkwürdiges mehr daselbst, als die Namen von den alten Trümmern. Denn obgleich Kaiser Balerianus, vor dem Conftantin, den Atheniensern erlaubt, die Mauern der Stadt, welche seit der Reit des Splla einige hundert Rahre umgeriffen gelegen, wieder aufzubauen, fo konnte die Stadt bennoch den Gothen, die unter dem Raifer Gallienus Griechenland überschwemmten, nicht widerstehen. Sie wurde geplundert, und Cebrenus berichtet, daß die Gothen eine Menge von Büchern zusammengeschleppt, um fie zu verbrennen; da fie aber bedacht, daß es beffer für fie fei, die Athenienfer mit Buchern zu beschäftigen, hatten sie ihnen dieselben wieder gegeben. Eben so ein betrübtes Berhängniß betraf die Werke der Runft in Rom; und durch die Barbaren in so vielen Eroberungen und Plünderungen dieser Stadt, ja durch die Romer felbst, wurden Schape, bergleichen keine Zeit und die Hände aller jetigen und kunftigen Runftler nicht hervorzubringen vermögend find, mit wilber Buth vernichtet. Der prächtige Tempel bes olympischen Jupiter war schon zur Zeit des H. Hieronymus 5) dem Erbboden gleich gemacht. Da unter der Regierung des Raifers Justinianus, im Jahre 537, der König der Gothen Theodatus, unter Anführung des Bitiges, Rom belagern ließ, und die Moles Hadriani befturmt wurde, vertheidigten sich die Belagerten mit Statuen, die sie auf die Feinde herunter warfen 6). Der berühmte schlafende Faunus, in der Galerie · Barberini, ist vermuthlich unter diesen Statuen gewesen; benn er wurde

<sup>1)</sup> Cod. Theodos. de Pagan. L. 15.

<sup>2)</sup> Marlian. Topogr. Rom. L. 2. c. 10. p. 29.

s) v. Bandur. Imp. Orient. T. 2. p. 508.

Ý Ep. 235.

<sup>5)</sup> contr. Iovian. L. 2.

<sup>•)</sup> Procop. Hist. Goth. L. 1. p. 202. edit. Grotii.

ohne Schenkel und Beine und ohne den sinken Arm, in Räumung des Grabens um besagtes Castell, unter Pabst Urban VIII. nebst der Statue des Septimius Severus in Erz gefunden; nicht aber in dem Graben von Castell Gandolfo außer Rom, wie Breval irrig vorgiebt 1).

Man giebt eine fast coloffalische Statue in der Billa Giustiniani in vielen Büchern für eine Statue Kaisers Justinianus an, und das Haus Giustiniani, welches sich von diesem Kaiser herschreibt, hat dieses Borgeben in einer Inschrift, die vor wenig Jahren gesetzt worden ist, von neuem zu behaupten gesucht; aber ohne den allergeringsten Grund. Die Statue, welche mittelmäßig ist, würde als ein Bunder der Kunst aus dieser Zeit müssen angesehen werden, und der Kopf ist neu und

nach einem jungen Marcus Aurelius gemacht.

Eine sitzende Statue unter Lebensgröße, in der Villa Borghese, welche man irrig für einen bettelnden Belisarius hält, hat zu diesem Ramen durch die rechte Hand, welche auf dem Anie liegt, Gelegenheit gegeben. Es ist dieselbe hohl, gleichsam etwas in derselben zu empfangen, und hierin kann eine geheime Bedeutung liegen. Bir wissen, daß Augustus alle Jahre einen Tag den Bettler machte, und eine hohle Hand (Cavam manum) hinreichte, um ein Almosen zu empfangen. Dieses geschah zur Bersöhnung der Nemesis?), welche die Hohen in der Welt, wie man glaubte, erniedrigte. Aus eben dieser Ursache wurden an dem Triumphswagen die Geißel und die Schellen, mit welchen Nemesis vorgestellt wird (wie an einer schönen sitzenden Statue derselben in den vaticanischen Gärten zu sehen ist), angehängt, um die Sieger zu erinnern, daß ihre Herrlichseit vergänglich sei, und daß die Rache der Götter, in Ueberhebung in ihrem Glüde, über sie kommen könne. Es wird also jener Statue, in besagter Betrachtung, die Hand wie zum Almosen offengemacht sein.

Was man sich von der Statue des Justinianus zu Pferde 3) und seiner Gemahlin Theodora 4), beide von Erz, ehemals zu Constantinopel, für einen Begriff zu machen habe, kann man sich ungefähr aus beider Figuren in Musaico, zu Ravenna, zu derselben Zeit gemacht 5), vorstellen. Jene Statue war wie Uchilles gekleidet, das ist, wie Procopius sagt, mit untergebundenen Sohlen und mit bloßen Beinen, ohne Beinrüstung; wir würden sagen heroisch, oder nach Art der Menschen aus der Helbenzeit vorgestellt.

Endlich kam der griechische Kaiser Constantinus, ein Enkel Kaisers Heraclius, im Jahre 663 nach Rom, und führte, nach einem Ausenthalt von zwölf Tagen, alle übriggebliebenen Werke von Erz, sogar die Ziegel von Erz, womit das Bantheon gedeckt war, mit sich hinweg nach Spracus

<sup>1)</sup> Remarks.

<sup>2)</sup> conf. Casaub. Animady. in Sueton. p. 115. B.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Procop. de Aedif. L. 1. c. 2. p. 10.

<sup>4)</sup> Ibid. c. 11. p. 25. 5) Aleman. Not. in Procop. Hist. arcan. c. 8. p. 110. c. 10. p. 123.

in Sicilien, und dieser Schatz kam bald nach dessen Tode in der Saracenen Hände, die alles nach Alexandrien führten 1).

In Constantinopel, und daselbst allein, waren einige Werke der Kunst nach ihrer allgemeinen Bernichtung in Griechenland und Rom noch verschont geblieben. Denn was sich noch in Griechenland erhalten hatte, war dahin geführt, auch fogar die Statue des Efeltreibers mit feinem Esel von Erz2), welchen Augustus zu Neapolis, nach der Schlacht wider den Antonius und die Cleopatra, setzen ließ. In Constantinopel stand noch bis in das eilfte Jahrhundert die Pallas aus der Insel Lindus,), von Scillys und Dipoenus, Bilbhauern vor Cyrus Zeiten; es war um diese Reit daselbst das Wunder der Kunst, der olympische Jupiter des Phidias, die schönste Benus aus Enidus von der Hand des Praxiteles, die Statue ber Gelegenheit des Lyfippus, und eine Juno aus Samos von demfelben. Alle diese Werke aber wurden vermuthlich vernichtet in der Eroberung dieser Stadt unter Balduino zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts: benn wir miffen, daß die Statuen von Erz zerschmolzen und zu Mungen verprägt murben, und ein Geschichtschreiber dieser Zeit thut hier sonderlich der samischen Juno Meldung 4). Ich halte es für eine Hyperbole, wenn berselbe fagt, daß der bloge Ropf der Statue, nachdem er zerschlagen worden, auf vier Wagen habe müffen weggeführt werden; aber es bleibt für die Wahrscheinlichkeit ein Begriff von einem fehr großen Werke übrig.

Ich bin in der Geschichte der Runft schon über ihre Grenzen gegangen, und ungeachtet mir bei Betrachtung des Untergangs derfelben fast zu Muthe gewesen ift, wie demjenigen, der in Beschreibung der Geschichte seines Baterlandes die Zerstörung desselben, die er selbst erlebt hat, berühren müßte, so konnte ich mich bennoch nicht enthalten, bem Schicksale ber Werke ber Kunft, so weit mein Auge ging, nachzusehen. So wie eine Liebste an dem Ufer des Weeres ihren absahrenden Liebhaber, ohne Hoffnung ihn wieder zu feben, mit bethränten Augen verfolgt und felbst in dem entfernten Segel das Bild des Geliebten zu sehen glaubt. Wir haben, wie die Geliebte, gleichsam nur einen Schatten= rif von dem Vorwurfe unfrer Bünsche übrig; aber desto größere Sehnsucht nach dem Verlornen erweckt derfelbe, und wir betrachten die Copien der Urbilder mit größerer Aufmerksamkeit, als wie wir in dem völligen Besitze von diesen nicht würden gethan haben. Es geht uns hier vielmals, wie Leuten, die Gespenster kennen wollen und zu sehen glauben, wo nichts ift; ber Name des Alterthums ist zum Vorurtheil geworden; aber auch dieses

Anastas, Vit. S. Vitaliàni et Adeodati. Paul. Diac. Hist. Longob. L. 5. c. 11.

<sup>2)</sup> Glycas Annal, P. 3.

S) Cedren. p. 322. B.
 Fragm. hist. Mich. Choniatae ap. Fabric. Biblioth. Graeca, T. 6. p. 406.

Borurtheil ift nicht ohne Nuten. Man stelle sich alle Zeit vor, viel zu finden, damit man viel suche, um etwas zu erblicken. Wären die Alten ärmer gewesen, so hätten sie besser von der Kunst geschrieben; wir sind gegen sie wie schlecht abgesundene Erben; aber wir kehren jeden Stein um und durch Schlüsse von vielen einzelnen gelangen wir wenigstens zu einer muthmaßlichen Versicherung, die lehrreicher werden kann, als die uns von den Alten hinterlassenen Nachrichten, die, außer einigen Anzeigen von Einsicht, bloß historisch sind. Wan muß sich nicht scheuen, die Wahrheit auch zum Nachtheile seiner Achtung zu suchen, und einige müssen irren, damit viele richtig gehen.



## Sedanken

über die

## Nachahmung der griechischen Werke

in ber

Malerei und Bildhauerkunft.

, . ₹ •

Der gute Geschmack, welcher sich mehr und mehr durch die Welt ausbreitet, hat zuerst unter dem griechischen Himmel angesangen sich zu bilden. Alle Ersindungen fremder Völker kamen gleichsam nur als der erste Same nach Griechenland und nahmen eine andere Natur und Gestalt an in dem Lande, welches Minerva, sagt man, vor allen Ländern, wegen der gemäßigten Jahreszeiten, die sie hier angetroffen, den Griechen zur Wohnung angewiesen, als ein Land, welches kluge Köpfe hervorbringen würde.

Der Geschmack, den diese Nation ihren Werken gegeben hat, ist ihr eigen geblieben; er hat sich selten weit von Griechenland entfernt, ohne etwas zu verlieren, und unter entlegenen Himmelkstrichen ist er spät bestannt geworden. Er war ohne Zweifel ganz und gar fremd unter einem nordischen Himmel, zu der Zeit, da die beiden Künste, deren große Lehrer die Griechen sind, wenig Berehrer fanden; zu der Zeit, da die verehrungs-würdigken Stücke des Correggio im königlichen Stalle zu Stockholm vor die Fenster, zur Bedeckung derselben, gehängt waren.

Und man muß gestehen, daß die Regierung des großen August der eigentliche glückliche Beitpunkt ist, in welchem die Künste, als eine fremde Colonie, in Sachsen eingeführt worden. Unter seinem Nachsolger, dem deutschen Titus, sind dieselben diesem Lande eigen geworden, und durch

fie wird ber gute Geschmad allgemein.

Es ift ein ewiges Denkmal der Größe dieses Monarchen, daß zur Bildung des guten Geschmacks die größten Schätze aus Italien, und was sonst Bollkommenes in der Malerei in andern Ländern hervorgebracht worden, vor den Augen aller Welt aufgestellt sind. Sein Eifer, die Künste zu verewigen, hat endlich nicht geruht, dis wahrhafte untrügliche Werke griechischer Meister, und zwar vom ersten Kange, den Künstlern zur Nachahmung sind gegeben worden.

Die reinsten Quellen der Kunst sind geöffnet: glücklich ist, wer sie findet und schmeckt. Diese Quellen suchen, heißt nach Athen reisen; und

Dresden wird nunmehr Athen für Rünftler.

Der einzige Weg für uns, groß, ja wenn es möglich ift, unnachahmslich zu werden, ift die Nachahmung der Alten, und was Jemand vom Homer gesagt, daß derjenige ihn bewundern lernt, der ihn wohl verstehen gelernt, gilt auch von den Kunstwerken der Alten, sonderlich der Griechen.

1

Man muß mit ihnen, wie mit seinem Freunde, bekannt geworden sein, um den Laocoon ebenso unnachahmlich als den Homer zu sinden. In solcher genauen Bekanntschaft wird man, wie Nicomachus von der Helena des Zeuzis, urtheilen: "Nimm meine Augen," sagte er zu einem Unwissens den, der das Bilb tadeln wollte, "so wird sie Dir eine Göttin scheinen."

Mit diesem Auge haben Michael Angelo, Raphael und Poussin die Werke der Alten angesehen. Sie haben den guten Geschmack aus seiner Quelle geschöpft, und Raphael in dem Lande selchst, wo er sich gebildet. Man weiß, daß er junge Leute nach Griechenland geschickt, die Uebersbleibsel des Alterthums für ihn zu zeichnen.

Eine Bilbfäule von einer alten römischen Hand wird sich gegen ein griechisches Urbild allemal verhalten, wie Birgils Dido, in ihrem Gefolge mit der Diana unter ihren Oreaden verglichen, sich gegen Homers Nausicaa verhält, welche jener nachzuahmen gesucht hat.

Laocoon war ben Runftlern im alten Rom eben bas, was er uns ift;

bes Bolyclets Regel; eine vollkommene Regel ber Runft.

Ich habe nicht nöthig anzuführen, daß sich in den berühmtesten Werken der griechischen Künstler gewisse Nachlässigkeiten sinden: der Delphin, welcher der mediceischen Benus zugegeben ist, nebst den spielenden Kindern; die Arbeit des Dioscorides außer der Hauptsigur in seinem geschnittenen Diodemus mit dem Palladio, sind Beispiele davon. Man weiß, daß die Arbeit der Rückseite auf den schönsten Münzen der egyptischen und sprischen Könige den Köpsen dieser Könige selten beikommt. Große Künstler sind auch in ihren Nachlässigseiten weise, sie können nicht fehlen, ohne zugleich zu unterrichten. Man betrachte ihre Werke, wie Lucian den Jupiter des Phidias will betrachtet haben; den Jupiter selbst, nicht den Schemel seiner Füße.

Die Kenner und Nachahmer der griechischen Werke finden in ihren Meisterstücken nicht allein die schönste Natur, sondern noch mehr als Natur, das ist, gewisse idealische Schönheiten derselben, die, wie uns ein alter Ausleger des Plato lehrt, von Bildern bloß im Verstande entworfen, gemacht sind.

Der schönste Körper unter uns wäre vielleicht dem schönsten griechischen Körper nicht ähnlicher, als Iphicles dem Hercules, seinem Bruder, war. Der Einsluß eines sansten und reinen Himmels wirkte bei der ersten Bilbung der Griechen, die frühzeitigen Leidesübungen aber gaben dieser Bilbung die edle Form. Man nehme einen jungen Spartaner, den ein Held mit einer Heldin gezeugt, der in der Kindheit niemals in Windeln einzgeschränkt gewesen, der von dem siedenten Jahre an auf der Erde gesichlasen und im Ringen und Schwingen von Kindesbeinen an war geübt worden. Man stelle ihn neben einen jungen Spbariten unserer Zeit, und alsdann urtheile man, welchen von beiden der Künstler zu einem Urbilde eines jungen Theseus, eines Uchilles, ja selbst eines Vacchus nehmen würde. Nach diesem gebildet, würde es ein Theseus bei Rosen, und nach jenem gebildet, ein Theseus bei Fleisch erzogen, werden, wie

ein griechischer Maler von zwei verschiedenen Borftellungen biefes helben urtheilte.

Bu den Leibekübungen waren die großen Spiele allen jungen Griechen ein kräftiger Sporn, und die Gesetze verlangten eine zehnmonatliche Borsbereitung zu den olhmpischen Spielen, und dieses in Elis, an dem Orte selbst, wo sie gehalten wurden. Die größten Preise erhielten nicht allezeit Männer, sondern mehrentheils junge Leute, wie Pindars Oden zeigen. Dem göttlichen Diagoras gleich zu werden, war der höchste Wunsch der Jugend.

Seht den schnedlen Indianer an, der einem Hirsche zu Fuße nachsett: wie flüchtig werden seine Safte, wie biegsam und schnell werden seine Rerven und Muskeln, und wie leicht wird der ganze Bau des Körpers gemacht. So bilbet uns Homer seine Helden, und seinen Achilles be-

zeichnet er vorzüglich durch die Geschwindigkeit seiner Füße.

Die Körper erhielten burch diese Uebungen den großen und männlichen Contour, welchen die griechischen Meister ihren Bilbsäulen gegeben, ohne Dunst und überslüssigen Ansat. Die jungen Spartaner mußten sich alle zehn Tage vor den Ephoren nackend zeigen, die denjenigen, welche ansingen, fett zu werden, eine strengere Diät auslegten. Ja es war eins unter den Gesetzen des Phthagoras, sich vor allem überslüssigen Ansat des Körpers zu hüten. Es geschah vielleicht aus eben dem Grunde, daß jungen Leuten unter den Griechen der ältesten Zeiten, die sich zu einem Wettkampse im Kingen angaben, während der Zeit der Borübungen nur Milchspeise zugelassen war.

Aller Uebelstand des Körpers wurde behutsam vermieden, und da Alcibiades in seiner Jugend die Flöte nicht wollte blasen lernen, weil sie das Gesicht verstellte, so solgten die jungen Athenienser seinem Beispiele.

Nachdem war der ganze Anzug der Griechen so beschaffen, daß er ber bilbenden Natur nicht den geringsten Zwang anthat. Das Wachsthum der schönen Form litt nichts durch die verschiedenen Arten und Theise unserer heutigen pressenden und klemmenden Kleidung, sonderlich am Halse, an den Histen und Schenkeln. Das schöne Geschlecht selbst unter den Griechen wußte von keinem ängstlichen Zwange in ihrem Puze: die jungen Spartanerinnen waren so leicht und kurz bekleidet, daß man

sie daber Süftzeigerinnen nannte.

Es ift auch bekannt, wie sorgfältig die Griechen waren, schöne Kinder zu zeugen. Quillet in seiner Callipädie zeigt nicht so viel Wege dazu, als unter ihnen üblich waren. Sie gingen sogar so weit, daß sie aus blauen Augen schwarze zu machen suchten. Auch zur Beförderung dieser Absicht errichtete man Wettspiele der Schönheit. Sie wurden in Elis gehalten: der Preis bestand in Wassen, die in dem Tempel der Minerva aufgehängt wurden. An gründlichen und gelehrten Richtern konnte es in diesen Spielen nicht sehlen, da die Griechen, wie Aristoteles berichtet, ihre Kinder im Zeichnen unterrichten ließen, vornehmlich weil sie glaubten, daß es geschickter mache, die Schönheit in den Körpern zu betrachten und zu beurtheilen.

Das schöne Geblüt der Einwohner der mehrsten griechischen Inseln, welches gleichwohl mit so verschiedenem fremden Geblüte vermischt ift, und die vorzüglichen Reizungen des schönen Geschlechts daselbst, sonderlich auf der Insel Scios, geben zugleich eine gegründete Muthmaßung von den Schönheiten beiderlei Geschlechts unter ihren Borfahren, die sich rühmten, ursprünglich, ja älter als der Mond zu sein.

Es find ja noch jest ganze Bolfer, bei welchen die Schonheit sogar kein Borzug ift, weil Alles schön ift. Die Reisebeschreiber fagen dieses einhellig von den Georgianern, und eben dieses berichtet man von den

Rabardinski, einer Nation in der crimischen Tartarei.

Die Krankheiten, welche so viel Schönheiten zerstören und die edelsten Bildungen verderben, waren den Griechen noch unbekannt. Es findet sich in den Schriften der griechischen Aerzte keine Spur von Blattern, und in keines Griechen angezeigter Bilbung, welche man beim Homer oft nach den geringften Bügen entworfen fieht, ift ein so unterschiedenes Rennzeichen, dergleichen Blattergruben find, angebracht worden.

Die venerischen Uebel, und die Tochter derfelben, die englische Krantheit, wütheten auch noch nicht wider die schöne Natur der Griechen.

Neberhaupt war Alles, was von der Geburt bis zur Fülle des Wachsthums zur Bildung der Körper, zur Bewahrung, zur Ausarbeitung und zur Zierde diefer Bildung durch Ratur und Runft eingeflößt und gelehrt worden, zum Vortheil ber schönen Natur der alten Griechen gewirkt und angewendet, und kann die vorzügliche Schönheit ihrer Körper vor den unfrigen mit der größten Wahrscheinlichkeit zu behaupten Anlag geben.

Die vollkommensten Geschöpfe der Natur aber murden in einem Lande, wo die Natur in vielen ihrer Wirkungen durch strenge Gesetze gehemmt war, wie in Egypten, dem vorgegebenen Baterlande der Künste und Wiffenschaften, den Runftlern nur zum Theil und unvolltommen bekannt geworden sein. In Griechenland aber, wo man sich der Lust und Freude von Jugend auf weihte, wo ein gewiffer heutiger burger= licher Wohlstand der Freiheit der Sitten nicmals Eintrag gethan, da zeigte sich die schöne Natur unverhüllt zum großen Unterrichte der Künstler.

Die Schule der Rünftler war in den Gymnafien, wo die jungen Leute, welche die öffentliche Schamhaftigkeit bedeckte, gang nackend ihre Leibesübungen trieben. Der Weisc, der Künstler gingen dahin: Sokrates den Charmides, den Autolycus, den Lyfis zu lehren; ein Phidias, aus diesen schönen Geschöpfen seine Runft zu bereichern. Man lernte baselbft Bewegungen der Muskeln, Wendungen des Körpers: man studirte die Umriffe der Rörper, oder den Contour an dem Abdrucke, den die jungen Ringer im Sande gemacht hatten.

Das schönste Nackende der Körper zeigte sich hier in so mannig= faltigen, wahrhaften und edlen Ständen und Stellungen, in die ein gedungenes Modell, welches in unseren Akademien aufgestellt wird, nicht

zu setzen ift.

Die innere Empfindung bilbet den Charafter der Wahrheit; und der Zeichner, welcher seinen Afademien denselben geben will, wird nicht einen Schatten des wahren erhalten, ohne eigene Ersezung deszenigen, was eine ungerührte und gleichgültige Seele des Modells nicht empfindet, noch durch eine Aftion, die einer gewissen Empfindung oder Leidenschaft eigen ist, ausdrücken kann.

Der Eingang zu vielen Gesprächen des Plato, die er in den Gymnafien zu Athen ihren Anfang nehmen lassen, macht uns ein Bilb von den edlen Seelen der Jugend und läßt uns auch hieraus auf gleichförmige Handlungen und Stellungen an diesen Orten und in ihren Leibes-

übungen ichließen.

Die schönften jungen Leute tanzten unbekleidet auf dem Theater, und Sophocles, der große Sophocles war der erste, der in seiner Jugend dieses Schauspiel seinen Bürgern machte. Phryne badete sich in den Eleusisnischen Spielen vor den Augen aller Griechen und wurde beim Heraussteigen aus dem Wasser den Künstlern das Urbild einer Benus Anadyomene; und man weiß, daß die jungen Mädchen in Sparta an einem gewissen Feste ganz nackend vor den Augen der jungen Leute tanzten. Was hier fremd scheinen könnte, wird erträglicher werden, wenn man bedenkt, daß auch die Christen der ersten Kirche ohne die geringste Bershülung, sowohl Männer als Weiber, zu gleicher Zeit und in einem und eben demselben Taussteine getauft oder untergetaucht worden sind.

Also war auch ein jedes Feft bei den Griechen eine Gelegenheit für Künstler, sich mit der schönen Natur aufs genaueste bekannt zu machen.

Die Menschlichkeit der Griechen hatte in ihrer blühenden Freiheit keine blutigen Schauspiele einführen wollen, oder wenn dergleichen in dem Jonischen Asien, wie einige glauben, üblich gewesen, so waren sie seit gesraumer Zeit wiederum eingestellt. Antiochus Epiphanes, König in Syrien, verschrieb Fechter von Kom und ließ den Griechen Schauspiele dieser unsglücklichen Wenschen sehen, die ihnen anfänglich ein Abscheu waren: mit der Zeit versor sich das menschliche Gefühl, und auch diese Schauspiele wurden Schulen der Künstler. Ein Ktesilas studirte hier seinen sterbenden Fechter, "an welchem man sehen konnte, wie viel von seiner Seele noch in ihm übrig war."

Diese häusigen Gelegenheiten zur Beobachtung der Natur veranlaßten die griechischen Künstler, noch weiter zu gehen: sie singen an, sich gewisse allgemeine Begriffe von Schönheiten sowohl einzelner Theile, als ganzer Berhältnisse der Körper zu bilden, die sich über die Natur selbst erheben sollten; ihr Urbild war eine bloß im Verstande entworsene geistige Natur.

So bildete Raphael seine Galathea. Man sehe seinen Brief an den Grafen Belthasar Caftiglione: "Da die Schönheiten," schreibt er, "unter dem Frauenzimmer so selten sind, so bediene ich mich einer gewissen Idee in meiner Einbildung."

Rach folchen über die gewöhnliche Form der Materie erhabenen Besariffen bildeten die Griechen Götter und Menschen. An Göttern und

Göttinnen machte Stirn und Nase beinahe eine gerade Linie. Die Köpfe berühmter Frauen auf griechischen Münzen haben dergleichen Prosil, wo es gleichwohl nicht willkürlich war, nach idealischen Begriffen zu arbeiten. Ober man könnte muthmaßen, daß diese Bilbung den alten Griechen ebenso eigen gewesen, als es bei den Kalmucken die flachen Nasen, bei den Sienesen die kleinen Augen sind. Die großen Augen der griechischen Köpfe auf Steinen und Münzen könnten diese Muthmaßungen unterstüßen.

Dierömischen Kaiserinnen wurden von den Griechen auf ihren Münzen nach eben diesen Zbeen gebildet: der Kopf einer Livia und einer Agrippina hat eben dasselbe Profil, welches der Kopf einer Artemisia und einer Kleopatra hat.

Bei allen biesen bemerkt man, daß das von den Thebanern ihren Künstlern vorgeschriebene Gesetz: "die Natur bei Strafe auss beste nachzuahmen", auch von andern Künstlern in Griechenland als ein Gesetz beobachtet worden. Wo das sanste griechische Prosil ohne Nachtheil der Achnlichkeit nicht anzubringen war, folgten sie der Wahrheit der Natur, wie an dem schönen Kopse der Julia, Kaisers Titus Tochter, von der Hand des Euodus, zu sehen ist.

Das Geset aber, "die Personen ähnlich und zu gleicher Zeit schöner zu machen", war allezeit das höchste Geset, welches die griechischen Künstler über sich erkannten, und setzt nothwendig eine Absicht des Meisters auf eine schönere und vollkommenere Natur voraus. Polygnotus hat dasselbe beständig beobachtet.

Wenn also von einigen Künstlern berichtet wird, daß sie wie Praxisteles versahren, welcher seine Knidische Benus nach seiner Beischläferin Kratina gebildet, oder wie andere Maler, welche die Lais zum Modell der Grazien genommen, so glaube ich, sei es geschehen, ohne Abweichung von gemeldeten allgemeinen großen Gesehen der Kunst. Die sinnliche Schönsheit gab dem Künstler die schöne Natur; die idealische Schönheit die ershabenen Züge: von jener nahm er das Menschliche, von dieser das Göttliche.

Hat Jemand Erleuchtung genug, in das Innerste der Kunst hinein zu schauen, so wird er durch Bergleichung des ganzen übrigen Baus der griechischen Figuren mit den mehrsten neuen, sonderlich in welchen man mehr der Natur als dem alten Geschmade gefolgt ist, vielmals noch wenig entdeckte Schönheiten sinden.

In den meisten Figuren neuerer Meister sieht man an den Theilen des Körpers, welche gedrückt sind, kleine, gar zu sehr bezeichnete Falten der Haut; dahingegen, wo sich eben dieselben Falten in gleichgedrückten Theilen griechsischer Figuren legen, ein sanfter Schwung eine aus der andern wellenförmig erhebt, dergestalt, daß diese Falten nur ein Ganzes, und zusammen nur einen edlen Druck zu machen scheinen. Diese Meisterstücke zeigen uns eine Haut, die nicht angespannt, sondern sanst gezogen ist über ein gesundes Fleisch, welches dieselbe ohne schwülstige Ausdehnung füllt, und bei allen Beugungen der kleischigen Theile der Richtung ders

selben vereinigt folgt. Die Haut wirft niemals, wie an unseren Körpern, besondere und von dem Fleisch getrennte Keine Falten.

Ebenso unterscheiden sich die neueren Werke von den griechischen durch eine Menge kleiner Eindrücke und durch gar zu viele und gar zu sinnlich gemachte Grübchen, welche, wo sie sich in den Werken der Alten befinden, mit einer sparsamen Weisheit, nach dem Maße derselben in der volltommeneren und völligeren Natur unter den Griechen, sanft angedeutet, und öfters nur durch ein gelehrtes Gefühl bemerkt werden.

Es bietet sich hier allezeit die Wahrscheinlichkeit von selbst dar, daß in der Bildung der schönen griechischen Körper, wie in den Werken ihrer Weister, mehr Einheit des ganzen Baues, eine edlere Verbindung der Theile, ein reicheres Waß der Fülle gewesen, ohne magere Spannungen und ohne viele eingefallene Höhlungen unserer Körper.

Man kann weiter nicht, als bis zur Wahrscheinlichkeit gehen. Es verdient aber diese Wahrscheinlichkeit die Aufmerksamkeit unserer Künstler und Kenner der Kunst; und dieses um so viel mehr, da es nothwendig ift, die Verehrung der Denkmale der Griechen von dem ihr von vielen beigemessenn Vorurtheile zu befreien, um nicht zu scheinen, der Nachsahmung derselben bloß durch den Woder der Zeit ein Verdienst beizulegen.

Dieser Punkt, über welchen die Stimmen der Künftler getheilt find, erforderte eine ausstührlichere Abhandlung, als in gegenwärtiger Absicht gescheben können.

Man weiß, daß der große Bernini einer von denen gewesen, die den Griechen den Vorzug einer theils schöneren Natur, theils idealischen Schöneheit ihrer Figuren, hat streitig machen wollen. Er war außerdem der Weinung, daß die Natur allen ihren Theilen das erforderliche Schöne zu geben wisse: die Kunst bestehe darin, es zu finden. Er hat sich gerühmt, ein Vorurtheil abgelegt zu haben, worin er in Ansehung des Reizes der mediceischen Venus ansänglich gewesen, den er jedoch nach einem mühssamen Studio dei verschiedenen Gelegenheiten in der Natur wahrgesnommen.

Also ift es die Benus gewesen, welche ihn Schönheiten in der Natur entdecken gesehrt, die er vorher allein in jener zu finden gezlaubt hat, und die er ohne die Benus nicht würde in der Natur gesucht haben. Folgt nicht daraus, daß die Schönheit der griechischen Statuen eher zu entdecken ist, als die Schönheit in der Natur, und daß also jene rührender, nicht so sehr zerstreut, sondern mehr in eins vereinigt, als es diese ist? Das Studium der Natur muß also wenigstens ein längerer und mühssamerer Weg zur Kenntniß des vollkommenen Schönen sein, als es das Studium der Antiken ist: und Bernini hätte jungen Künstlern, die er allezeit auf das Schönste in der Natur vorzüglich wies, nicht den kürzesten Weg dazu gezeigt.

Die Nachahmung des Schönen der Natur ift entweder auf einen einzelnen Borwurf gerichtet, oder fie sammelt die Bemerkungen aus verschiedenen einzelnen und bringt fie in eins. Jenes heißt eine ähnliche Copie, ein Portrait machen; es ift ber Weg zu holländischen Formen und Figuren. Dieses aber ist der Weg zum allgemeinen Schönen und zu idealischen Bildern desselben; und derselbe ist es, den die Griechen gesnommen haben. Der Unterschied aber zwischen ihnen und uns ist dieser: Die Griechen erlangten diese Bilder, wären auch dieselben nicht von schöneren Körpern genommen gewesen, durch eine tägliche Gelegenheit zur Beobachtung des Schönen der Natur, die sich uns hingegen nicht alle Tage zeigt, und selten so, wie sie der Künstler wünscht.

Unsere Natur wird nicht leicht einen so vollkommenen Körper zeugen, bergleichen der Antinous Abmirandus hat, und die Idee wird sich, über die mehr als menschlichen Berhältnisse einer schönen Gottheit in dem Baticanischen Apollo, nichts bilden können: was Natur, Geist und Kunft

hervor zu bringen vermögend gewesen, liegt hier vor Augen.

Ich glaube, ihre Nachahmung könne lehren, geschwinder klug zu werben, weil sie hier in dem einen den Inbegriff desjenigen findet, was in der ganzen Natur ausgetheilt ist, und in dem andern, wie weit die schönste Natur sich über sich selbst, kühn aber weislich, erheben kann. Sie wird lehren, mit Sicherheit zu denken und zu entwerfen, indem sie hier die höchsten Grenzen des menschlich und zugleich des göttlich Schönen bestimmt sieht.

Wenn der Künstler auf diesen Grund baut, und sich die griechische Regel der Schönheit Hand und Sinne führen läßt, so ist er auf dem Wege, der ihn sicher zur Nachahmung der Natur führen wird. Die Begriffe des Ganzen, des Bollsommenen in der Natur des Alterthums wers den die Begriffe des Getheilten in unserer Natur dei ihm läutern und sinnlicher machen: er wird dei Entdeckung der Schönheiten derselben diese mit dem vollkommenen Schönen zu verdinden wissen, und durch Hüsse eine Regel werden.

Alsdann und nicht eher kann er, sonderlich der Maler, sich der Nachahmung der Natur überlassen in solchen Fällen, wo ihm die Kunst versstattet von dem Marmor abzugehen, wie in Gewändern, und sich mehr Freiheit zu geben, wie Poussin gethan; denn "derzenige, welcher beständig andern nachgeht, wird niemals voraus kommen, und welcher aus sich selbst nichts Gutes zu machen weiß, wird sich auch der Sachen von andern nicht gut bedienen," wie Michael Angelo sagt.

Seelen, benen die Natur hold gewesen,

Quibus arte benigna

Et meliore luto finxit praecordia Titan,

haben hier den Weg vor sich offen, Originale zu werden.

In diesem Berstande ist es zu nehmen, wenn de Piles berichten will, daß Raphael zu der Zeit, da ihn der Tod übereilte, sich bestrebt habe, den Marmor zu verlassen und der Natur gänzlich nachzugehen. Der wahre Geschmack des Alterthums würde ihn auch durch die gesmeine Natur hindurch beständig begleitet haben, und alle Bemerkungen

in derselben würden bei ihm durch eine Art einer chymischen Berwands lung dasjenige geworden sein, was sein Wesen, seine Seele ausmachte.

Er würde vielleicht mehr Mannichfaltigkeit, größere Gewänder, mehr Colorit, mehr Licht und Schatten seinen Gemälden gegeben haben: aber seinen Figuren würden bennoch allezeit weniger schätzbar hierdurch, als durch den eblen Contour und durch die erhabene Seele, die er aus den Griechen hatte bilden lernen, gewesen sein.

Nichts würde den Borzug der Nachahmung der Alten vor der Nachahmung der Natur deutlicher zeigen können, als wenn man zwei junge Leute nähme von gleich schönem Talente, und den einen das Alterthum, den andern die bloße Natur studiren ließe. Dieser würde die Natur bilben, wie er sie sindet: als ein Italiener würde er Figuren malen vieleleicht wie Carravaggio; als ein Niederländer, wenn er glücklich ist, wie Jacob Jordans: als ein Franzose, wie Stella: jener aber würde die Natur bilden, wie sie es verlangt, und Figuren malen, wie Naphael.

Könnte auch die Nachahmung der Natur dem Künstler Alles geben, so würde gewiß die Richtigkeit im Contour durch sie nicht zu erhalten sein; diese

muß von den Griechen allein erlernt werben.

Der ebelste Contour vereinigt oder umschreibt alle Theile der schönsten Natur und der idealischen Schönseiten in den Figuren der Griechen; oder er ist vielmehr der höchste Begriff in beiden. Euphranor, der nach des Zeuzis Zeiten sich hervor that, wird für den ersten gehalten, der demselben die ershabenere Manier gegeben.

Biele unter ben neueren Künstlern haben den griechischen Contour nachzuahmen gesucht, und fast Niemandem ist es gelungen. Der große Kubens ist weit entsernt von dem griechischen Umrisse der Körper, und in denjenigen unter seinen Werken, die er vor seiner Reise nach Italien, und

vor dem Studio der Antiken gemacht hat, am weitesten.

Die Linie, welche das Böllige der Natur von dem Ueberstäffigen derfelben scheidet, ist sehr klein, und die größten neueren Meister sind über diese nicht allezeit greissiche Grenze auf beiden Seiten zu sehr absgewichen. Derjenige, welcher einen ausgehungerten Contour vermeiden will, ist in die Schwulst verfallen; der diese vermeiden will, in das Magere.

Michael Angelo ift vielleicht der Einzige, von dem man sagen könnte, daß er das Alterthum erreichte: aber nur in starten, musculösen Figuren, in Körpern aus der Heldenzeit; nicht in zärtlich jugendlichen, nicht in weiblichen Figuren, welche unter seiner Hand zu Amazonen ge=

worden find.

Der griechische Künstler hingegen hat seinen Contour in allen Figuren wie auf die Spize eines Haares gesetzt, auch in den seinsten und mühssamsten Arbeiten, dergleichen auf geschnittenen Steinen ist. Man betrachte den Diomedes und den Perseus des Dioscorides; den Herkules mit der Jose von der Hand des Teucer, und bewundere die hier unnachahmslichen Griechen.

Parrhafius wird insgemein für den stärkften im Contour gehalten. Auch unter den Gewändern der griechischen Figuren herrscht der meisterhafte Contour, als die Hauptabsicht des Künstlers, der auch durch den Marmor hindurch den schönen Bau seines Körpers wie durch ein Coisches Kleid zeigt.

Die im hohen Stile gearbeitete Agrippina und die drei Bestalen unter den königlichen Antiken in Dresden, verdienen hier als große Muster angesührt zu werden. Agrippina ist vermuthlich nicht die Mutter des Nero, sondern die ältere Agrippina, eine Gemahlin des Germanicus. Sie hat sehr viel Aehnlichkeit mit einer vorgegebenen stehenden Statue eben dieser Agrippina in dem Borsale der Bibliothek zu St. Marco in Benedig. Unsere ist eine sigende Figur, größer als die Natur, mit gestütztem Haupte auf die rechte Hand. Ihr schönes Gesicht zeigt eine Seele, die in tiese Betrachtungen versenkt und vor Sorgen und Kummer gegen alle äußere Empsindungen sühllos scheint. Man könnte muthmaßen, der Künstler habe die Heldin in dem betrübten Augenblicke vorstellen wollen, da ihr die Berweisung nach der Insel Pandataria war angetündigt worden.

Die drei Bestalen sind unter einem doppelten Titel verehrungswürdig. Sie sind die ersten großen Entdedungen von Herculanum; allein was sie noch schäßbarer macht, ist die große Manier in ihren Gewändern. In diesem Theile der Kunst sind sie alle drei, sonderlich aber diesenige, welche größer ist als die Ratur, der sarnesischen Flora und anderen griechischen Werken vom ersten Range beizusetzen. Die zwei andern, groß wie die Natur, sind einander so ähnlich, daß sie von einer und eben derselben Hand zu sein scheinen; sie unterscheiden sich allein durch die Köpse, welche nicht von gleicher Güte sind. An dem besten Kopse liegen die gekräuselten Haare nach Art der Furchen getheilt, von der Stirne an dis da, wo sie hinten zusammen gedunden sind. An dem andern Kopse gehen die Haare glatt über die Scheitel, und die vorderen gekräuselten Haare sind durch ein Band gesammelt und gebunden. Es ist glaublich, daß dieser Kops durch eine neuere, wiewohl gute Hand gearbeitet und angesetzt worden.

Das Haupt dieser beiden Figuren ist mit keinem Schleier bedeckt, welches ihnen aber den Titel der Bestalen nicht streitig macht; da erweislich ist, daß sich auch anderwärts Priesterinnen der Besta ohne Schleier finden. Oder es scheint vielmehr aus den starken Falten des Gewandes hinten am Halse, daß der Schleier, welcher kein abgesondertes Theil vom Gewande ist, wie an der größten Bestale zu sehen, hinten übergeschlagen liege.

Es verdient der Welt bekannt gemacht zu werden, daß diese drei göttlichen Stüde die ersten Spuren gezeigt zur nachfolgenden Entdedung der unterirdischen Schätze von der Stadt Herculanum.

Sie kamen an bas Tageslicht, da annoch bas Andenken berselben gleichsam unter ber Bergeffenheit, sowie die Stadt selbst unter ihren eigenen Ruinn, vergraben und verschüttet lag: zu der Zeit, da das traurige Schickfal, welches diesen Ort betroffen, nur fast noch allein durch des jüngeren Plinius Nachricht von dem Ende seines Vetters, welches ihn in der Verwüstung von Herculanum zugleich mit übereilte, bestannt war.

Diese großen Meisterstücke der griechischen Kunst wurden schon unter den deutschen Himmel versetzt und daselbst verehrt, da Neapel noch nicht das Glück hatte, ein einziges herculanisches Denkmal, so viel man ersfahren können, aufzuweisen.

Sie wurden im Jahre 1706 in Portici bei Neapel in einem versschütteten Gewölbe gefunden, da man den Grund grub zu einem Landshause des Prinzen von Elbeuf, und sie kamen unmittelbar hernach, nebst andern daselbst entdeckten Statuen in Maxmor und Erz, in den Besitz des Prinzen Eugens nach Wien.

Dieser große Kenner der Künste, um einen vorzüglichen Ort zu haben, wo dieselben könnten aufgestellt werden, hat vornehmlich für diese drei Figuren eine Sala Terrena bauen lassen, wo sie nebst einigen andern Statuen ihren Plat bekommen haben. Die ganze Akademie und alle Künstler in Wien waren gleichsam in Empörung, da man nur noch ganz dunkel von derselben Berkauf sprach, und ein Jeder sah denselben mit betrübten Augen nach, als sie von Wien nach Dresden fortgeführt wurden.

Der berühmte Matielli,

bem Polyclet das Maß, und Phidias das Gifen gab, Algarotti.

hat, ehe noch dieses geschah, alle drei Bestalen mit dem mühsamsten Fleiße in Thon copirt, um sich den Berlust derselben dadurch zu ersetzen. Er folgte ihnen einige Jahre hernach und erfüllte Dresden mit ewigen Werken seiner Kunst: aber seine Priesterinnen blieben auch hier sein Studium in der Draperie, worin seine Stärke bestand, bis in sein Alter; welches zugleich ein nicht ungegründetes Vorurtheil ihrer Trefslickeit ist.

Unter dem Worte Draperie begreift man Alles, was die Kunft von Bekleidung des Nackenden der Figuren und von gebrochenen Gewändern lehrt. Diese Wissenschaft ist nach der schönen Natur und nach dem edlen Contour der dritte Vorzug der Werke des Alterthums.

Die Draperie der Bestalen ist in der höchsten Manier: die kleinen Brüche entstehen durch einen sansten Schwung aus den größeren Partien und verlieren sich wieder in diesen mit einer edlen Freiheit und sansten Harmonie des Ganzen, ohne den schönen Contour des Nackenden zu verstecken. Wie wenig neuere Meister sind in diesem Theile der Kunst ohne Tadel!

Diese Gerechtigkeit aber muß man einigen großen Künstlern, sonderlich Malern neuerer Beit, widerfahren lassen, daß sie in gemissen Fällen von dem Wege, den die griechischen Meister in Bekleidung ihrer Figuren am gewöhnlichsten gehalten haben, ohne Nachtheil der Natur und Wahr-

heit abgegangen sind. Die griechische Draperie ist mehrentheils nach bünnen und nassen Gewändern gearbeitet, die sich folglich, wie Künstler wissen, dicht an die Haut und an den Körper schließen, und das Nackende desselben sehen lassen. Das ganze oberste Gewand des griechischen Frauenzimmers war ein sehr dünnes Zeug; es hieß daher Peplon, ein Schleier.

Daß die Alten nicht allezeit fein gebrochene Gewänder gemacht haben, zeigen die erhabenen Arbeiten derfelben; die alten Malereien, und sonderlich die alten Brustbilder. Die schöne Caracalla unter den könig=

lichen Antifen in Dresben fann bies beftätigen.

In den neueren Zeiten hat man ein Gewand über das andere, und zuweilen schwere Gewänder, zu legen gehabt, die nicht in so sanste und sließende Brüche, wie der Alten ihre sind, sallen können. Dieses gab solglich Anlaß zu der neuen Manier der großen Partien in Gewändern, in welcher der Meister seine Wissenschaft nicht weniger, als in der gewöhnslichen Manier der Alten zeigen kann.

Karl Maratta und Franz Solimena können in dieser Art für die größten gehalten werden. Die neue venezianische Schule, welche noch weiter zu gehen gesucht, hat diese Manier übertrieben, und indem sie nichts als große Bartien gesucht, sind ihre Gewänder dadurch steif und blechern worden.

Das allgemeine vorzügliche Rennzeichen der griechischen Meisterstücke ift endlich eine eble Einfalt und eine ftille Große, sowohl in ber Stellung als im Ausdrucke. So wie die Tiefe des Meers allezeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so wüthen, eben so zeigt der Ausdruck in den Figuren der Gricchen bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele. Diese Seele schildert fich in dem Gesichte des Laokoons, und nicht in dem Gesichte allein, bei bem heftigften Leiben. Der Schmerz, welcher fich in allen Musteln und Sehnen des Körpers entdeckt, und ben man ganz allein, ohne das Gesicht und andere Theile zu betrachten, an dem schmerzlich eingezogenen Unterleibe beinahe felbst zu empfinden glaubt; diefer Schmerz, fage ich, außert fich bennoch mit keiner Buth in bem Gesichte und in ber ganzen Stellung. Er erhebt kein schreckliches Geschrei, wie Birgil von feinem Laokoon Die Deffnung des Mundes gestattet es nicht; es ist vielmehr ein angstliches und beklemmtes Seufzen, wie es Sabolet beschreibt. Der Schmerz des Körpers und die Größe der Seele find durch den ganzen Bau der Figur mit gleicher Stärke ausgetheilt und gleichsam abgewogen. Laokoon leidet, aber er leidet wie des Sophokles Philoktetes: fein Elend geht uns bis an die Seele; aber wir wünschten, wie dieser große Mann, das Elend ertragen zu können.

Der Ausbruck einer so großen Seele geht weit über die Bilbung der schönen Natur: der Künftler mußte die Stärke des Geistes in sich selbst fühlen, welche er seinem Marmor einprägte. Griechenland hatte Künftler und Weltweise in einer Person, und mehr als einen Metrodor. Die Weisheit reichte der Kunst die Hand, und blies den Figuren derselben mehr als gemeine Seelen ein.

Unter einem Gewande, welches der Künftler dem Laokoon als einem Priefter hatte geben sollen, würde uns sein Schmerz nur halb so sinnlich gewesen sein. Bernint hat sogar den Ansang der Wirkung des Gists der Schlange in dem einen Schenkel des Laokoon an der Erstarrung desselben entdecken wollen.

Alle Handlungen und Stellungen der griechischen Figuren, die mit diesem Charakter der Weischeit nicht bezeichnet, sondern gar zu seurig und zu wild waren, versielen in einen Fehler, den die alten Künstler Parensthurfus nannten.

Je ruhiger der Stand des Körpers ift, desto geschickter ist er, den wahren Charakter der Seele zu schilbern; in allen Stellungen, die von dem Stande der Ruhe zu sehr abweichen, befindet sich die Seele nicht in dem Zustande, der ihr der eigentlichste ist, sondern in einem gewaltsamen und erzwungenen Zustande. Renntlicher und bezeichnender wird die Seele in heftigen Leidenschaften; groß aber und edel ist sie in dem Stande der Einheit, in dem Stande der Ruhe. Im Laokoon würde der Schmerz, allein gebildet, Parenthyrsus gewesen sein; der Künstler gab ihm daher, um das Bezeichnende und das Edle der Seele in eins zu vereinigen, eine Aktion, die dem Stande der Ruhe in solchem Schmerze der nächste war. Aber in dieser Ruhe muß die Seele durch Jüge, die ihr und keiner andern Seele eigen sind, bezeichnet werden, um sie ruhig, aber zugleich wirksam, stille, aber nicht gleichgültig oder schläfrig, zu bilden.

Das wahre Gegentheil, und das diesem entgegen stehende äußerste Ende, ist der gemeinste Geschmack der heutigen, sonderlich angehenden Künstler. Ihren Beisall verdienet nichts, als worin ungewöhnliche Stelslungen und Handlungen, die ein freches Feuer begleitet, herrschen, welches sie mit Geist, mit Franchezza, wie sie reden, ausgeführet heißen. Der Liebling ihrer Begriffe ist der Contrapost, der bei ihnen der Inbegriff aller selbstgebildeten Eigenschaften eines vollkommenen Werks der Kunst ist. Sie verlangen eine Seele in ihren Figuren, die wie ein Comet aus ihrem Kreise weicht; sie wünschten in jeder Figur einen Ajax und einen Kapaneus zu sehen.

Die schönen Künste haben ihre Jugend so wohl, wie die Menschen, und der Ansang dieser Künste scheinet wie der Ansang bei Künstlern gewesen zu sein, wo nur das Hochtrabende, das Erstaunende gefällt. Solche Gestalt hatte die tragische Muse des Aeschylus, und sein Agamemnon ist zum Theil durch Hyperbolen viel dunkler geworden, als alles, was Heraklit geschrieben. Vielleicht haben die ersten griechischen Maler nicht anders gezeichnet, als ihr erster guter Tragikus gedichtet hat.

Das Heftige, das Flüchtige geht in allen menschlichen Handlungen voran; das Gesetze, das Gründliche folgt zuletzt. Dieses letzere aber gebraucht Zeit, es zu bewundern; es ist nur großen Meistern eigen: heftige Leidenschaften sind ein Vortheil auch für ihre Schüler.

Die Weisen in der Kunst wissen, wie schwer dieses scheinbare nachabmiliche ist

ut sibi quivis

Speret idem, sudet multum frustraque laboret ausus idem.

Hor.

La Fage, der große Zeichner, hat den Geschmack der Alten nicht erreichen können. Alles ift in Bewegung in seinen Werken, und man wird in der Betrachtung derselben getheilt und zerstreut, wie in einer Gesellschaft, wo alle Personen zugleich reden wollen.

Die eble Einfalt und stille Größe der griechischen Statuen ist sogleich das wahre Rennzeichen der griechischen Schriften aus den besten Zeiten, der Schriften aus Sokrates Schule; und diese Eigenschaften sind es, welche die vorzügliche Größe eines Raphaels machen, zu welcher er durch die Rachamung der Alten gelangt ist.

Eine so schöne Seele, wie die seinige war, in einem so schönen Körper wurde ersordert, den wahren Charakter der Alten in neueren Zeiten zuerst zu empfinden und zu entdeden, und was sein größtes Glück war, schon in einem Alter, in welchem gemeine und halbgeformte Seelen über die wahre Größe ohne Empfindung bleiben.

Mit einem Auge, welches diese Schönheiten empfinden gelernt, mit diesem wahren Geschmacke des Alterthums, muß man sich seinen Berken nähern. Alsdaun wird uns die Ruhe und Stille der Hauptsiguren in Raphaels Attila, welche vielen seblos scheinen, sehr bedeutend und erhaben sein. Der römische Bischof, der das Vorhaben des Königs der Hunnen, auf Rom loszugehen, abwendet, erscheint nicht mit Geberden und Beswegungen eines Redners, sondern als ein ehrwürdiger Wann, der blos durch seine Gegenwart einen Aufruhr stillt; wie derzenige, den uns Virgil beschreibt.

Tum pietate gravem ac meritis si forte virum quem Conspexere, silent arrectisque auribus adstant.

Aen. 1

mit einem Gesichte voll göttlicher Zuversicht vor den Augen des Bütherichs. Die beiden Apostel schweben nicht wie Würgeengel in den Wolken, sondern wenn es erlaubt ist, das Heilige mit dem Unheiligen zu vergleichen, wie Homers Jupiter, der durch das Winken seiner Augenlider den Olympus erschüttern macht.

Algardi in seiner berühmten Vorstellung eben dieser Geschichte in halb erhobener Arbeit, an einem Altar der St. Peterskirche in Rom, hat die wirksame Stille seines großen Vorgängers den Figuren seiner beiden Apostel nicht gegeben, oder zu geben verstanden. Dort erscheinen sie wie Gesandte des Herrn der Heerschaaren: hier wie sterbliche Krieger mit menschlichen Wassen.

Wie wenig Kenner hat der schöne St. Michael des Guido in der Kapuzinerkirche zu Rom gefunden, welche die Größe des Ausdrucks, die der Künftler seinem Erzengel gegeben, einzusehen vermögend gewesen! Wan giebt des Conca seinem Wichael den Preis vor jenem, weil er Unwillen und Rache im Gesichte zeigt, anstatt daß jener, nachdem er den Feind

Gottes und der Menschen geftürzt, ohne Erbitterung mit einer heiteren und ungerührten Miene über ihm schwebt.

Eben so ruhig und ftille malt der englische Dichter den rächenden Engel, der über Britannien schwebt, mit welchem er den Helden seines

Feldaugs, ben Sieger bei Blenheim, vergleicht.

Die königliche Gallerie der Schilbereien in Dresden enthält nunmehr unter ihren Schätzen ein würdiges Werk von Raphaels Hand, und zwar von seiner besten Zeit, wie Basari und andere mehr bezeugen. Eine Madonna mit dem Kinde, dem H. Sixtus und der H. Barbara, knieend auf beiden Seiten, nebst zwei Engeln im Vorgrunde.

Es war dieses Bilb das Hauptaltarblatt des Klosters St. Sixti in Piacenz. Liebhaber und Kenner der Kunft gingen dahin, um diesen Raphael zu sehen, so wie man nur allein nach Thespiä reiste, den schönen

Cupido von der Hand des Pragiteles daselbst zu betrachten.

Sehet die Madonna mit einem Gesichte voll Unschuld und zugleich einer mehr als weiblichen Größe, in einer selig ruhigen Stellung, in ders jenigen Stille, welche die Alten in den Bilbern ihrer Gottheiten herrschen ließen. Wie groß und edel ist ihr ganzer Contour!

Das Kind auf ihren Armen ist ein Kind über gemeine Kinder erhaben, durch ein Gesicht, aus welchem ein Strahl der Gottheit durch die Unschuld

der Rindheit hervorzuleuchten scheint.

Die Heilige unter ihr kniet ihr zur Seiten in einer anbetenden Stille ihrer Seelen, aber weit unter der Majestät der Hauptsigur; welche Ersniedrigung der großen Weister durch den sansten Reiz in ihrem Gesichte ersetzt hat.

Der Heilige dieser Figur gegenüber ift der ehrmurbigfte Alte mit Gesichtszügen, die von seiner Gott geweiheten Jugend zu zeugen scheinen.

Die Ehrfurcht der H. Barbara gegen die Madonna, welche durch ihre an die Bruft gedrücken schönen Hände sinnlicher und rührender gemacht ist, hilft bei dem Heiligen die Bewegung seiner einen Hand ausdrücken. Eben diese Attion malt uns die Entzückung des Heiligen, welche der Künstler zu mehrerer Mannigsaltigkeit weislicher der männlichen Stärke, als der weiblichen Züchtigkeit geben wollen.

Die Zeit hat allerdings vieles von dem scheinbaren Glanze dieses Gemälbes geraubt, und die Kraft der Farben ist zum Theil ausgewittert; allein die Seele, welcher der Schöpfer dem Werke seiner Hände einge-

blasen, belebt es noch jest.

Alle diejenigen, welche zu diesem und andern Werken Raphaels treten, in der Hoffnung, die kleinen Schönheiten anzutreffen, die den Arbeiten der niederländischen Maler einen so hohen Preis geben; den mühsamen Fleiß eines Netschers, oder eines Dow, das elsenbeinerne Fleisch eines van der Werff, oder auch die geleckte Manier einiger von Raphaels Landssleuten unserer Zeit; diese, sage ich, werden den großen Raphael in dem Raphael vergebens suchen.

Nach dem Studio der schönen Natur, des Contours, der Draperie

und der edlen Einfalt und ftillen Größe in den Werken griechischer Meister, wäre die Nachsorschung über ihre Art zu arbeiten ein nöthiges Augenmerk der Künftler, um in der Nachahmung derselben glücklicher zu sein.

Es ist bekannt, daß sie ihre ersten Wodelle mehrentheils in Wachs gemacht haben; die neuern Weister aber haben an dessen statt Thon oder dergleichen geschmeibige Wassen gewählt: sie fanden dieselben, sonderlich das Fleisch auszudrücken, geschickter als das Wachs, welches ihnen hierzugar zu klebrig und zähe schien.

Man will unterdessen nicht behaupten, daß die Art, in nassen Thon zu bilden, den Griechen unbekannt, oder nicht üblich bei ihnen gewesen. Man weiß sogar den Namen desjenigen, welcher den ersten Versuch hierin gemacht hat. Dibutades von Sichon ist der erste Meister einer Figur in Thon, und Arcesilaus, der Freund des großen Lucullus, ist mehr durch seine Modelle in Thon, als durch seine Werke selbst, berühmt worden. Er machte für den Lucullus eine Figur in Thon, welche die Glückseits vorstellte, die dieser mit 60,000 Sesterzen behandelt hatte, und der Ritter Octavius gab eben diesem Künstler ein Talent für ein bloßes Modell in Gips zu einer großen Tasse, die jener wollte in Gold arbeiten lassen.

Der Thon wäre die geschickteste Materie, Figuren zu bilden, wenn er seine Feuchtigkeit behielte. Da ihm aber diese entgeht, wenn er trocken und gebrannt wird, so werden folglich die sesteren Theile desselben näher zusammen treten, und die Figur wird an ihrem Maße versieren und einen engeren Raum einnehmen. Litte die Figur diese Verminderung in gleichem Grade in allen ihren Punkten und Theilen, so bliebe eben dasselbe, obgleich verminderte Verhältniß. Die kleinen Theile derselben aber werden gesichwinder trocken, als die größeren, und der Leid der Figur, als der stärkte Theil, am spätesken; und jenen wird also in gleicher Zeit mehr an ihrem Waße sehlen als diesem.

Das Wachs hat diese Unbequemlichkeit nicht; es verschwindet nichts davon, und es kann demselben die Glätte des Fleisches, die es im Poussiren nicht ohne große Mühe annehmen will, durch einen andern Weg gegeben werden.

Man macht sein Modell von Thon: man formt es in Gips, und gießt es alsdann in Wachs.

Die eigentliche Art der Griechen aber nach ihren Modellen in Marmor zu arbeiten, scheint nicht diejenige gewesen zu sein, welche unter den meisten heutigen Künstlern üblich ist. In dem Marmor der Alten entsdeckt sich allenthalben die Gewißheit und Zuversicht des Weisters, und man wird auch in ihren Werken von niedrigem Kange nicht leicht darthun können, daß irgendwo etwas zu viel weggehauen worden. Diese sichere und richtige Hand der Griechen muß durch bestimmtere und zuverlässigere Regeln, als die bei uns gebräuchlich sind, nothwendig sein geführt worden.

Der gewöhnliche Weg unserer Bildhauer ift, über ihre Modelle, nachsem sie dieselben wohl ausstudirt und aufs Beste geformt haben, Horizontals und Perpendicularlinien zu ziehen, die folglich einander durchschneiden.

Alsbann verfahren fie, wie man ein Gemälbe durch ein Gitter verjüngt und vergrößert, und eben so viel einander durchschneidende Linien werden auf den Stein getragen.

Es zeigt also ein jedes kleines Viered des Modells seine Flächenmaße auf jedes große Viered des Steins an. Allein weil dadurch nicht der körperliche Inhalt bestimmt werden kann, folglich auch weder der rechte Grad der Erhöhung und Vertiefung des Modells hier gar genau zu desschreiben ist: so wird der Künstler zwar seiner künstigen Figur ein gewisses Verhältniß des Modells geben können: aber da er sich nur der Kenntniß seines Auges überlassen muß, so wird er beständig zweiselhaft bleiben, ob er zu tief oder zu flach nach seinem Entwurf gearbeitet, ob er zu viel oder zu wenig Masse weggenommen.

Er kann auch weder den äußeren Umriß, noch denjenigen, welcher die innern Theile des Modells, oder diejenigen, welche gegen das Wittel zu gehen, oft nur wie mit einem Hauch anzeigt, durch solche Linien bestimmen, durch die er ganz untrüglich und ohne die geringste Abweichung eben dies

selben Umriffe auf feinen Stein entwerfen konnte.

Hierzu kommt, daß in einer weitläuftigen Arbeit, welche der Bildhauer allein nicht bestreiten kann, er sich der Hand seiner Gehilsen bedienen muß, die nicht allezeit geschickt sind, die Absichten von jenem zu erreichen. Geschieht es, daß einmal etwas verhauen ist, weil unmöglich nach dieser Art Grenzen der Tiesen können gesetzt werden, so ist der Fehler unerssetzlich.

Ueberhaupt ist hier zu merken, daß derjenige Bildhauer, der schon bei der ersten Bearbeitung seines Steins seine Tiefen bohrt, so weit als sie reichen sollen, und dieselben nicht nach und nach sucht, so daß sie durch die letzte Hand allererst ihre gesetzte Höhlung erhalten, daß dieser, sage ich, niemals wird sein Werk von Fehlern reinigen können.

Es findet sich auch hier dieser Hauptmangel, daß die auf den Stein getragene Linien alle Augenblicke weggehauen und eben so oft, nicht ohne Besorgniß der Abweichung, von neuem mussen gezogen und ergänzt werden

Die Ungewißheit nach dieser Art nöthigte also die Künftler, einen sicherern Weg zu suchen, und derzenige, welchen die französische Akademie in Rom erfunden und zum Copiren der alten Statuen zuerst gebraucht hat, wurde von vielen, auch im Arbeiten nach Wodellen, angenommen.

Man befestigt nämlich über eine Statue, die man copiren will, nach dem Berhältniß derselben, ein Viereck, von welchem man nach gleich einsgetheilten Graden Bleisaden herunter sallen läßt. Durch diese Faden werden die äußersten Punkte der Figur deutlicher bezeichnet, als in der ersten Art durch Linien auf der Fläche, wo ein jeder Punkt der äußerste ist, geschehen konnte; sie geben auch dem Künstler ein sinnlicheres Waß von einigen der stärksten Erhöhungen und Vertiefungen durch die Grade ihrer Entsernung von Theilen, welche sie decken, und er kann durch Hüsselben etwas herzhafter gehen.

Da aber ber Schwung einer krummen Linie durch eine einzige grade Linie nicht genau zu bestimmen ist, so werden ebensalls die Umrisse der Figur durch diesen Weg sehr zweiselhaft für den Künstler angedeutet und in geringen Abweichungen von ihrer Hauptsläche wird sich derselbe alle Augenblicke ohne Leitsaden und ohne Hülse sehen.

Es ist sehr begreislich, daß in dieser Manier auch das mahre Bershältniß der Figuren schwer zu sinden ist; man sucht dieselben durch Horizontallinien, welche die Bleisaden durchschneiden. Die Lichtstrahlen aber aus den Bierecken, die diese von der Figur abstehenden Linien machen, werden unter einem desto größeren Winkel ins Auge sallen, folglich größer erscheinen, je höher oder tieser ste unserem Sehepunkte sind.

Bum Copiren der Antiken, mit denen man nicht nach Gefallen umsgehen kann, behalten die Bleifaden noch dis jetzt ihren Werth, und man hat diese Arbeit noch nicht leichter und sicherer machen können; aber im Arbeiten nach einem Modelle ist dieser Weg aus angezeigten Gründen nicht bestimmt genug.

Michael Angelo hat einen vor ihm unbekannten Weg genommen, und man muß sich wundern, da ihn die Bildhauer als ihren großen Weister verehren, daß vielleicht niemand unter ihnen sein Nachfolger geworden.

Dieser Phibias neuerer Zeiten, und der größte nach den Griechen, ist, wie man vermuthen könnte, auf die wahre Spur seiner großen Lehrer gekommen, wenigstens ist kein anderes Mittel der Welt bekannt geworden, alle möglich sinnlichen Theile und Schönheiten des Wodells auf der Figur selbst hinüberzutragen und auszudrücken.

Bafari hat diefe Erfindung deffelben etwas unvolltommen beschrieben.

Der Begriff nach beffen Bericht ift folgenber:

Michael Angelo nahm ein Gefäß mit Wasser, in welches er sein Mobell von Wachs oder von einer harten Materie legte; er erhöhte daße selbe allmälig bis zur Obersläche des Wassers. Also entdeckten sich zuerst die erhabenen Theile, und die vertieften waren bedeckt, bis endlich das ganze Modell bloß und außer dem Wasser lag. Auf eben diese Art, sagt Vasari, arbeitete Michael Angelo seinen Marmor; er deutete zuerst die erhabenen Theile an, und nach und nach die tieseren.

Es scheint, Basari habe entweder von der Manier seines Freundes nicht den deutlichsten Begriff gehabt, oder die Nachlässigkeit in seiner Erzählung verursacht, daß man sich dieselbe etwas verschieden von dem, was er berichtet, vorstellen muß.

Die Form des Wassergefäßes ist hier nicht deutlich genug bestimmt. Die nach und nach geschehene Erhebung seines Modells außer dem Wasser von unten auf, würde sehr mühsam sein, und sett viel mehr voraus, als uns der Geschichtschreiber der Künstler hat wollen wissen lassen.

Man kann überzeugt sein, daß Michael Angelo diesen von ihm ers fundenen Weg werde aufs möglichste ausstudirt und sich bequem gemacht haben. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach folgendergestalt versahren:

Der Künftler nahm ein Gefäß nach der Form der Maffe zu seiner Rigur, die wir ein langes Biered fepen wollen. Er bezeichnete die Oberfläche ber Seiten dieses vieredigen Raftens mit gewiffen Abtheilungen, bie er nach einem vergrößerten Mafftabe auf seinen Stein hinüber trug, und aukerdem bemerkte er die inwendigen Seiten beffelben von oben bis auf den Grund mit gewiffen Graden. In den Raften legte er fein Modell von schwerer Materie, ober befestigte es an bem Boben, wenn es von Bachs war. Er bespannte etwa den Kaften mit einem Gitter nach den gemachten Abtheilungen, nach welchen er Linien auf seinen Stein zeichnete, und vermuthlich unmittelbar hernach feine Figur. Auf das Modell gof er Wasser, bis es an die äußersten Bunkte der erhabenen Theile reichte, und nachdem er benjenigen Theil bemerkt hatte, ber auf feiner gezeichneten Figur erhoben werben mußte, ließ er ein gewiffes Maß Waffer ab, um ben erhobenen Theil bes Mobells etwas weiter hervorgehen zu laffen, und fing alsdann an, diesen Theil zu bearbeiten, nach dem Mage der Grade, wie er fich entdecte. War zu gleicher Zeit ein anderer Theil seines Mobells sichtbar geworben, so wurde er auch, so weit er blos war, bearbeitet, und so verfuhr er mit allen erhabenen Theilen.

Es wurde mehr Wasser abgelassen, bis auch die Vertiefungen hervor lagen. Die Grade des Kastens zeigten ihm allemal die Höhe des gefallenen Wassers, und die Fläche des Wassers die äußerste Grundslinie der Tiefen an. Eben so viel Grade auf seinem Steine waren seine wahren Maße.

Das Baffer beschrieb ihm nicht allein die Höhen und Tiefen, sons bern auch den Contour seines Modells, und der Raum von den inneren Seiten des Kastens bis an den Umriß der Linie des Wassers, dessen Größe die Grade der anderen zwei Seiten gaben, war in jedem Punkte das Waß, wie viel er von seinem Steine wegnehmen konnte.

Sein Werk hatte nunmehr die erste, aber eine richtige Form ershalten. Die Fläche des Bassers hatte ihm eine Linie beschrieben, von welcher die äußersten Punkte der Erhobenheiten Theile sind. Diese Linie war mit, dem Falle des Bassers in seinem Gefäße gleichfalls wagerecht sortgerückt, und der Künstler war dieser Bewegung mit seinem Eisen gefolgt, dis dahin, wo ihm das Wasser den niedrigsten Abhang der erhabenen Theile, der mit den Flächen zusammensließt, blos zeigte. Er war also mit jedem verjüngten Grade in dem Kasten seines Modells einen gleichgesetzten größeren Grad auf seiner Figur fortgegangen, und auf diese Art hatte ihn die Linie des Wassers dis über den äußersten Contour in seiner Arbeit geführt, so daß das Modell nunmehr vom Wasser entblößt sag.

Seine Figur verlangte die schöne Form. Er goß von neuem Wasser auf sein Modell, bis zu einer ihm dienlichen Höhe, und alsdann zählte er die Grade des Kastens bis auf die Linie, welche das Wasser beschieb, wodurch er die Höhe des erhabenen Theils ersah. Auf eben denselben

erhabenen Theil seiner Figur legte er sein Richtscheit volltommen magerecht, und von der untersten Linie desselben nahm er das Maß bis auf die Bertiefung. Fand er eine gleiche Anzahl versängter und größerer Grade, so war dieses eine Art geometrischer Berechnung des Inhalts, und er erhielt den Beweis, daß er richtig versahren war.

Bei der Wiederholung seiner Arbeit suchte er den Druck und die Bewegung der Muskeln und Sehnen, den Schwung der übrigen kleinen Theile und das Feinste der Kunst in seinem Modelle, auch in seiner Figur auszuführen. Das Wasser, welches sich auch an die unmerklichsten Theile legte, zog den Schwung derselben aufs schärsste nach, und besschrieb ihm mit der richtigsten Linie den Contour derselben.

Dieser Weg verhindert nicht, dem Modelle alle möglichen Lagen zu geben. Ins Profil gelegt, wird es dem Künftler vollends entdeden, was er übersehen hat. Es wird ihm auch den äußeren Contour seiner erhabenen und seiner inneren Theile und den ganzen Durchschnitt zeigen.

Alles dieses und die Hoffnung eines guten Erfolgs ber Arbeit sett ein Modell voraus, welches mit Händen der Kunft nach dem wahren Geschmacke des Alterthums gebildet worden.

Dieses ist die Bahn, auf welcher Michael Angelo bis zur Unsterblichkeit gelangt ist. Sein Ruf und seine Belohnungen erlaubten ihm Muße, mit solcher Sorgfalt zu arbeiten.

Ein Künstler unserer Zeiten, dem Natur und Fleiß Gaben verliehen, höher zu steigen, und welcher Wahrheit und Nichtigkeit in dieser Manier sindet, sieht sich genöthigt mehr nach Brod als nach Ehre zu arbeiten. Er bleibt also in dem ihm üblichen Gleise, worin er eine größere Fertigsteit zu zeigen glaubt, und fährt fort, sein durch langwierige Uebung erslangtes Augenmaß zu seiner Regel zu nehmen.

Dieses Augenmaß, welches ihn vornehmlich führen muß, ist endlich durch praktische Wege, die zum Theil sehr zweiselhaft sind, ziemlich entscheidend geworden; wie sein und zuverlässig würde er es gemacht haben, wenn er es von Jugend auf nach untrüglichen Regeln gebildet hätte?

Würden angehende Künftler bei der ersten Anführung, in Thon oder in anderer Materie zu arbeiten, nach dieser sichern Manier des Michael Angelo angewiesen, die dieser nach langem Forschen gefunden, so könnten sie hossen, so nahe wie er den Griechen zu kommen.

Alles was zum Preise der griechischen Werke in der Bilbhauerkunft kann gesagt werden, sollte nach aller Wahrscheinlichkeit auch von der Walerei der Griechen gelten. Die Zeit aber und die Wuth der Menschen hat uns die Mittel geraubt, einen unumstößlichen Ausspruch darüber zu thun.

Man gesteht ben griechischen Malern Zeichnung und Ausdruck zu, und das ift alles: Perspektiv, Composition und Colorit spricht man ihnen ab. Dieses Urtheil gründet sich theils auf halb erhobene Arbeiten, theils auf die entbeckten Malereien der Alten (der Griechen kann man nicht

sagen) in und bei Rom, in unterirbischen Gewölben ber Paläste bes Mäcenas, bes Titus, Trajans und ber Antoninen, von welchen nicht viel über dreißig bis jetzt ganz erhalten worden, und einige sind nur in musaischer Arbeit.

Turnbull hat seinem Werke von der alten Walerei eine Sammlung der bekanntesten Stücke, von Camillo Paderni gezeichnet und von Mynde gestochen, beigefügt, welche dem prächtigen und gemisbrauchten Papier seines Buches den einzigen Werth geben. Unter denselben sind zwei, wodon die Originale selbst in dem Cabinet des berühmten Arztes Richard Meads in London sind.

Daß Poussin nach der sogenannten Albobrandinischen Hochzeit studirt, daß sich noch Zeichnungen sinden. die Annibal Carracci nach dem vorgesgebenen Warcus Coriolanus gemacht, und daß man eine große Gleichheit unter den Köpfen in des Guido Reni Werken und unter den Köpfen auf der bekannten musaischen Entführung der Europa hat finden wollen, ist bereits von andern bemerkt.

Wenn bergleichen Frescogemälbe ein gegründetes Urtheil von der Walerei der Alten geben könnten, so würde man den Künftlern unter ihnen aus Ueberbleibseln von dieser Art auch die Zeichnung und den Ausdruck streitig machen wollen.

Die von den Wänden des herculanischen Theaters mit sammt der Mauer versetzen Malereien mit Figuren in Lebensgröße geben uns, wie man versichert, einen schlechten Begriff davon. Der Theseus, als ein Ueberwinder des Minotauren, wie ihm die jungen Athenienser die Hände tüffen und seine Anie umfassen, die Flora nebst dem Hertules und einem Faun, der vorgegebene Gerichtsspruch des Decemvirs Appius Claudius sind nach dem Augenzeugniß eines Künstlers zum Theil mittelmäßig und zum Theil sehlerhaft gezeichnet. In den meisten Köpsen ist, wie man versichert, nicht allein kein Ausdruck, sondern in dem Appius Claudius sind auch keine guten Charaktere.

Aber eben dieses beweist, daß cs Walereien von der Hand sehr mittels mäßiger Weister sind, da die Wissenschaft der schönen Verhältnisse, der Umrisse der Körper und des Ausdrucks dei griechischen Bildhauern auch ihren guten Wasern eigen gewesen sein muß.

Diese den alten Malern zugestandenen Theise der Kunft laffen den neuern Malern noch sehr viel Berdienste um dieselbe.

In der Perspective gehört ihnen der Borzug unstreitig und er bleibt, bei aller gelehrten Bertheidigung der Alten in Ansehung dieser Wissenschaft, auf Seiten der Neueren. Die Gesetze der Composition und Anordnung waren den Alten nur zum Theil und unvollsommen bekannt, wie die ershobenen Arbeiten von Zeiten, wo die griechischen Künste in Rom geblüht, darthun können.

In dem Colorit scheinen die Nachrichten in den Schriften der Alten und die Ueberbleibsel der alten Walerei auch zum Vortheil der neuern Künstler zu entscheiden.

1

Berschiebene Arten von Borstellungen der Malerei sind gleichfalls zu einem höheren Grade der Bollsommenheit in neuern Zeiten gelangt. In Biehstüden und Landschaften haben unsere Waler allem Ansehen nach die alten Maler übertroffen. Die schönern Arten von Thieren unter andern Himmelsstrichen scheinen ihnen nicht besannt gewesen zu sein, wenn man aus einzelnen Fällen, von dem Pferde des Marcus Aurelius, von den beiden Pferden auf Monte Cavallo, ja von den vorsgegebenen lysippischen Pferden über dem Portal der S. Marcuskirche in Benedig, von dem farnesischen Stier und den übrigen Thieren dieses Gruppo, schließen darf.

Es ift hier im Vorbeigehen anzuführen, daß die Alten bei ihren Pferden die diametralische Bewegung der Beine nicht beobachtet haben, wie an den Pferden in Benedig und auf alten Münzen zu sehen ist. Einige Neuere sind ihnen hierin aus Unwissenheit gefolgt und sogar vertheidigt

worden.

Unsere Landschaften, sonderlich der niederländischen Waler, haben ihre Schönheit vornehmlich dem Delmalen zu danken; ihre Farben haben das durch mehrere Kraft, Freudigkeit und Erhobenheit erlangt, und die Natur selbst unter einem dickeren und seuchteren Himmel hat zur Erweiterung der Kunst in dieser Art nicht wenig beigetragen.

Es verdienten die angezeigten und einige andere Borzüge der neuern Maler vor den alten in ein größeres Licht durch grändlichere Beweise,

als noch bisher geschehen ift, gesetzt zu werden.

Bur Erweiterung der Kunft ift noch ein großer Schritt übrig zu thun. Der Künftler, welcher von der gemeinen Bahn abzuweichen anfängt oder wirklich abgewichen ist, sucht diesen Schritt zu wagen, aber sein Fuß bleibt an dem jähesten Orte der Kunst stehen und hier sieht er sich hülflos.

Die Geschichte der Heiligen, die Fabeln und Verwandlungen sind der ewige und fast einzige Vorwurf der neuern Maler seit einigen Jahrshunderten. Man hat sie auf tausenderlei Art gewandt und ausgekünstelt, daß endlich Ueberdruß und Etel den Weisen in der Kunst und den Kenner überfallen muß.

Ein Künftler, der eine Seele hat, die denken gelernt, läßt diefelbe muffig und ohne Beschäftigung bei einer Daphne und bei einem Apollo, bei einer Entführung der Proserpina, einer Europa und bei dergleichen. Er sucht sich als einen Dichter zu zeigen und Figuren durch Bilber, das

ist allegorisch, zu malen.

Die Malerei erstreckt sich auf Dinge, die nicht sinnlich sind; diese sind ihr höchstes Ziel, und die Griechen haben sich bemüht dasselbe zu erreichen, wie die Schriften der Alten bezeugen. Parrhasius, ein Maler, der wie Aristides die Seele schilberte, hat sogar, wie man sagt, den Charakter eines ganzen Bolks ausdrücken können. Er malte die Athenienser, wie sie gütig und zugleich grausam, leichtsinnig und zugleich hartnäckig, brav und zugleich seige waren. Scheint die Borstellung möglich, so ist

fie es nur allein burch ben Weg ber Allegorie, burch Bilber, die alls gemeine Begriffe bedeuten.

Der Künstler befindet sich hier wie in einer Einöde. Die Sprachen der wilden Indianer, die einen großen Mangel an dergleichen Begriffen haben, und die kein Wort enthalten, welches Erkenntlichkeit, Raum, Dauer u. s. w. bezeichnen könnte, sind nicht leerer von solchen Zeichen, als es die Malerei zu unsern Zeiten ist. Derzenige Maler, der weiter denkt als seine Palette reicht, wünscht einen gelehrten Vorrath zu haben, wohin er gehen, und bedeutende und sinnlich gemachte Zeichen von Dingen, die nicht sinnlich sind, nehmen könnte. Ein vollständig Werk in dieser Art ist noch nicht vorhanden; die bisherigen Versuche sind nicht beträchtlich genug und reichen nicht dis an diese großen Absichten. Der Künstler wird wissen, wie weit ihm des Ripa Zeonologie, die Denkbilder der alten Völler von van Hooghe, Genüge thun werden.

Dieses ist die Ursache, daß die größten Maler nur bekannte Borwürfe gewählt. Annibal Carracci, anstatt daß er die berühmtesten Thaten und Begebenheiten des Hauses Farnese in der farnesischen Gallerie als ein allegorischer Dichter durch allgemeine Symbola und durch sinnliche Bilder hätte vorstellen können, hat hier seine ganze Stärke bloß in bekannten

Fabeln gezeigt.

Die Königliche Gallerie der Schilbereien in Dresden enthält ohne Zweisel einen Schat von Werken der größten Meister, der vielleicht alle Gallerien in der Welt übertrifft, und Se. Majestät haben, als der weiseste Kenner der schönen Künste, nach einer strengen Wahl nur das Vollkommenste in seiner Art gesucht; aber wie wenig historische Werke sindet man in diesem Königlichen Schatze, von allegorischen, von dichterischen Gemälden noch weniger.

Der große Rubens ist der vorzüglichste unter großen Malern, der sich auf den unbetretenen Weg dieser Malerei in großen Werken als ein erhabener Dichter gewagt. Die luxemburgische Gallerie, als sein größtes Werk, ist durch die Sand der geschicktesten Kupserstecher der ganzen Welt

bekannt worden.

Nach ihm ist in neueren Zeiten nicht leicht ein erhabeneres Werk in dieser Art unternommen und ausgeführt worden, dergleichen die Cuppola der kaiserlichen Bibliothek in Wien ist, von Daniel Gran gemalt und von Sebelmayern in Rupser gestochen. Die Vergötterung des Herkules in Versailes, als eine Allusion auf den Cardinal Herkules von Fleuri, von Le Moine gemalt, womit Frankreich als mit der größten Composition in der Welt prangt, ist gegen die gesehrte und sinnreiche Malerei des deutschen Künstlers eine sehr gemeine und kurzsichtige Allegorie, sie ist wie ein Lobsgedicht, worin die stärksten Gedanken sich auf den Namen im Kalender beziehen. Hier war der Ort, etwas Größes zu machen, und man mußsich wundern, daß es nicht geschehen ist. Man sieht aber auch zugleich ein, hätte auch die Vergötterung eines Ministers den vornehmsten Plasond des königlichen Schlosses zieren sollen, woran es dem Maler gesehlt.

Der Künftler hat ein Werk vonnöthen, welches aus der ganzen Mythologie, aus den besten Dichtern alter und neuerer Zeiten, aus der geheimen Weltweisheit vieler Bölker, aus den Denkmalen des Alterthums auf Steinen, Münzen und Geräthen diejenigen sinnlichen Figuren und Bilber enthält, wodurch allgemeine Begriffe dichterisch gebilbet worden. Dieser reiche Stoff würde in gewisse bequeme Klassen zu bringen und durch eine besondere Anwendung und Deutung auf mögliche einzelne Fälle, zum Unterricht der Künstler einzurichten sein.

Hierdurch würde zu gleicher Zeit ein großes Feld geöffnet, zur Nach= ahmung der Alten, und unfern Werken einen erhabenen Geschmack des

Alterthums zu geben.

Der gute Geschmad in unsern heutigen Verzierungen, welcher seit der Zeit, da Vitruv bittere Klagen über das Verderbniß desselben führte, sich in neueren Zeiten noch mehr verdorben hat, theils durch die von Worto, einem Waler von Feltro gebürtig, in Schwang gebrachten Grotesken, theils durch nichts bedeutende Walereien unserer Zimmer, könnte zugleich durch ein gründlicheres Studium der Allegorie gereinigt werden und Wahrheit und Verstand erhalten.

Unsere Schnörkel und bas allerliebste Muschelwerk, ohne welches jetzt kein Zierrath förmlich werden kann, hat manchmal nicht mehr Natur als Bitruvs Leuchter, welche kleine Schlösser und Paläste trugen. Die Allegorie könnte eine Gelehrsamkeit an die Hand geben, auch die kleinsten Berzierungen dem Orte, wo sie stehen, gemäß zu machen.

Reddere personae scit convenientia cuique.

Hor.

Die Gemälde an Decken und über den Thüren stehen mehrenstheils nur da, um ihren Ort zu füllen, und um die ledigen Plätze zu decken, welche nicht mit lauter Vergoldungen können angefüllt werden. Sie haben nicht allein kein Verhältniß mit dem Stande und mit den Umständen des Besitzers, sondern sie sind demselben sogar oftmals nachstheilig.

Der Abscheu vor dem leeren Raum füllt also die Bande, und Ge=

malbe, von Gedanken leer, follen bas Leere erfeten.

Dieses ift die Ursache, daß der Künftler, den man seiner Willfür überläßt, aus Mangel allegorischer Bilder oft Vorwürse wählt, die mehr zur Satire, als zur Ehre desjenigen, dem er seine Kunst weiht, gereichen müssen; und vielleicht, um sich hiervon in Sicherheit zu stellen, verlangt man aus seiner Vorsicht von dem Maler, Bilder zu machen, die nichts bedeuten sollen.

Es macht oft Mühe, auch bergleichen zu finden, und endlich

— — velut aegri somnia, vanae

Fingentur species. Hor. t also ber Walerei basieniae. worin ihr arö

Man benimmt also der Malerei dasjenige, worin ihr größtes **Glüd** besteht, nämlich die Borstellung unsichtbarer, vergangener und zukünstiger Dinge.

Diejenigen Walereien aber, welche an diesem oder jenem Orte besbeutend werden könnten, verlieren das, was sie thun würden, durch einen gleichgültigen oder unbequemen Plat, den man ihnen anweist.

Der Bauberr eines neuen Gebäudes

Dives agris, dives positis in foenere nummis.

Hor.

wird vielleicht über die hohen Thüren seiner Zimmer und Sale kleine Bilder setzen lassen, die wider den Augenpunkt und wider die Gründe der Perspective anstoßen. Die Rede ist hier von solchen Stücken, die ein Theil der sesten und unbeweglichen Zierrathen sind, nicht von solchen, die in einer Sammlung nach der Symmetrie geordnet werden.

Die Wahl in Berzierungen der Baukunft ist zuweilen nicht gründslicher; Armaturen und Trophäen werden allemal auf einem Jagdhaus eben so unbequem stehen, als Ganymedes und der Abler, Jupiter und Leda unter der erhobenen Arbeit der Thüren von Erz am Eingang der St. Beterskirche in Rom.

Alle Künfte haben einen gedoppelten Endzwed; fie sollen bergnügen und zugleich unterrichten, und viele von den größten Landschaftsmalern haben daher geglaubt, fie würden ihrer Kunst nur zur Hälfte eine Genüge gethan haben, wenn sie ihre Landschaften ohne Figuren gelassen bätten.

Der Binsel, den der Künstler führt, soll in Berstand getunkt sein, wie jemand von dem Schreibgriffel des Aristoteles gesagt hat: Er soll mehr zu denken hinterlassen, als was er dem Auge gezeigt, und dieses wird der Künstler erhalten, wenn er seine Gedanken in Allegorien nicht zu versteden, sondern einzukleiden gelernt hat. Hat er einen Borwurf, den er selbst gewählt, oder der ihm gegeben worden, welcher dichterisch gemacht oder zu machen ist, so wird ihn seine Kunst begeistern und wird das Feuer, welches Prometheus den Göttern raubte, in ihm erweden. Der Kenner wird zu denken haben, und der bloße Liebhaber wird es lernen.

## Erläuterung der Gedanken

von ber

## Nachahmung der griechischen Werke

in ber

Malerei und Bildhauerkunft

und

Beantwortung des Sendschreibens über diese Gedanken.

. •

Ich habe nicht geglaubt, daß meine kleine Schrift einiges Aufmerken verdienen, und Urtheile über sich erwecken würde. Sie ist nur für einige Kenner der Künste geschrieben, und dieserwegen schien es überstüssig, ihr einen gewissen gelehrten Anstrich zu geben, den eine Schrift durch Anführungen von Büchern erhalten kann. Künstler verstehen, was man mit halben Worten von der Kunst schreibt, und da es der größte Theil unter ihnen für "thöricht hält" — und halten muß, — "auf das Lesen mehr Zeit zu wenden als auf das Arbeiten," wie ein alter Redner lehret, so macht man, wenn man sie nichts neues lehren kann, sich wenigs

stens durch die Kürze bei ihnen gefällig; und ich bin überhaupt der Meinung, da das Schöne in der Kunst mehr auf seine Sinne und auf einen gesäuterten Geschmack, als auf ein tieses Nachdenken beruht, daß des Neoptolemus Satz: "philosophire," aber "mit wenigem," sonderlich

in Schriften dieser Art zu beobachten sei.
Einige Stellen in meiner Schrift würden eine Erklärung ansnehmen, und da eines Ungenannten Erinnerungen über dieselbe an das Licht getreten sind, so wäre es billig, daß ich mich erklärte und zugleich antwortete. Die Umstände aber, in welchen ich mich bei meiner nahe bevorstehenden Reise besinde, verstatten mir weder dieses noch jenes nach meinem gemachten Entwurse auszusühren. Bon etlichen Bedenken wird auch der Berfasser des Scndschreibens, seiner Billigkeit gemäß,

wort zu erhalten. Ebenso ungerührt höre ich das Geschrei wider die Stücke vom Correggio an, von denen man gewiß weiß, daß sie nicht allein nach Schweden gekommen, sondern daß sie auch im königlichen Stalle zu Stockholm gehängt haben. Weine Vertheidigung würde wenigstens nicht viel anders werden, als des Aemilius Scaurus seine wider den Balerius von Sucro war: "dieser leugnet, ich bejahe; Kömer! wem von beiden glaubt ihr?"

meine Antwort im voraus haben errathen konnen; nämlich keine Ant=

Im übrigen kann diese Nachricht noch weniger bei mir, als bei dem Hrn. Grafen von Testin selbst, zum Nachtheil der schwedischen Nation gedeutet werden. Ich weiß nicht, ob der belesene Berfasser der umständlichen Lebensbeschreibung der Königin Christina anders geurtheilt hat, weil er uns ohne alle Nachricht gelassen über den Schatz von Gesmälden, der von Prag nach Stockholm gebracht worden; über die gegen den Waler Bourdon bezeugte unersahrne Freigebigkeit der Königin; und

über den schlechten Gebrauch, den man von so berühmten Stücken des Correggio gemacht hat. In einer Reisebeschreibung durch Schweden von einem berühmten Wanne in Diensten dieser Krone wird gemeldet, daß in Linköping ein mit sieben Docenten versehenes Gymnasium, aber kein einziger Handwerker noch Arzt sei. Dieses könnte dem Verfasser übel gedeutet werben, und gleichwohl muß es nicht geschehen sein.

Ueber die Nachlässigkeiten in den Werken der griechischen Rünftler würde ich mich bei erlaubter Muße umftändlicher erklärt haben. Griechen kannten die gelehrte Nachläffigkeit, wie ihr Urtheil über bas Rebhuhn bes Protogenes zeigt; aber man weiß auch, daß es ber Maler ganz und gar ausgelöscht bat. Der Jupiter bes Phibias aber war nach den erhabensten Begriffen der Gottheit, die alles erfüllet, gearbeitet; es war ein Bild wie des Homer Eris, die auf der Erde stand, und mit bem Ropf bis in ben himmel reichte; ce war gleichsam nach bem Sinn der heiligsten Dichtkunft entworfen: "Wer kann ihn faffen" u. Man ift so billig gewesen, bergleichen Freiheit, die fich Raphael genommen, von den natürlichen Berhältniffen in feinem Carton vom Fifch= zuge Betri abzugeben, zu entschuldigen, ja dieselbe nöthig zu finden. Die Rritik über ben Diomedes scheint mir gründlich; aber beswegen nicht wider mich. Die Aftion besselben an und für fich betrachtet, ber edle Umriß und der Ausdruck werden allezeit unsern Künstlern ein großes Beispiel zur Nachahmung bleiben können: und weiter war der Diomedes des Dioscorides meiner Absicht nicht gemäß.

Meine Gedanken von der Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bilbhauerkunft betreffen vier Hauptpunkte. I. Bon der vollkommenen Natur der Griechen. II. Bon dem Borzug ihrer Werke. III. Bon der Nachahmung derselben. IV. Bon der Griechen ihrer Art zu denken in Werken der Kunft, sonderlich von der Alles

gorie.

Den ersten Punkt habe ich wahrscheinlich zu machen gesucht, bis zur völligen Ueberzeugung werde ich hier, auch mit den seltensten Nacherichten, nicht gesangen können. Diese Borzüge der Griechen scheinen sich vielleicht weniger auf die Natur selbst und auf den Einsluß des Himmels, als auf die Erziehung derselben zu gründen.

Unterbessen war die glückselige Lage ihres Landes allezeit die Grundursache, und die Verschiedenheit der Luft und der Nahrung machte unter den Griechen selbst den Unterschied, der zwischen den Atheniensern und

ihren nächsten Nachbarn jenseit bes Gebirges mar.

Die Natur eines jeden Landes hat ihren Eingebornen sowohl, als ihren neuen Ankömmlingen, eine ihr eigene Gestalt, und eine ähnliche Art zu benken gegeben. Die alten Gallier waren eine Nation, wie es die Franken aus Deutschland, ihre Nachkommen, geworden sind. Die erste und blinde Wuth in Angriffen war jenen schon zu Cäsars Zeiten ebenso nachtheilig, wie es sich bei diesen in neuern Zeiten gezeigt hat. Jene hatten gewisse andere Eigenschaften, welche der Nation noch jest

eigen find, und Raifer Julian berichtet, baß zu seiner Beit mehr Tänzer als Burger in Baris gewesen.

Die Spanier hingegen handelten allezeit behutsam und mit einem gewissen kalten Blute; und eben dadurch machten sie den Römern die Eroberung ihres Landes so schwer.

Man urtheile, ob die Westgothen, Mauritanier und andere Bölker, die dieses Land überschwemmten, nicht den Charakter der alten Iberier angenommen haben. Man nehme die Bergleichung zu Hülfe, die ein berühmter Scribent bei einigen Nationen über die ehemaligen und jetzigen Eigenschaften derselben macht.

Ebenso wirksam muß sich auch der Himmel und die Luft bei den Griechen in ihren Hervordringungen gezeigt haben, und diese Wirkung muß der vorzüglichen Lage des Landes gemäß gewesen sein. Sine gemäßigte Witterung regierte durch alle Jahreszeiten hindurch, und die kühlen Winde aus der See überstrichen die wollüstigen Inseln im josnischen Meere, und die Seegestade des sesten Landes; und vermuthlich auch aus diesem Grunde waren im Pesoponnes alle Orte an der See angelegt, wie Cicero aus des Dicäarchus Schriften zu behaupten sucht.

Unter einem so gemäßigten, und zwischen Wärme und Kälte gleichsam abgewogenen Himmel spürt die Kreatur einen gleich ausgetheilten Einsstuß besselben. Alle Früchte erhalten ihre völlige Reise, und selbst die wilden Arten derselben gehen in eine bessere Natur hinüber; so wie bei Thieren, welche besser gedeihen und öfter wersen. Ein solcher Himmel, sagt Hippocrates, bildet unter Menschen die schönsten und wohlgebildetsten Geschöpfe und Gemächse, und eine Uebereinstimmung der Neigungen mit der Gestalt. Das Land der schönen Menschen, Georgien, beweiset dieses, welches ein reiner und heiterer Himmel mit Fruchtbarkeit erfüllt. Das Wasser allein soll so viel Antheil haben an unserer Gestalt, daß die Indianer sagen, es könne keine Schönheiten geben in Ländern, wo kein gut Wasser sei; und das Orakel selbst giebt dem Wasser der Arethuse die Wirkung, schöne Menschen zu machen.

Mich bäucht, man könne auch aus der Sprache der Griechen auf die Beschaffenheit ihrer Körper urtheilen. Die Natur bildet bei jedem Bolke die Werkzeuge der Sprache nach dem Einflusse des Himmels in ihren Ländern, also daß es Geschlechter giebt, welche wie die Troglodyten mehr pfeisen als reden, und andere, die ohne Bewegung der Lippen reden können. Die Phasianer in Griechenland hatten, wie man es von den Engländern sagt, einen heiseren Laut.

Unter einem rauhen Himmel werden harte Töne formirt, und die Theile des Körpers, welche hierzu dienen, haben nicht die feinsten sein dürfen.

Der Borzug der griechischen vor allen bekannten Sprachen ist unstreitig; ich rede hier nicht von dem Reichthume, sondern von dem Wohlsklange derselben. Alle nordischen Sprachen sind mit Consonanten übersladen, welches ihnen oftmals ein unfreundliches Wesen giebt. In der

griechischen Sprache hingegen find die Bocale mit jenen dergestalt abgewechselt, daß ein jeder Consonant seinen Bocal bat, der ihn bealeitet. zwei Bocale aber steben nicht leicht bei einem Consonant, daß nicht fogleich durch die Rusammenziehung zwei in einen follten gezogen werben. Das Sanfte ber Sprache leibet nicht, daß fich eine Sylbe mit ben brei rauben Buchstaben 9, o, x endige, und die Berwechslung ber Buch= staben, die mit einerlei Wertzeug der Rede gebildet werden, hatte füglich statt, wenn badurch der Härte des Lauts konnte abgeholfen werden. Einige uns scheinbar harte Worte können keinen Einwurf machen, ba wir die wahre Aussprache der griechischen so wenig als der römischen Sprache wissen. Dieses alles gab der Sprache einen sanften Fluß, machte den Rlang der Worte mannigfaltig, und erleichterte zu gleicher Zeit die unnachahmliche Busammensetzung derfelben. Ich will nicht anführen, daß allen Splben auch im gemeinen Reben ihre wahre Abmessung konnte gegeben werden, woran fich in den abenbländischen Sprachen nicht gedenken läßt. Sollte man nicht aus dem Wohlklange der griechischen Sprache auf die Werkzeuge der Sprache selbst schließen können? Man hat daher einiges Recht zu glauben, Homer verstehe unter der Sprache ber Götter die griechische, und unter ber Sprache ber Menschen die phrhaische.

Der Nebersluß der Bocale war vornehmlich dasjenige, was die griechische Sprache vor andern geschickt machte, durch den Klang und durch die Folge der Borte auf einander die Gestalt und das Wesen der Sache selbst auszudrücken. Zwei Berse im Homer machen den Druck, die Gesichwindigkeit, die verminderte Kraft im Eindringen, die Langsamkeit im Durchsahren, und den gehemmten Fortgang des Pfeils, welchen Pandarus auf den Menelaus abschoß, sinnlicher durch den Klang als durch die Worte selbst. Wan glaubt den Pseil wahrhaftig abgedrückt, durch die Luft fahren, und in den Schild des Wenelaus eindringen zu sehen.

Die Beschreibung des vom Achilles gestellten Hausens seiner Myrmisboner, wo Schild an Schild und Helm an Helm, und Mann an Mann schloß, ist von dieser Art, und die Nachahmung derselben ist allezeit unvollsommen gerathen. Ein einziger Bers enthält diese Beschreibung; man muß ihn aber lesen, um die Schönheiten zu sühlen. Der Begriff von der Sprache würde bei dem allen unrichtig sein, wenn man sich dieselbe als einen Bach, der ohne alles Geräusch (eine Bergleichung über des Plato Schreibart) vorstellen wollte; sie wurde ein gewaltiger Strom, und konnte sich erheben wie die Winde, die des Ulysses Segel zerrissen. Nach dem Klange der Worte, die nur einen dreis oder vierssachen Riß beschrieben, scheint das Segel in tausend Stücke zu platzen. Aber außer einem so wesentlichen Ausdrucke fand man dergleichen Worte hart und unangenehm.

Eine solche Sprache erforberte also feine und schnelle Wertzeuge, für welche die Sprachen anderer Böller, ja die römische selbst, nicht gemacht schienen; so daß sich ein griechischer Kirchenvater beschwert,

daß die römischen Gesetze in einer Sprache, die schrecklich klinge, gesschrieben wären.

Wenn die Natur bei dem ganzen Baue des Körpers, wie bei den Werkzeugen der Sprache verfährt, so waren die Griechen aus einem seinem Stoffe gebildet; Nerven und Muskeln waren auss empfindlichste elastisch, und beförderten die biegsamften Bewegungen des Körpers. In allen ihren Handlungen äußerte sich folglich eine gewisse gelenksame und geschmeidige Gefälligkeit, welche ein munteres und freudiges Wesen des gleitete. Man muß sich Körper vorstellen, die das wahre Gleichgewicht zwischen den Mageren und Fleischigen gehalten haben. Die Abweichung auf beiden Seiten war den Griechen lächerlich, und ihre Dichter machen sich lustig über einen Cinesias, einen Philetas und über einen Agoracritus.

Diefer Begriff von der Natur der Griechen könnte diefelben vielleicht als Weichlinge vorftellen, die durch den zeitigen und erlaubten Genuß der Wollufte noch mehr entkräftet worden find. Ich tann mich hierauf durch bes Perikles Bertheidigung ber Athenienser gegen Sparta, in Absicht ihrer Sitten, einigermaßen erklären, wenn mir erlaubt ift. diefelbe auf die Nation überhaupt zu deuten. Denn die Berfassung in Sparta war fast in allen Studen von der übrigen Griechen ihrer ver-"Die Spartaner," fagt Perikles, "fuchen von ihrer Jugend an burch gewaltsame Uebungen eine mannliche Starke zu erlangen; wir aber leben in einer gewiffen Nachläffigkeit, und wir wagen uns nichts besto weniger in eben so große Gefährlichkeiten; und ba wir mehr mit Duge, als mit langer Ueberbentung ber Unternehmungen, und nicht sowohl nach Gefeten, als durch eine großmuthige Freiwilligkeit der Gefahr entgegen geben, so ängstigen wir uns nicht über Dinge, die uns bevorfteben, und wenn fie wirklich über uns tommen, fo find wir nicht weniger kuhn, fie zu ertragen, als diejenigen, welche fich durch eine anhaltende Uebung bazu anschiden. Wir lieben die Rierlichkeit ohne Ueber= maß und die Beisheit ohne Beichlichkeit. Unfer Borzügliches ift, daß wir zu großen Unternehmungen gemacht find."

Ich kann und will nicht behaupten, daß alle Griechen gleich schön gewesen sind, unter den Griechen vor Troja war nur ein Thersites. Dieses aber ist merkwürdig, daß in den Gegenden, wo die Künste gesblüht haben, auch die schönsten Menschen gezeugt worden. Theben war unter einem dicken Himmel gelegen, und die Einwohner waren die und stark, auch nach des Hippocrates Beobachtung über dergleichen sumpsige und wässeige Gegenden. Es haben auch die Alten schon bemerkt, daß diese Stadt, außer dem einzigen Pindarus, eben so wenig Poeten und Gelehrte auszeigen können, als Sparta, außer dem Alcman. Das attische Gebiet hingegen genoß einen reinen und heitern Himmel, welcher seine Sinne wirkte (die man den Atheniensern beilegt), folglich diesen proportionirte Körper bilbete; und in Athen war der vornehmste Sitz der Künste. Eben dieses ließe sich erweisen von Sichon, Corinth, Rhodus, Ephesus u. s. welches Schulen der Künstler waren, und wo es also

denselben an schönen Modellen nicht fehlen konnte. Den Ort, welcher in dem Sendschreiben aus dem Aristophanes zum Beweise eines natürslichen Mangels bei den Atheniensern angeführt worden, nehme ich, wie er muß genommen werden. Der Scherz des Poeten gründet sich auf eine Fabel vom Theseus. Mäßig völlige Theile an dem Orte, wo

Sedet aeternumque sedebit

Infelix Theseus.

Vira.

waren eine attische Schönheit. Man sagt, daß Theseus aus seinem Bershafte bei den Thesprotiern nicht ohne Bersuft der Theile, von welchen geredet wird, durch den Herfules befreit worden, und daß er dieses als ein Erdtheil auf seine Nachkommen gebracht habe. Wer also beschaffen war, konnte sich rühmen, in gerader Linie von dem Theseus abzustammen, so wie ein Geburtsmal in Gestalt eines Spießes einen Nachkommen von den Spartis bedeutete. Man sinde auch, daß die griechischen Künstler an diesem Orte die Sparsamkeit der Natur bei ihnen nachgeahmt haben.

In Griechenland felbst war unterbeffen allezeit berjenige Stamm von der Nation, in welchem sich die Natur freigebig, doch ohne Berschwendung, erzeigte. Ihre Colonien in fremden Ländern hatten beinahe das Schickfal ber griechischen Beredsamkeit, wenn diese aus ihren Grenzen "Sobald die Beredsamkeit," sagt Cicero, "aus den athenienfischen Hafen auslief, hat sie in allen Inseln, welche sie berührt hat, und in gang Afien, welches fie burchzogen ift, frembe Sitten angenommen, und ift völlig ihres gefunden attischen Ausbrucks, gleichsam wie ihrer Gesundheit, beraubt worden." Die Jonier, welche Nileus nach der Wiederkunft der Berakliden aus Griechenland nach Afien führte, wurden unter dem heißeren Himmel noch wolluftiger. Ihre Sprache hatte, wegen der gehäuften Vocale in einem Worte, noch mehr Spielendes. Sitten der nächsten Anseln waren unter einerlei himmelsstrich von den jonischen nicht verschieben. Gine einzige Munze ber Insel Lesbos tann hier zum Beweise dienen. In der Natur ihrer Körper muß fich also auch eine gewiffe Abartung bon ihren Stammbatern gezeigt haben.

Noch eine größere Beränderung muß unter entfernteren Colonien der Griechen vorgegangen sein. Diejenigen, welche sich in Afrika, in der Gegend Pithicussa niedergelassen hatten, fingen an die Affen so ernstlich als die Eingebornen anzubeten; sie nannten ihre Kinder sogar nach diesem Thiere.

Die heutigen Einwohner in Griechenland sind ein Metall, das mit dem Zusat verschiedener anderer Metalle zusammen geschmolzen ist, an welchem aber dennoch die Hauptmasse tenntlich bleibt. Die Barbarei hat die Wissenschaften bis auf den ersten Samen vertilgt, und Unwissenheit bebeckt das ganze Land. Erziehung, Muth und Sitten sind unter einem harten Regimente erstickt, und von der Freiheit ist kein Schatten übrig. Die Denkmale des Alterthums werden von Zeit zu Zeit noch mehr vertilgt, theils weggeführt; und in englischen Gärten stehen jett Säulen von dem Tempel des Apollo zu Delos. Sogar die Natur des

Landes hat durch Rachlässigkeit ihre erste Gestalt verloren. Die Pflanzen in Creta wurden allen andern in der Welt vorgezogen, und jest sieht man an den Bächen und Flüssen, wo man sie suchen sollte, nichts als wilde Ranken und gemeine Kräuter. Und wie kann es anders sein, da ganze Gegenden, wie die Insel Samos, die mit Athen einen langswierigen und kostbaren Krieg zur See aushalten konnte, wüste liegen.

Bei aller Beränderung und traurigen Aussticht des Bobens, bei dem gehemmten freien Strich der Winde durch die verwilderten und verwachsenen Ufer, und bei dem Mangel mancher Bequemlickeit, haben dennoch die heutigen Griechen viel natürliche Borzüge der alten Nation behalten. Die Einwohner vieler Inseln (welche mehr als das feste Land von Griechen bewohnt werden), bis in Rlein-Asien, sind die schöften Menschen, sonderlich was das schöne Geschlecht betrifft, nach aller Reisenden Reugniß.

Die attische Landschaft giebt noch jest, so wie ehemals, einen Blick von Menschenliebe. Alle Hirten und alle Arbeiter auf dem Felde hießen die beiden Reisegefährten Spon und Wheler willsommen, und kamen ihnen mit ihren Grüßen und Wünschen zuvor. An den Einwohnern bemerkt man noch jest einen sehr seinen With, und eine Geschicklichkeit zu allen Unternehmungen.

Es ift einigen eingefallen, daß die frühzeitigen Uebungen der schönen Form der griechischen Jugend mehr nachtheilig als vortheilhaft gewesen. Wan könnte glauben, daß die Anstrengung der Nerven und Muskeln dem jugendlichen Umrisse zarter Leiber anstatt des sansten Schwungs etwas eciges und sechtermäßiges gegeben. Die Antwort hierauf liegt zum Theil in dem Charakter der Nation. Ihre Art zu handeln und zu denken war leicht und natürlich; ihre Berrichtungen geschahen, wie Perikse sagt, mit einer gewissen Nachlässigiskeit, und aus einigen Gesprächen des Plato kann man sich einen Begriff machen, wie die Jugend unter Scherz und Freude ihre Uebungen in ihren Ghmnasien getrieben; und daher will er in seiner Republik, daß alte Leute sich daselbst einssinden sollen, um sich der Annehmlichkeiten ihrer Jugend zu erinnern.

Ihre Spiele nahmen mehrentheils bei Aufgang der Sonne ihren Anfang, und es geschah sehr oft, daß Socrates so früh diese Orte besuchte. Man wählte die Frühstunden, um sich nicht in der Hieze zu entkräften, und sobald die Kleider abgelegt waren, wurde der Körper mit Del, aber mit dem schönen attischen Dele, überstrichen, theils sich vor der empfindslichen Morgenluft zu verwahren; wie man auch sonst in der größten Kälte zu thun pslegte; theils um die heftigen Ausdünstungen zu versmindern, die nichts als das Ueberssüssige wegnehmen sollten. Das Del sollte auch die Eigenschaft haben, start zu machen. Nach geendigten Uebungen ging man insgemein ins Bad, wo der Körper von neuem mit Del gesalbt wurde, und Homer sagt von einem Menschen, der auf solche Art frisch aus dem Bade kömmt, daß er länger und stärker scheine, und den unsterblichen Göttern ähnlich sei.

Auf einer Base, welche Carl Batin besessen, und in welcher, wie er muthmaßt, die Afche eines berühmten Fechters verwahrt gewesen, kann man sich die verschiedenen Arten und Grade des Ringens bei den

Alten fehr deutlich vorstellen.

Baren die Griechen beständig barfuß, wie fie selbst die Menschen aus der Heldenzeit vorstellten, ober allezeit nur auf einer angebundenen Soble gegangen, wie man insgemein glaubt, so murbe ohne Aweifel die Form ihrer Füße sehr gelitten haben. Allein es läßt fich erweisen, daß fie auf die Bekleidung und auf die Zierde ihrer Füße mehr als wir verwandt haben. Die Griechen hatten mehr als zehn Namen, wodurch fie Schuhe bezeichneten.

Die Bebeckung, welche man in den Spielen um die hufte trug, war bereits weggethan vor der Zeit, da die Kunfte in Griechenland an= fingen zu blühen: und dieses war für die Künstler nicht ohne Rupen. Wegen ber Speise ber Ringer in ben großen Spielen, in ganz uralten Reiten, fand ich es anftändiger von der Milchspeise überhaupt, als von

weichem Rase, zu reden.

Ich erinnere mich hier, daß man die Gewohnheit der ersten Chriften, die ganz nackend getauft worden, fremd, ja unerweislich finde, unten ift mein Beweiß. Ich kann mich in Nebendingen nicht weitläufig einlaffen.

Ich weiß nicht, ob ich mich auf meine Wahrscheinlichkeit über eine vollkommenere Natur der alten Griechen beziehen darf, ich würde bei

bem zweiten Bunkte an der Kürze viel gewinnen.

Charmoleos, ein junger Mensch von Megara, von dem ein einziger Ruß auf zwei Talente geschätt murbe, muß gewiß wurdig gewesen sein. zu einem Modelle eines Apollo zu bienen, und biefen Charmoleos, ben Alcibiades, den Charmides, den Adimantus, konnten die Künstler alle Tage einige Stunden sehen, wie fie ihn zu sehen wünschten. Die Künftler in Baris hingegen will man auf ein Kinderspiel verweisen; und über= dem find die äußeren Theile der Körper, die nur im Schwimmen und Baden fichtbar find, an allen und jeden Orten ohne Bededung zu feben. Ich zweifle auch, daß berjenige, der in allen Franzosen mehr finden will, als die Griechen in ihrem Alcibiades gefunden haben, einen so kühnen Ausspruch behaupten könnte.

Ich könnte auch aus dem vorhergehenden meine Antwort nehmen über das in dem Sendschreiben angeführte Urtheil der Atademien, daß gemiffe Theile des Körpers ediger, als es bei den Alten geschehen, zu zeichnen sind. Es war ein Glud für die alten Griechen und für ihre Rünftler, daß ihre Körper eine gewiffe jugendliche Bölligkeit hatten; fie muffen aber biefelbe gehabt haben, benn ba an griechischen Statuen die Anochel an ben Sänden edig genug angemerkt find, welches an andern in bem Sendschreiben benaunten Orten nicht geschehen ift, fo ift es febr wahrscheinlich, daß sie die Natur, also gebildet, unter sich gefunden haben. Der berühmte borghefische Fechter von der hand bes Agafias von Ephesus hat das Edige und die bemerkten Knochen nicht, wo es die Reuern sehren, er hat es hingegen, wo es sich an anderen griechischen Statuen befindet. Vielleicht ist der Fechter eine Statue, welche ehemals an Orten, wo die großen Spiele in Griechenland gehalten wurden, gestanden hat, wo einem jeden Sieger dergleichen gesetzt wurde. Diese Statuen mußten sehr genau nach eben der Stellung, in welcher der Sieger den Preis erhalten hatte, gearbeitet werden, und die Richter der olympischen Spiele hielten über dieses Verhältniß eine genaue Aufsicht: ist hieraus nicht zu schließen, daß die Künstler alles nach der Natur gearbeitet haben?

Bon dem zweiten und britten Buntte meiner Schrift ift bereits von vielen geschrieben worden, meine Absicht, wie es von felbst zeigen tann, war also nur, ben Borzug ber Werke ber alten Griechen und die Nachahmung berselben mit wenigem zu berühren. Die Einsicht unserer Reiten fordert fehr viel von Beweisen in dieser Art, wenn fie allgemein fein follen, und fie setzen allezeit eine nicht geringe vorläufige Ginficht voraus. Unterdeffen find die Urtheile vieler Scribenten über der Alten ihre Werke in der Kunft zuweilen nicht reifer, als manche Urtheile über ihre Schriften. Könnte man von jemand, der von den schönen Rünften überhaupt schreiben wollen, und die Quellen berfelben fo wenig gefannt hat, daß er dem Thucydides, beffen Schreibart dem Cicero, wegen ihrer förnigen Rürze und Sobe, wie er selbst bekennt, dunkel mar, den Charakter der Einfalt andichtet; könnte man, sage ich, von einem solcher Richter ein mahres Urtheil über die griechischen Werke in der Runft hoffen? Auch in einer fremden Tracht muß Thucydides niemanden also erscheinen. Ein anderer Schriftsteller scheint mit dem Diodor von Si= cilien ebenso wenig befannt zu fein, ba er ihn für einen Geschichtschreiben hält, ber ben Zierlichkeiten nachläuft. Mancher bewundert auch etwas an der Arbeit der Alten, was keine Aufmerksamkeit verdient. "Kennern," fagt ein Reisebeschreiber, "ift ber Strick, mit welchem Dirce an ben Ochsen gebunden ift, das schönste an dem größten Gruppo aus dem Alterthum, welches unter dem Namen il Torso Farnese bekannt ift."

Ah miser aegrota putruit cui mente salillum.

Ich kenne die Verdienste der neuern Künstler, die in dem Sendsschreiben denen aus dem Alterthume entgegen gesetzt sind, aber ich weiß auch, daß diese durch Nachahmung dieser geworden, was sie gewesen sind, und es würde zu erweisen sein, daß sie gemeiniglich, wo sie von der Nachahmung der Alten abgewichen, in viele Fehler des größten Haufens derzenigen neuern Künstler, auf die ich nur allein in meiner Schrift gezielet, verfallen sind.

Was den Umriß der Körper betrifft, so scheint das Studium der Natur, an welches sich Bernini in reisern Jahren gehalten hat, diesen großen Künstler allerdings von der schönen Form abgeführt zu haben. Eine Charitas von seiner Hand an dem Grabmale Papst Urbans VIII. soll gar zu sleischig sein, und eben diese Tugend an dem Grabmale Alexander VII. will man sogar häßlich finden. Gewiß ift, daß man die Statue König Ludwigs XIV. zu Pferde, an welcher Bernini fünfzehn Jahre gearbeitet, und welche übermäßige Summen gekostet, nicht hat gebrauchen können. Der König war vorgestellt, wie er einen Berg ber Ehre hinauf reiten wollte, die Altion bes Helben aber sowohl als bes Pferdes ift gar zu wild, und gar zu übertrieben. Man hat daher einen Curtius, der sich in den Pfuhl fturzt, aus dieser Statue gemacht, und fie steht jett in dem Garten der Tuillerien. Die sorgfältigste Be= obachtung der Natur muß also allein nicht hinlänglich sein zu voll= kommenen Begriffen ber Schönheit, so wie das Studium ber Anatomie allein die schönften Verhältnisse des Körpers nicht lehren kann. Lairesse hat diese, wie er felbft berichtet, nach den Stelets des berühmten Bibloo genommen. Man kann jenen für einen Gelehrten in seiner Runft halten: aber bennoch findet man, daß er vielmals in seinen Figuren zu kurz gegangen ift. Die gute romische Schule wird hierin felten fehlen. Es ift nicht zu leugnen, die Benus des Raphael bei dem Göttermale scheint zu schwer zu sein, und ich möchte es nicht wagen, den Namen dieses großen Mannes in einem Kindermorde von ihm, welchen Marcantonio gestochen, über eben diesen Bunkt, wie in einer seltenen Schrift von der Malerei geschehen, zu rechtfertigen. Die weiblichen Figuren haben eine gar zu volle Bruft, und die Mörder dagegen ausgezehrte Körper. Man glaubt die Absicht bei diesem Contrapost sei gewesen, die Mörder noch abscheulicher vorzustellen. Man muß nicht alles bewunbern, die Sonne selbst hat ihre Fleden.

Man folge dem Raphael in seiner besten Reit und Manier, so hat man, wie er, keine Bertheidiger nöthig; und Parrhafius und Zeuzis, die in dem Sendschreiben in dieser Absicht, und überhaupt die hollanbischen Formen zu entschuldigen, angeführt worden, find hierzu nicht Man erklärt zwar die daselbft berührte Stelle des Blinius, welche den Parrhafius betrifft, in dem Berstande, wie sie dort ange= bracht worden, nämlich, "daß der Maler in das Magere verfallen fei, da er die Schwulft vermeiden wollen." Da man aber, wenn Plinius verstanden, mas er geschrieben hat, voraussetzen muß, daß er sich selbst nicht habe widersprechen wollen, so muß dieses Urtheil mit demjenigen, worin er kurz zuvor dem Parrhafius den Vorzug in den äußersten Linien, das ift, in dem Umriffe, zuschreibt, verglichen und übereinstimmend gemacht werden. Die eigentlichen Borte des Plinius find: "Parrhafius scheine, mit sich selbst verglichen, sich unter fich felbst herunter zu seten, in Ausbrudung der mittlern Rörper." Es ift aber nicht klar, was "mittlere Körper" sein sollen. Man könnte es von benjenigen Theilen bes Körpers verfteben, welche ber außerfte Umrig einschließt. Allein ein Zeichner soll seinen Körper von allen Seiten, und nach allen Bewegungen kennen, er wird benfelben nicht allein vorwärts, fondern auch von der Seite, und von allen Bunkten gestellt, verstehen zu zeichnen, und basjenige, was im erfteren Falle von dem Umriffe eingeschloffen zu sein scheinen könnte, wird in diesem Falle ber Umriß selbst fein. Man tann nicht fagen, daß es für einen Zeichner mittlere Theile bes Rörpers giebt (ich rebe nicht von bem Mittel bes Leibes), eine jede Mustel gehört zu feinem außersten Umriffe; und ein Beichner, ber fest ift in dem außersten Umrisse, aber nicht in dem Umrisse derjenigen Theile, welche der außere einschließt, ift ein Begriff, der fich weder an fich felbft, noch in Abficht auf einen Beichner, gebenten läßt. Es tann bier die Rebe ganz und gar nicht von dem Umriffe fein, auf welchem das Magere ober die Schwulft beruht. Vielleicht hat Varrhafius Licht und Schatten nicht verstanden, und den Theilen seines Umrisses ihre gehörige Erhöhung und Bertiefung nicht gegeben; welches Plinius unter bem Ausbrude der "mittleren Körper" oder "der mittleren Theile deffelben" tann verstanden haben; und dieses möchte die einzige mögliche Erklärung sein. welche die Worte des Plinius annehmen konnen. Oder es ift dem Maler ergangen, wie dem berühmten La Fage, den man für einen großen Beichner halten kann, man fagt, so balb er die Palette ergriffen und malen wollte, habe er seine eigene Zeichnung verdorben. Das Wort "geringer" beim Plinius geht also nicht auf den Umriß. Mich baucht. es können des Parrhafius Gemälde außer den Eigenschaften, die ihnen obige Ertlärung giebt, nach Anleitung ber Worte bes Plinius, auch noch biefen Borzug gehabt haben, daß die Umriffe fanft in den hintergrund vermalt und vertrieben worden, welches sich in den mehrsten übrig gebliebenen Ma= lereien ber Alten, und in ben Werken neuer Meifter ju Anfange bes sechszehnten Sahrhunderts, nicht findet, in welchen die Umriffe der Fi= guren mehrentheils hart gegen den Grund abgeschnitten find. Der vermalte Umriß aber gab ben Figuren bes Parrhafius bennoch allein ihre wahre Erhobenheit und Rundung nicht, da die Theile derfelben nicht gehörig erhöht und vertieft waren; und hierin war er also unter sich selbst herunter zu setzen. Ist Parrhasius der größte im Umrisse ge= wefen, so hat er eben so wenig in das Magere, als in die Schwulft verfallen können.

Was des Zeuzis weibliche Figuren betrifft, die er nach Homers Begriffen start gemacht, so ist daraus nicht zu schließen, wie in dem Sendschreiben geschehen, daß er sie start, wie Rubens, das ist zu sleischig, geshalten. Es ist zu glauben, daß das spartanische Frauenzimmer, vermöge seiner Erziehung, eine gewisse männliche jugendliche Form gehabt hat, und gleichwohl waren es, nach dem Bekenntnisse des ganzen Alterthums, die größten Schönheiten in Griechenland; und also muß man sich das Gewächs der Helen, einer Spartanerin, beim Theobrit vorstellen.

Ich zweisle also, daß Jacob Jordans, dessen Bertheidigung man in dem Sendschreiben mit vielem Eifer ergriffen hat, seines gleichen unter den griechischen Malern finden würde. Ich getraue mir mein Urtheil von diesem großen Coloristen allezeit zu behaupten. Der Versasser des so genannten Auszugs von dem Leben der Maler hat die Urtheile über dieselben sleißig gesammelt; aber sie zeugen nicht an allen Orten von

einer großen Einsicht in die Kunft, und manche sind unter so vielen Umständen angebracht, daß ein Urtheil auf mehr als auf einen Künftler insbesondere könnte angewendet werden.

Bei dem freien Zutritte, welchen Ihre Königl. Maj. in Polen allen Künftlern und Liebhabern der Kunft verstatten, kann der Augenschein mehr lehren, und ist überzeugender, als das Urtheil eines Scribenten: ich deruse mich auf die Darbringung im Tempel, und auf den Diogenes vom gedachten Meister. Aber auch dieses Urtheil von Jordans hat eine Erläuterung nöthig, wenigstens in Absicht der Wahrheit. Der allgemeine Begriff von Wahrheit sollte auch in Werken der Kunst stattsinden, und nach demselben ist das Urtheil ein Käthsel. Der einzige mögliche Sinn besselben möchte etwa solgender sein.

Rubens hat nach der unerschöpflichen Fruchtbarkeit seines Geiftes wie Homer gebichtet; er ift reich bis zur Berschwendung: wer hat das Bunderbare wie jener gesucht, so wohl überhaupt, wie ein dichterischer und allgemeiner Maler, als auch insbesondere, was Composition, und Licht und Schatten betrifft. Seine Figuren hat er in der vor ihm unbekannten Manier, die Lichter auszutheilen, geftellt, und diese Lichter, welche auf die Hauptmaffe vereinigt find, find stärker als in der Ratur selbst zusammen gehalten, um auch dadurch seine Werke zu begeistern, und etwas ungewöhnliches in dieselben zu legen. Fordans, von der Gattung niederer Geifter, ift in dem Erhabenen der Malerei mit Aubens, seinem Meister, keineswegs in Bergleichung zu ftellen, er hat an bie Sohe deffelben nicht reichen, und fich über die Natur nicht hinaus fetzen können. Er ift also berselben näher gefolgt, und wenn man dadurch mehr Bahrheit erhält, so möchte Fordans den Charafter einer mehrern Bahrheit als Rubens verdienen. Er hat die Natur gemalt, wie er fie gefunden.

Wenn der Geschmad des Alterthums der Künftler Regel in Absicht der Form und der Schönheit nicht sein soll, so wird gar keine anzunehmen sein. Einer würde seiner Benus, wie ein neuerer namhafter Maler gesthan, ein gewisses französisches Wesen geben, ein anderer würde ihr eine Habicksnase machen; da es wirklich geschehen, daß man die Nase an der mediceischen Benus also gebildet sinden wolle, noch ein anderer würde ihr spitze und spillensörmige Finger zeichnen, wie der Begriff einiger Ausleger der Schönheit, welche Lucian beschreibt, gewesen. Sie würde und mit sinesischen Augen ansehen, wie alle Schönheiten aus einer neuern italienischen Schule; ja aus jeder Figur würde man das Baterland des Künstlers ohne Belesenheit errathen können. Nach des Democritus Vorzgeben sollen wir die Götter bitten, daß uns nur glückliche Bilder vorzkommen, und dergleichen Bilder sind der Alten ihre.

Die Nachahmung der Alten in ihrem Umrisse völlig gebildeter Körper kann unsern Künftlern, wenn man will, eine Ausnahme in Absicht der stamingischen Kinder gestatten. Der Begriff einer schönen Form läßt sich bei jungen Kindern nicht eigentlich anbringen: man sagt, ein Kind ist schön

und gefund, aber der Ausbruck der Form begreift icon die Reife gemisser Rahre in sich. Die Kinder vom Fiamingo find jest beinahe wie eine vernünftige Mobe, ober wie ein herrschender Geschmad, dem unsere Rünftler billig folgen, und die Atademie in Wien, welche geschehen laffen, daß man den antiken Cupido den Abguffen vom Fiamingo nachgesett. hat dadurch von der Vorzüglichkeit der Arbeit neuerer Künstler in Kindern über eben die Arbeiten der Alten keine Entscheidung, wie mir bäucht, gegeben; welches ber Berfaffer bes Senbichreibens aus biefer angebrachten Nachricht möchte ziehen wollen. Die Atademie ift bei biefer Nachficht bennoch bei ihrer gefunden Lehrart und Anweisung zur Nachahmung des Alterthums geblieben. Der Rünftler, welcher bem Berfaffer biefe Nachricht mitgetheilt, ift, fo viel ich weiß, meiner Meinung. Der ganze Unterschied ift dieser, die alten Künftler gingen auch in Bilbung ihrer Rinder über die gewöhnliche Natur, und die neuern Rünftler folgen berfelben. Wenn der Ueberfluß, welchen diese ihren Kindern geben, keinen Einfluß hat in ihre Begriffe von einem jugendlichen Körper und von einem reifen Alter, so kann ihre Ratur in diefer Art schön sein, aber ber Alten ihre ist deswegen nicht fehlerhaft.

Es ift eine ähnliche Freiheit, die sich unsere Künstler in dem Haarputse ihrer Figuren genommen haben, und die ebenfalls bei aller Nachsahmung der Alten bestehen kann. Will man sich aber an die Natur halten, so fallen die vordern Haare viel ungezwungener auf die Stirn herunter, wie es sich in jedem Alter bei Menschen, die ihr Leben nicht zwischen dem Kamme und dem Spiegel verlieren, zeigen kann, folglich kann auch die Lage der Haare an Statuen der Alten lehren, daß diese allezeit das Einfältige und das Wahre gesucht haben; da es gleichwohl bei ihnen nicht an Leuten gesehlt, die sich mehr mit ihrem Spiegel, als mit ihrem Verstande unterhalten, und die sich auf die Symmetrie ihrer Haare, so gut als der Zierlichste an unsern Hösen, verstanden. Es war gleichsam ein Zeichen einer freien und edlen Geburt, die Haare so, wie die Köpfe und Statuen der Griechen, zu tragen.

Die Nachahmung des Umrisses der Alten ist unterdessen auch von denen, welche hierin nicht die glücklichsten gewesen sind, niemals versworsen worden, aber über die Nachahmung der eblen Einfalt und der stillen Größe sind die Stimmen getheilt. Dieser Ausdruck hat selten allgemeinen Beisall gefunden, und Künstler haben mit demselben allezeit viel gewagt. Also sah man diese wahre Größe an dem Hercules von Bandinello in Florenz als einen Fehler an, in dem Kindermorde des Naphael verlangt man mehr wildes und schreckliches in den Gesichtern der Mörder.

Nach dem allgemeinen Begriffe "der Natur in Ruhe" könnten die Figuren vielleicht den jungen Spartanern des Xenophon ähnlich werden, welches der Verfasser des Sendschreibens auch nach der Regel der "stillen Größe" besorgt; ich weiß auch, daß der größte Theil der Menschen, wenn auch der Begriff meiner Schrift allgemein festgesetzt und angenommen

wäre, ein Gemälbe, nach diesem Geschmacke des Alterthums gearbeitet, bennnoch ansehen könnte, wie man eine Rede, vor den Areopagiten geshalten, lesen würde. Allein der Geschmack des größten Hausens kann niemals Gesetze in der Kunst geben. In Absicht des Begriffs "der Natur in Ruhe" hat der Hr. von Hagedorn in seinem Werke, welches mit so vieler Weisheit als Einsicht in dem Feinsten der Kunst abgesaßt ist, vollstommen Recht, in großen Werken mehr Geist und Bewegung zu verlangen. Aber diese Lehre hat allezeit viel Einschränkung nöthig, niemals so viel Geist, daß ein ewiger Bater einem rächenden Wars, und eine Heilige in Entzückung einer Bachante ähnlich werde.

Wem dieser Charakter der höhern Kunst unbekannt ist, in dessen Augen wird eine Madonna vom Trevisano eine Madonna vom Raphael niederschlagen, ich weiß, daß selbst Künstler geurtheilt haben, die Masdonna des erstern sei dem Königl. Raphael ein wenig vortheilhafter Nachbar. Es schien daher nicht überstüssig, vielen die wahre Größe des seltensten aller Werke der Gallerie in Dresden zu entdecken, und diesen gegenwärtig einzigen unversehrten Schaß von der Hand dieses Apollo der Maler, welcher in Deutschland zu sinden ist, denen, die ihn sehen,

schätbarer zu machen.

Man muß bekennen, daß der Königliche Raphael, in der Komposition, der Transsiguration desselben nicht beikommt; dahingegen hat jenes Werk einen Borzug, den dieses nicht hat. Un der völligern Ausarbeitung der Transsiguration hat Giulio Romano vielleicht eben so viel Antheil als dessen großer Meister selbst, und alle Kenner versichern, daß man beide Hände in der Arbeit sehr wohl unterscheiden könne. In jenem aber sinden Kenner die wahren ursprünglichen Züge von eben der Zeit des Meisters, da derselbe die Schule zu Athen im Batikan gearbeitet hat. Auf den Basari will ich mich hier nicht noch einmal berusen.

Ein vermeinter Richter ber Runft, ber bas Rind in ben Armen ber Madonna so elend findet, ist so leicht nicht zu belehren. Bythagoras sieht bie Sonne mit andern Augen an als Anaxagoras, jener als einen Gott, dieser als einen Stein, wie ein alter Philosoph sagt. Der Reuling mag Anaragoras sein, Kenner werden der Bartei des Bythagoras beitreten. Die Erfahrung felbst kann, ohne Betrachtung des hohen Ausbrucks in den Gefichtern des Raphael, Bahrheit und Schönheit finden und lehren. Ein icones Geficht gefällt, aber es wird mehr reizen, wenn es burch eine gewiffe überdenkende Miene etwas ernfthaftes erhält. Das Alterthum selbst scheint also geurtheilt zu haben, ihre Künftler haben diese Miene in alle Röpfe des Antinous gelegt; die mit den vordern Loden bededte Stirn des= selben giebt ihm dieselbe nicht. Man weiß ferner, daß dasjenige, was bei bem erften Augenblide gefällt, nach bemfelben vielmals aufhört zu gefallen, was der vorübergehende Blick hat sammeln können, zerstreut ein aufmerksameres Auge, und die Schminke verschwindet. Alle Reizungen erhalten ihre Dauer durch Nachforschung und Ueberlegung, und man sucht in das verborgene Gefällige tiefer einzudringen. Eine ernfthafte Schönheit wird . und niemals völlig satt und zufrieden gehen lassen; man glaubt beständig neue Reizungen zu entbeden, und so sind Raphaels und der alten Meister ihre Schönheiten beschaffen, nicht spielend und liebreich, aber wohlgebildet und erfüllt mit einer wahrhaften und ursprünglichen Schönheit. Durch Reizungen von dieser Art ist Eleopatra durch alle Zeiten hindurch berühmt worden. Ihr Gesicht setzte niemand in Erstaunen, aber ihr Wesen hinterließ bei allen, die sie ansahen, sehr viel zurück, und sie siegte ohne Widersstand, wo sie wollte. Einer französischen Benus vor ihrem Nachttische wird es ergehen, wie jemand von dem Sinnreichen beim Seneca geurtheilt hat, es verliert viel, ja vielleicht alles, wenn man es sucht zu erforschen.

Die Bergleichung zwischen dem Raphael und einigen großen hollänbischen und neuern italienischen Meistern, welche ich in meiner Schrift gemacht habe, betrifft allein das Traktament in der Kunst. Ich glaube, das Urtheil über den mühsamen Fleiß in den Arbeiten der ersteren wird eben dadurch, daß derselbe hat versteckt sein sollen, noch gewisser, denn eben dieses verursachte dem Maler die größte Mühe. Das Schwerste in allen Berken der Kunst ist, daß daßzenige, was sehr ausgearbeitet worden, nicht ausgearbeitet scheine; diesen Vorzug hatten des Nicomachus Gemälde nicht.

Ban der Werff bleibt allzeit ein großer Künstler, alle seine Stücke zieren mit Recht die Kabinette der Großen in der Welt. Er hat sich bemüht, alles wie von einem einzigen Gusse zu machen, alle seine Züge sind wie geschmolzen, und in der übertriebenen Weichlichkeit seiner Tinten ist, so zu sagen, nur ein einziger Ton. Seine Arbeit könnte daher

emaillirt eber als gemalt beißen.

Unterdeffen gefallen seine Gemälbe. Aber tann bas Gefällige ein Hauptcharafter ber Malerei sein? Alte Ropfe von Dennern gefallen auch; wie murbe aber das weise Alterthum urtheilen? Plutarch murbe dem Meifter aus dem Munde eines Ariftides oder eines Zeuris fagen: "Schlechte Maler, die bas Schone aus Schwachheit nicht erreichen können, fuchen es in Warzen und in Runzeln." Man erzählt für gewiß, daß Raiser Rarl VI. den ersten Ropf von Dennern, den er gesehen, geschätt, und an demselben bie fleißige Art in Del zu malen bewundert habe. Man verlangte von dem Meifter noch einen dergleichen Ropf, und es wurden ihm etliche taufend Gulben für beide bezahlt. Der Raifer, welcher ein Renner der Runft war, hielt fie beibe gegen Röpfe von van Dyt und von Rembrandt, und foll gefagt haben: "er habe zwei Stude von diesem Maler, um etwas von ihm zu haben, weiter aber verlange er keine mehr, wenn man sie ihm auch ichenken wolle." Ebenso urtheilte ein gewiffer Englander von Stande. man wollte ihm Dennerische Röpfe andreisen: "Meint ihr." aab er zur Antwort, "daß unfere Nation Werke der Runft schät, an welchen der Bleiß allein, ber Berftand aber nicht den geringften Antheil hat?"

Dieses Urtheil über Denners Arbeit folgt unmittelbar auf den Ban der Werff nicht beswegen, daß man eine Bergleichung zwischen beiden Meistern zu machen gesonnen wäre; benn er reicht bei weiten nicht an

Ban der Berffs Verdienste, sondern nur durch jenes Arbeit, als durch ein Beispiel zu zeigen, daß ein Gemälde, welches gefällt, eben so wenig ein allgemeines Verdienst habe, als ein Gedicht, welches gefällt, wie der Bersfasser bes Sendschreibens scheint behaupten zu wollen.

Es ift nicht genug, daß ein Gemälbe gefällt; es muß beständig gesfallen, aber eben dasjenige, wodurch der Waler hat gefallen wollen, macht uns seine Arbeit in kurzer Zeit gleichgültig. Er scheint nur für den Geruch gearbeitet zu haben; denn man muß seine Arbeit dem Gesichte so nahe bringen als Blumen. Man wird sie beurtheilen, wie einen kostbaren

Stein, deffen Werth ber geringfte bemertte Tadel verringert.

Die größte Sorgfalt dieser Meister ging also blos auf eine strenge Nachahmung des Allerkleinsten in der Natur, man scheute sich das geringste Härchen anders zu legen, als man es sand, um dem schärssten Auge, ja wenn es möglich gewesen wäre, selbst den Vergrößerungsgläsern, das Unswerklichste in der Natur vorzulegen. Sie sind anzusehen als Schüler des Anaxagoras, der den Grund der menschlichen Weisheit in der Hand zu sinden glaubte. So bald sich aber diese Kunst weiter wagen, und die größern Verhältnisse des Körpers, und sonderlich das Nackende hat zeichnen wollen, so gleich zeigt sich

Infelix operis summa, quia ponere totum Nescit.

Hor.

Die Zeichnung bleibt bei einem Maler, wie die Aktion bei dem Redner des Demosthenes das erste, das zweite und das dritte Ding.

Dasjenige was in dem Sendschreiben an den erhobenen Arbeiten der Alten ausgesetzt ift, muß ich zugestehen, und mein Urtheil ist aus meiner Schrift zu ziehen. Die geringe Wissenschaft der Alten in der Perspektiv, welche ich daselbst angezeigt habe, ist der Grund zu dem Vorwurf, den man den Alten in diesem Theile der Kunst machte, ich behalte mir eine ausschliche Abhandlung über denselben vor.

Der vierte Bunkt betrifft vornehmlich die Allegorie.

Die Fabel wird in der Malerei insgemein Allegorie genannt; und da die Dichtkunft nicht weniger als die Malerei die Nachahmung zum Endzweck hat, so macht doch diese allein ohne Fabel kein Gedicht, und ein historisches Gemälbe wird durch die bloße Nachahmung nur ein gemeines Bild sein, und man hat es ohne Allegorie anzusehen, wie Dasvenant's sogenanntes Heldengedicht Gonvibert, wo alle Erdichtung versmieden ist.

Colorit und Zeichnung sind vielleicht in einem Gemälbe, was das Sylbenmaß, und die Wahrheit oder die Erzählung in einem Gedichte sind. Der Körper ist da; aber die Seele sehlt. Die Erdichtung, die Seele der Poesie, wie sie Aristoteles nennt, wurde ihr zuerst durch den Homer eingeblasen, und durch dieselbe muß auch der Maler sein Wert des leben. Zeichnung und Colorit sind durch anhaltende Uebung zu erlangen; Perspektiv und Komposition, und diese im eigentlichsten Verstande gesnommen, gründen sich auf sestgesetzte Regeln; folglich ist alles dieses mechas

nisch, und es braucht nur, wenn ich so reden darf, mechanische Seelen, die Werke einer solchen Kunst zu kennen und zu bewundern.

Alle Ergößlichkeiten bis auf biejenigen, die dem größten Haufen der Menschen ben unerkannten großen Schatz, die Zeit, rauben, erhalten ihre Dauer, und verwahren uns vor Etel und Ueberdruß nach der Masse, wie sie unsern Berstand beschäftigen. Blos sinnliche Empfindungen aber gehen nur bis an die Haut, und wirken wenig in den Verstand. Die Betrachtung der Landschaften, der Frucht- und Blumenstücke macht uns ein Vergnügen von dieser Art, der Kenner, welcher sie sieht, hat nicht nöthig mehr zu denken, als der Meister; der Liebhaber oder der Unswissende gar nicht.

Ein historisches Gemälbe, welches Personen und Sachen vorstellt wie sie sind, oder wie sie geschehen, kann sich blos durch den Ausdruck der Leidenschaften in den handelnden Personen von Landschaften unterscheiden, unterbessen sind beide Arten, nach eben der Regel ausgeführt, im Wesen

eins; und diefes ift die Nachahmung.

.

Es scheint nicht widersprechend, daß die Malerei eben so weite Grenzen als die Dichtkunst haben könne, und daß es folglich dem Maler möglich sei, dem Dichter zu solgen, so wie es die Musik im Stande ist zu thun. Nun ist die Geschichte der höchste Vorwurf, den ein Maler wählen kann; die bloße Nachahmung aber wird sie nicht zu dem Grade erheben, den eine Tragödie oder ein Heldengedicht, das Höchste in der Dichtkunst, hat. Homer hat aus Menschen Götter gemacht, sagt Cicero; das heißt, er hat die Wahrheit nicht allein höher getrieben, sondern er hat, um ershaben zu dichten, sieber das Unmögliche, welches wahrscheinlich ist, als das blos Mögliche, gewählt; und Aristoteles setzt hierin das Wesen der Dichtkunst, und berichtet uns, daß die Gemälde des Zeuzis diese Eigenschaft gehabt haben. Die Möglichseit und Wahrheit, welche Longin von einem Maler im Gegensaße des Unglaublichen bei dem Dichter fordert, kann hiermit sehr wohl bestehen.

Diese Höhe kann ein Historienmaler seinen Werken nicht durch einen über die gemeine Natur erhabenen Umriß, nicht durch einen edlen Außbruck der Leidenschaften allein geben, man fordert eben dieses von einem weisen Portraitmaler, und dieser kann beides erhalten ohne Nachtheil der Aehnlichkeit der Person, die er schildert. Beide bleiben noch immer bei der Nachahmung; nur daß dieselbe weise ist. Man will sogar in van Ohks Köpsen die sehr genaue Beobachtung der Natur als eine kleine Unvollkommenheit ansehen; und in allen historischen Gemälden würde sie ein Fehler sein.

Die Wahrheit, so liebenswürdig sie an sich selbst ist, gefällt und macht einen stärkeren Eindruck, wenn sie in eine Fabel eingekleidet ist; was bei Kindern die Fabel, im engsten Berstande genommen, ist, das ist die Allegorie einem reisen Alter. Und in dieser Gestalt ist die Wahrheit in den ungesitteten Zeiten augenehmer gewesen, auch nach der sehr alten Meinung, daß die Vossie älter als Prosa sei, welche

burch die Nachrichten von den ältesten Beiten verschiedener Bölker bestätigt wird.

Unser Verstand hat außerdem die Unart, nur auf daszenige aufsmerksam zu sein, was ihm nicht der erste Blick entdeckt, und nachlässig zu übergehen, was ihm klar wie die Sonne ist; Bilder von der letzten Art werden daher, wie ein Schiff im Wasser, oftmals nur eine augensblickliche Spur in dem Gedächtnisse hinterlassen. Aus keinem andern Grunde dauern die Begriffe von unserer Kindheit länger, weil wir alles, was uns vorgekommen, als außerordenklich angesehen haben. Die Natur selbst lehrt uns also, daß sie nicht durch gemeine Sachen bewegt wird. Die Kunst soll hierin die Natur nachahmen, sagt der Scribent der Bücher von der Redekunst, sie soll erfinden, was jene verlangt.

Eine jede Idee wird stärker, wenn sie von einer oder mehr Ideen begleitet ist, wie in Vergleichungen, und um so viel stärker, je entsernter das Verhältniß von diesen auf jene ist, denn wo die Aehnlichseit dersselben sich von selbst darbietet, wie in Vergleichung einer weißen Haut mit Schnee, erfolgt keine Verwunderung. Das Gegentheil ist dasjenige, was wir Wis, und was Aristoteles unerwartete Begriffe nennt, er fordert eben dergleichen Ausdrücke von einem Redner. Is mehr Unerwartetes man in einem Gemälde entdeckt, desto rührender wird es; und beides erhält es durch die Allegorie. Sie ist wie eine unter Blättern und Zweigen versteckte Frucht, welche desto angenehmer ist, je unvermutheter man sie sindet; das kleinste Gemälde kann das größte Meisterwerk werden, nachdem die Idee desselben erhaben ist.

Die Nothwendigkeit selbst hat Künstlern die Allegorie gelehrt. Ansfänglich wird man sich freilich begnügt haben, nur einzelne Dinge von einer Art vorzustellen; mit der Zeit aber versuchte man auch daßsenige, was vielen einzelnen gemein war, das ist, allgemeine Begriffe, auszusdrücken. Eine jede Eigenschaft eines einzelnen giebt einen solchen Begriff, und, getrennt von demjenigen, was ihn begreift, denselben sinnlich zu machen, mußte durch ein Bild geschehen, welches, einzeln wie es war, keinem einzelnen insbesondere, sondern vielen zugleich zusam.

Die Egypter waren die ersten, die solche Bilder suchten, und ihre Hieroglyphen gehören mit unter den Begriff der Allegorie. Alle Gottsheiten des Alterthums, sonderlich der Griechen, ja die Namen derselben kamen aus Egypten, die Göttergeschichte aber ist nichts als Allegorie, und machte den größten Theil derselben auch bei uns aus.

Jene Ersinder aber gaben vielen Dingen, sonderlich ihren Gottheiten, solche Zeichen, die zum Theil unter den Griechen beibehalten wurden, deren Bedeutung man oftmals so wenig durch Hilfe der uns aufbehaltenen Scribenten sinden kann, daß es diese vielmehr für ein Berdrechen wider die Gottheit hielten, dieselben zu offenbaren, wie mit dem Granatapsel in der Hand der Juno zu Samos geschehen. Es wurde ärger als ein Kirchenraub gehalten, von den Geheimnissen der eleusischen Eeres zu reden.

Das Berhältniß ber Reichen mit dem Bezeichneten gründete sich auch zum Theil auf unbefannte ober unbewiesene Eigenschaften ber ersteren. Bon dieser Art war der Roßtäfer, als ein Bild der Sonne bei den Egyptern, und diese sollte das Insett vorftellen, weil man glaubte, daß tein Beibchen in seinem Geschlechte sei, und daß er fechs Monate in ber Erbe und eben fo lange Reit außer berfelben lebe. Eben fo follte die Rate, weil man wollte bemerkt haben, daß fie fo viel Junge als Tage in einem Umlaufe bes Monds zu werfen pflege, ein Bild ber Riis ober bes Mondes fein.

Die Griechen, welche mehr Wit und gewiß mehr Empfindung hatten, nahmen nur diejenigen Beichen von jenen an, die ein mahres Berhältniß mit bem Bezeichneten hatten, und vornehmlich welche finnlich waren, ihren Göttern gaben fie burchgebenbs menschliche Geftalten. Die Flügel bedeuteten bei den Sapptern schnelle und wirksame Dienste, das Bilb ift ber Natur gemäß; Flügel stellten bei ben Griechen eben bieses vor, und wenn die Athenienser ihrer Biktoria die gewöhnlichen Flügel nicht gaben, wollten sie dadurch den ruhigen Aufenthalt derselben in ihrer Stadt vorstellen. Eine Gans bedeutete dort einen behutsamen Regenten, und man gab in Absicht hierauf den Borbertheilen an Schiffen die Geftalt einer Gans. Die Griechen behielten dieses Bild bei, und ber Alten ihre Schiffschnäbel endigen fich mit einem Ganfehals.

Der Sphing ift von ben Figuren, die fein klares Berhaltnig zu ihrer Bebeutung haben, vielleicht die einzige, welche die Griechen von ben Egyptern angenommen haben, er bedeutete bei jenen beinahe eben das, was er bei diesen lehren sollte, wenn er vor dem Eingange ihrer Tempel stand. Die Griechen gaben ihrer Figur Flügel, und bilbeten ben Ropf mehrentheils frei ohne Stola; auf einer athenienfischen Munge

hat der Sphing dieselbe behalten.

Es war überhaupt ber griechischen Nation eigen, alle ihre Werke mit einem gewiffen offenen Befen, und mit einem Charafter ber Freude ju bezeichnen, die Musen lieben keine fürchterliche Gespenfter; und wenn selbst Homer seinen Göttern egyptische Allegorien in den Mund legt, geschieht es insgemein, um fich zu verwahren, mit einem "Man fagt." Ja wenn ber Dichter Pampho, bor ben Zeiten bes homers, seinen Juviter beschreibt, wie er in Pferdemist eingewickelt ist, so klingt es zwar mehr als egyptisch, in der That aber nähert es sich dem hohen Begriffe des englischen Dichters.

> As full, as perfect in a hair as heart, As full, as perfect in vile Man that mourns, As the rapt Seraph that adores and burns.

> > Pope.

Ein Bild, bergleichen die Schlange ift, die fich um ein Ei geschlungen, auf einer thrischen Münze des dritten Jahrhunderts, wird schwerlich auf einer griechischen Munge zu finden fein. Auf feinem einzigen ihrer Denkmale ift eine fürchterliche Borftellung, fie vermieden bergleichen noch mehr als gewisse sogenannte unglückliche Worte. Das Bild bes Tobes erscheint vielleicht nur auf einem einzigen alten Steine, aber in einer Gestalt, wie man es bei ihren Gastmahlen aufzusühren psiegte; nämlich sich burch Erinnerung der Kürze des Lebens zum angenehmen Genufse desselben aufzumuntern; der Künstler hat den Tod nach der Flöte tanzen lassen. Auf einem Steine mit einer römischen Inschrift ist ein Todtensgerippe mit zwei Schmetterlingen, als Bildern der Seele, von denen der eine von einem Vogel gehascht wird, welches auf die Seelenwansderung zielen soll; die Arbeit aber ist von spätern Zeiten.

Man hat auch angemerkt, daß, da alle Gottheiten geweihte Altäre gehabt haben, weder unter den Griechen noch Kömern ein Altar des Todes gewesen, außer an den entlegensten Küsten der damals be-

fannten Welt.

Die Kömer haben in ihrer besten Zeit gedacht wie die Griechen, und wo sie die Bilbersprache einer fremden Nation angenommen haben, da sind sie den Grundsägen ihrer Vorgänger und Lehrer gesolgt. Ein Elephant, der in spätern Zeiten unter die geheimen Zeichen der Egypter aufgenommen wurde (benn auf den vorhandenen ältesten Denkmalen dieser Nation ist das Bild dieses Thieres so wenig als ein Hirsch, ein Strauß und ein Hahn zu sinden), bedeutete verschiedenes, und vielleicht auch die Ewigkeit, unter welchem Begriffe der Elephant auf einigen römischen Münzen steht; und dieses wegen seines langen Lebens. Auf einer Münze Kaiser Antonius sührt dieses Thier zur Uederschrift das Wort: Munisientia, wo es aber nichts anders bedeuten kann, als große Spiele, in welchem man Elephanten mit aufführte.

Es ift aber meine Absicht eben so wenig, ben Ursprung aller allegorischen Bilber bei ben Griechen und Kömern zu untersuchen, als ein Lehrgebäude der Allegorie zu beschreiben. Ich suche nur meine Schrift über
diesen Punkt zu rechtfertigen, mit dieser Einschränkung, daß die Bilber,
worin die Griechen und Kömer ihre Gedanken eingekleidet haben, vor
allen Bilbern anderer Bölker, und vor übelentworfenen Gedanken einiger

Reueren, das Studium der Rünftler fein muffen.

Es können einige wenige Bilber als Beispiele dienen, wie die griechischen und guten römischen Künftler gebacht haben, und wie es möglich sei, ganz abgesonderte Begriffe finnlich vorzustellen. Biele Bilber auf ihren Münzen, Steinen und andern Denkmalen haben ihre bestimmte und angenommene Bedeutung, einige aber der merkwürdigsten, welche die ihrige noch nicht allgemein haben, verdienten sie zu bekommen.

Man könnte die allegorischen Bilder der Alten unter zwei Arten sassen, und eine höhere und gemeinere Allegorie setzen, so wie überhaupt in der Malerei dieser Unterschied stattsinden kann. Bilder von der ersteren Art sind diesenigen, in welchen ein geheimer Sinn der Fabelgeschichte oder der Weltweisheit der Alten liegt, man könnte auch einige hierher ziehen, die von wenig bekannten, oder geheimnisvollen Gebräuchen des

Alterthums genommen find.

Zur zweiten Art gehören Bilber von bekannterer Bebeutung, als persönlich gemachte Tugenden und Laster u. s. w.

Bilber von der ersten Art geben den Werken der Kunst die wahre cpische Größe, eine einzige Figur kann ihr dieselbe geben; je mehr Besgriffe sie in sich faßt, desto höher wird sie; und je mehr sie zu denken veranlaßt, desto tieser ist der Eindruck, den sie macht, und um so viel sinnlicher wird sie also.

Die Vorstellung der Alten von einem Kinde, welches in der Blüthe seiner Jugend stirbt, war ein solches, sie malten ein Kind in den Armen der Aurora entführt; ein glückliches Bild, vermuthlich von der Gewohnsheit, die Leichen junger Leute beim Andruche der Morgenröthe zu begraben, hergenommen; der gemeine Gedanke der Künftler vom heutigen Buchs ist bekannt.

Die Belebung des Körpers durch Einflößung der Seele, einer der abgesondertsten Begriffe, ift durch die lieblichsten Bilber finnlich und zugleich dichterisch von den Alten gemalt. Gin Rünftler, der seine Weister nicht kennt, wurde zwar durch die bekannte Borftellung ber Schöbfung eben dieses anzudeuten glauben; sein Bild aber murbe in aller Augen nichts anders als die Schöpfung felbst vorstellen, und diefe Geschichte scheint zur Einkleidung eines blos philosophischen menschlichen Begriffs, und zur Anwendung beffelben an ungeweihten Orten, zu heilig, zu geschweigen, daß er zur Kunft nicht dichterisch genug ist. In Bildern der ältesten Beisen und Dichter eingekleidet erscheint dieser Begriff theils auf Mungen, theils auf Steinen. Prometheus bilbet einen Menfchen von dem Thone, von welchem man noch zu Paufanias Zeiten große versteinerte Klumpen in der Landschaft Phocis zeigte; und Minerva halt einen Schmetterling, als bas Bild ber Seele, auf ben Ropf berfelben. Auf der angeführten Munze Antonini Bii, wo hinter der Mi= nerva ein Baum ift, um den sich eine Schlange gewunden hat, hält man es für ein Sinnbild ber Rlugheit und Weisheit bes Prinzen.

Es ift nicht zu leugnen, daß die Bebeutung von vielen allegorischen Bilbern der Alten auf bloße Muthmaßungen beruht, die daher
von unsern Künstlern nicht allgemein angewendet werden können. Man
hat in der Figur eines Kindes auf einem geschnittenen Steine, welches
einen Schmetterling auf einen Altar seßen will, den Begriff einer Freundschaft dis zum Altar, das ist, die nicht über die Grenzen der Gerechtigkeit geht, sinden wollen. Auf einem andern Steine soll die Liebe, die
den Zweig eines alten Baums, als ein vorgegebenes Bild der Weisheit,
auf welchem eine sogenannte Nachtigall sist, nach sich zu ziehen bemüht
ist, die Liebe zur Weisheit vorstellen. Eros, Himeros und Pothos
waren bei den Alten diesenigen Bilder, welche die Liebe, den Appetit
und das Verlangen andeuteten, diese drei Figuren will man auf einem
geschnittenen Steine sinden. Sie stehen um einen Altar, auf welchem
ein heiliges Feuer brennt. Die Liebe hinter demselben, so daß sie nur
mit dem Kopse hervorragt; der Appetit und das Verlangen auf beiden

Seiten des Altars; jener nur mit einer hand im Zeuer, in der andern aber mit einem Rrange, dieser mit beiben Sanden im Feuer.

Eine Biktorie, die einen Anter front, auf einer Munge Konigs Se= leucus, war sonft ein Bild des Friedens und der Sicherheit, den der Sieg verschafft, angesehen; bis man die wahre Erklärung gefunden. Se= leucus foll mit einem Dale in der Geftalt eines Unters geboren fein, welches Zeichen nicht allein biefer König, sondern auch die Seleuciden, deffen Nachkommen, zur Bezeichnung ihrer Abkunft, auf ihre Münzen

prägen laffen.

Wahrscheinlicher ift die Erklärung, die man einer Btorie mit Schmetterlingsflügeln an ein Siegeszeichen gebunden giebt. Man glaubt unter derfelben einen Helb zu finden, der als ein Sieger, wie Epami= nondas, geftorben. In Athen war eine Statue und ein Altar der Biktoria ohne Flügel, als ein Bild bes unwandelbaren Gluds im Kriege, ber angebundene Sieg konnte bier eine abnliche Bedeutung erlauben, berglichen mit bem angeschoffenen Mars zu Sparta. Die Art von Flügeln, die der Psyche eigen ist, war der Figur vermuthlich nicht von ungefähr gegeben, da ihr fonft Ablersflügel gehören, vielleicht liegt der Begriff ber Seele bes verftorbenen Belben unter benfelben verborgen. Muthmaßungen find erträglich, wenn eine Biktorie, an Trophäen von Baffen überwundener Bölker gebunden, fich mit einem Sieger dieser Bölker reimen ließe.

Die höhere Allegorie ber Alten ift freilich ihrer größten Schätze beraubt auf uns gekommen; sie ift arm in Ansehung ber zweiten Art. Diese hat nicht selten mehr als ein einziges Bild zu einem einzigen Ausbrud. Zwei verschiedene finden fich auf Münzen Kaisers Commodus, die Gludfeligkeit der Beit zu bezeichnen. Das eine ift ein fitzendes Frauenzimmer mit einem Apfel ober Rugel in der Rechten, und mit einer Schale in ber linken Sand unter einem grünen Baume, vor ihr find drei Kinder, von welchen zwei in einer Base oder in einem Blumentopfe, als das gewöhnliche Symbolum der Fruchtbarkeit. Das andere besteht aus vier Kindern, welche die vier Jahreszeiten vorstellen durch Die Sachen, welche fie tragen, die Unterschrift beider Munzen ift: "Gludfeligfeit ber Reiten."

Diese und alle andere Bilber, welche eine Schrift zur Erklärung nöthig haben, sind von niedrigem Range in ihrer Art, und einige würden ohne dieselbe für andere Bilber können genommen werden. Die hoffnung und die Fruchtbarkeit konnte eine Ceres, der Abel eine Minerva sein. Der Gebuld auf einer Münze Kaisers Aurelianus fehlen auch die wahren Unterscheidungszeichen, so wie der Muse Erato; und die Barzen sind allein durch ihre Bekleidung von den Grazien unterschieden. Unterdessen sind andere Begriffe, die in der Moral unmerkliche Grenzen haben, wie es die Gerechtigkeit und die Billigkeit ift, von den Runftlern der Alten fehr mobl unterschieden. Jene wird mit aufgebundenen Haaren und einem Diadem in einer ernsthaften Miene, so wie sie Gellius malt, diese wird mit einem holden Gesichte und mit fliegenden Haaren vorgestellt. Aus der Baage, welche sie hält, steigen Kornähren hervor, welche man auf die Vortheile der Billigkeit deutet; zuweilen hält sie in der andern Hand ein Horn des Ueberslusses.

:

i

Unter die vom stärkeren Ausdrucke gehört der Friede auf einer Münze Kaisers Titus. Die Göttin des Friedens stützt sich mit dem linken Arm auf eine Säule, und in eben der Hand hält sie einen Zweig von einem Delbaume, in der andern des Mercur Stab über einen Schenkel eines Opferthiers, welcher auf einem kleinen Altare liegt. Diese Hostie deutet auf die unblutigen Opfer der Göttin des Friedens, man schlachtete dieselben außer dem Tempel, und auf ihren Altar wurden nur die Schenkel gebracht, um denselben nicht mit Blut zu bestecken.

Gewöhnlich fieht man den Frieden mit einem Oelzweige und Stabe des Wercur, wie auf einer Münze eben dieses Kaisers; oder auch auf einem Sessel, welcher auf einem Hausen hingeworsener Waffen steht, wie auf einer Münze von Drusus, auf einigen von des Tiberius und Bespasianus Münzen verbrennt der Friede Wassen.

Auf einer Münze Kaisers Philippus ist ein ebles Bild, eine schlafende Bictoria. Man kann sie mit besserem Rechte auf einen zuversichtlichen gewissen Sieg, als auf die Sicherheit der Welt deuten, was sie nach der Unterschrift vorstellen soll. Eine ähnliche Idee enthält daszenige Gemälde, wodurch man dem athenienssischen Feldherrn Timotheus ein blindes Glück in seinen Siegen vorwersen wollte. Wan malte ihn schlafend, und das Glück, wie es Städte in sein Netz sing.

Bu dieser Klasse gehört der Nil mit seinen sechszehn Kindern im Belvedere zu Rom. Dasjenige Kind, welches mit den Kornähren und den Früchten in dem Horn des Nils gleich hoch steht, bedeutet die größte Fruchtbarkeit; diesenigen von den Kindern aber, die über das Horn und dessen Früchte hinauf gestiegen, deuten auf Mißwachs. Plinius giebt uns die Erklärung davon. Egypten ist am fruchtbarkten, wenn der Nil sechszehn Fuß hoch steigt, wenn er aber über dieses Waßkommt, ist es dem Lande eben so wenig zuträglich, als wenn der Fluß dies gewünschte Waß nicht erreicht. In des Rossi seiner Sammlung sind die Kinder weggelassen.

Was sich von allegorischen Sathren findet, gehört mit zu dieser zweiten Art. Ein Exempel giebt der Esel aus der Fabel des Gabrias, den man mit einer Statue der Jsis beladen hatte, und welcher die Ehrsfurcht des Volks gegen das Bild auf sich deutete. Kann der Stolz des Vöbels unter den Großen in der Welt sinnlicher vorgestellt werden?

Die höhere Allegorie würde aus der gemeinen können ersetzt werden, wenn diese nicht gleiches Schicksal mit jener gehabt hätte. Wir wissen z. E. nicht, wie die Beredsamkeit oder die Göttin Peitho gebildet geswesen; oder wie Praziteles die Göttin des Trostes, die Paregoros, von welcher Pausanias Nachricht giebt, vorgestellt habe. Die Vergessenheit hatte einen Altar bei den Kömern; vielleicht war auch dieser Begriff

persönlich gemacht. Eben dieses läßt sich von der Keuschheit gedenken, deren Altar man auf Wünzen findet; ingleichen von der Furcht, welcher

Theseus geopfert hat.

Unterdessen find die übrig gebliebenen Allegorien von Künftlern neuerer Zeiten noch nicht insgesammt verbraucht, es find vielen unter diefen hier und da einige unbekannt geblieben; und die Dichter und die übrigen Denkmale des Alterthums können noch allezeit einen reichen Stoff zu schönen Bilbern darreichen. Diejenigen, welche zu unseren und unserer Bäter Zeiten dieses Feld haben bereichern, und nicht weniger zum Unterricht als zur Erleichterung der Künftler arbeiten wollen, hätten Quellen. die so rein und reich sind, suchen sollen. Es erschien aber eine Zeit in der Belt, wo ein großer Haufe der Gelehrten gleichsam zur Ausrottung bes guten Geschmads fich mit einer mahrhaften Raferei emporte. Sie fanden in dem, was Natur heißt, nichts als kindliche Einfalt, und man hielt sich verbunden, dieselbe wißiger zu machen. Junge und Alte fingen an, Devisen und Sinnbilder zu malen, nicht allein für Rünftler, sonbern auch für Weltweise und Gottesgelehrte; und es konnte kaum ferner ein Gruß, ohne ein Emblema anzubringen, bestellt werden. Man suchte bergleichen lehrreicher zu machen burch eine Umschrift besienigen, was fie bedeuteten, und mas fie nicht bedeuteten. Dieses find die Schate. nach benen man noch jett grabt. Nachbem nun einmal diese Gelehr= samkeit Mobe geworben war, so wurde an die Allegorie der Alten gar nicht mehr gebacht.

Das Bild der Freigebigkeit war bei den Alten eine weibliche Figur mit einem Horne des Ueberflusses in der einen Hand und in der andern die Tasel eines römischen Congiarii. Die römische Freigebigkeit schien vielleicht gar zu sparsam; man gab der selbst gemachten in jeder Hand ein Horn, und das eine umgekehrt, um auszustreuen. Auf den Kopfsette man ihr einen Abler, der, ich weiß nicht was, hier bedeuten sollte.

Andere malten eine Figur mit einem Gefäße in jeder Sand.

Die Ewigkeit saß bei den Alten auf einer Kugel, oder vielmehr auf einer Sphäre, mit einem Spieße in der Hand; oder sie stand, mit der Kugel in der einen Hand, und im übrigen wie jene; oder eine Kugel in der Hand, und ohne Spieß; oder auch mit einem sliegenden Schleier um den Kopf. Unter so verschiedenen Gestalten sindet sich die Ewigkeit auf Münzen der Kaiserin Faustina. Den neuern Allegoristen schien dieses zu leicht gedacht, sie malten uns etwas Schreckliches, wie vielen die Ewigkeit selbst ist; eine weibliche Gestalt dis auf die Brust, mit Kugeln in beiden Händen; das übrige des Körpers ist eine Schlange, die in sich selbst zurück geht, mit Sternen bezeichnet.

Die Vorsicht hat mehrentheils zu ihren Füßen eine Rugel und einen Spieß in ber linken Hand. Auf einer Münze Kaifers Pertinar halt die Borficht die Hände ausgestreckt gegen eine Rugel, welche aus den Wolken zu fallen scheint. Gine weibliche Figur mit zwei Gesichtern

schien den Neuern bedeutender zu sein.

Die Beständigkeit sieht man auf einigen Münzen Kaisers Claudius, sitzend und stehend mit einem Helme auf dem Haupte, und einem Spieße in der linken Hand; auch ohne Helm und Spieß; aber allezeit mit einem auf das Gesicht gerichteten Zeigesinger, als wenn sie etwas ernstlich behaupten wollte. Bei den Neuern konnte die Borstellung dieser Tugend ohne Säulen nicht förmlich werden.

Es scheint, Ripa habe oft seine eigene Figuren nicht verstanden zu erklären. Das Bilb der Keuschheit hält bei ihm in der einen Hand eine Geißel (welche wenig Reizung zur Tugend giebt), und in der andern Hand ein Sieb. Der Erfinder dieses Bildes, von dem es Ripa gesborgt, hat vermuthlich auf die Vestalin Tuccia zielen wollen; Ripa, dem dieses nicht eingefallen ist, kommt mit den gezwungensten Einfällen hervor, die nicht verdienen, daß sie wiederholt werden.

Ich spreche durch den gemachten Gegensatz unseren Zeiten das Recht der Erfindung allegorischer Bilder nicht ab, es können aber aus der verschiedenen Art zu denken einige Regeln gezogen werden für diesjenigen, welche diesen Weg betreten wollen.

Bon dem Charakter einer edlen Einfalt haben sich die alten Griechen und Römer niemals entfernt, das wahre Gegentheil von derselben sieht man in Romeyn de Hooghes Bildersprache. Bon vielen seiner Einfälle kann man sagen, wie Birgil von dem Ulmbaume in der Hölle

Hanc sedem somnia vulgo

Vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus haerent.

Aon. VI.

Die Deutlichkeit gaben die Alten ihren Bilbern mehrentheils durch solche ihnen zugegebene Zeichen, die dieser und keiner andern Sache eigen sind (etliche wenige, die oben angezeigt worden, ausgenommen), und zu eben dieser Regel gehört die Bermeidung aller Zweideutigkeit, wider welche man in Allegorien der Neueren gehandelt hat, wo der Hirch die Taufe und auch die Rache, ein nagendes Gewissen und die Schmeichelei bedeuten soll. Die Ceder soll ein Bild eines Predigers, und zugleich irdischer Eitelkeiten, eines Gelehrten und einer sterbenden Wöchnerin sein.

Die Einfalt und Deutlichkeit begleitete allezeit ein gewisser Wohlsstand. Ein Schwein, welches bei den Egyptern einen Nachforscher der Geheimnisse soll bezeichnet haben, würde nebst allen Schweinen, welche Casar Ripa und andere Neuere angebracht haben, als ein unanständiges Bild von ihnen angesehen worden sein, außer da, wo dieses Thier gleichsam das Wappen eines Orts war, wie auf den eleusischen Münzen zu sehen.

Endlich waren die Alten bedacht, das Bezeichnete mit seinem Zeichen in ein entfernteres Verhältniß zu stellen. Nebst diesen Regeln soll die allgemeine Beodachtung bei allen Versuchen in dieser Wissenschaft billig sein, die Bilder, wo möglich, aus der Mythologie und aus der ältesten Geschichte zu wählen.

Man hat in der That einige neuere Allegorien (wenn ich neu

nennen darf, was völlig in dem Geschmacke des Alterthums ift), die vielleicht neben die Bilder der alten höhern Allegorie zu setzen find.

Zwei Brüber aus dem Hause Barbarigo, die in der Würde eines Dogen zu Benedig unmittelbar auf einander gefolgt sind, werden vorsgestellt unter den Bilbern des Castor und Pollux. Dieser theilte nach der Fabel mit jenem die Unsterdlickseit, welche ihm allein von Jupiter zuerkannt wurde, und in der Allegorie überreicht Pollux, als der Nachsfolger, seinem verstorbenen Vorgänger, der durch einen Todtenkopf bezeichnet wird, eine Schlange, so wie dieselbe pstegt die Ewigkeit vorzustellen; dadurch anzudeuten, daß der verstorbene Bruder durch die Regierung des lebenden, so wie dieser selbst, verewigt werde. Auf der Rücksiete einer erdichteten Wünze unter beschriebenem Vilde steht ein Baum, von dem ein abgebrochener Zweig herunter fällt, mit einer Uebersschrift aus der Aeneis:

Primo avulso non deficit alter.

Ein Bilb auf einer von Königs Ludwig XIV. Münzen verbient hier auch angemerkt zu werden. Es wurde dieselbe geprägt, da der Herzog von Lothringen, welcher bald die französische, bald die östersreichische Partei ergriff, nach der Eroberung von Marsal, aus seinen Landen weichen mußte. Der Herzog ist hier Proteus, wie sich Menelaus desselben mit Lift bemächtigt, und ihn bindet, nachdem er vorher alle möglichen Formen angenommen hatte. In der Ferne ist die eroberte Festung, und in der Unterschrift ist das Jahr derselben angezeigt. Die Bedeutung der Allegorie hätte die Ueberschrift: Protei artes delusae nicht nöthig gehabt.

Ein gutes Exempel der gemeineren Allegorie ift die Geduld ober vielmehr die Sehnsucht, das sehnliche Berlangen, unter dem Bild einer weiblichen Figur, die mit gefalteten Händen die Zeit an einer Uhr bestrachtet.

Bisher haben freilich die Erfinder der besten malerischen Allegorien noch immer aus den Quellen des Alterthums allein geschöpft, weil man niemandem ein Recht zugestanden, Bilder für Künstler zu entwerfen, da denn also teine allgemeine Aufnahme derselben statt gefunden. Bon den meisten bisherigen Bersuchen ist dergleichen nicht zu hoffen gewesen, in der ganzen Itonologie des Ripa sind etwa zwei oder drei erträglich,

Apparent rari nantes in gurgite vasto; und die verlorne Mühe durch einen Mohren, der sich wäscht, vorgestellt, möchte noch das beste sein. In einigen guten Schristen sind Bilder versteckt und zerstreut, wie die Dummheit und der Tempel derselben in dem Zuschauer ist, diese müßte man sammeln und allgemeiner machen. Es ist ein Weg, Wochen- und Monatschristen sonderlich unter Künstlern beliebt zu machen, ein Beitrag von guten allegorischen Bildern würde dieses wirken. Wenn die Schätze der Gelehrsamkeit der Kunst zusließen, so könnte die Zeit erscheinen, daß der Waler eine Ode eben so gut als eine Tragödie schildern würde.

Ich will selbst versuchen, ein paar Bilber anzugeben: Regeln und viel Exempel unterrichten am besten. Ich sinde die Freundschaft allent-halben schlecht vorgestellt, und die Sinnbilder derselben verdienen nicht einmal beurtheilt zu werden, sie sind mehrentheils mit sliegenden und beschriebenen Wimpeln; man weiß, wie tief alsdenn die Begriffe liegen.

Ich würde diese größte menschliche Tugend durch Figuren zweier emigen Freunde aus der Helbenzeit, des Thefeus und des Pirithous malen. Auf geschnittenen Steinen geben Ropfe unter bem Namen bes erfteren, auf einem andern Steine erscheint der Belb mit der Reule, die er dem Beriphetes, einem Sohne des Bultans, genommen hat, von ber Sand bes Philemons, Thefeus tann alfo ben Erfahrenen im Alterthume kenntlich gemacht werden. Zu Entwerfung des Bildes einer Freundschaft in ber größten Gefahr konnte ein Gemalbe ju Delphos dienen, welches Baufanias beschreibt. Theseus war vorgestellt, wie er fich mit feinem Degen in der einen Sand, und mit bem Degen, welchen er seinem Freunde von der Seite gezogen hatte, in der andern hand, gegen die Thesprotier zur Gegenwehr fest. Ober ber Anfang und die Stiftung ihrer Freundschaft, so wie fie Plutarch beschreibt, konnte ebenfalls ein Borwurf dieses Bilbes sein. Ich habe mich gewundert, daß ich unter ben Sinnbilbern von weltlichen und geiftlichen großen Selben und Mannern aus bem Saufe Barbarigo feins gefunden habe auf einen wahren Menschen und ewigen Freund. Nikolaus Barbarigo mar ein solcher, er stiftete mit Marco Trivisano eine Freundschaft, die ein ewiges Denkmal verdient hatte:

Monumentum aere perennius.

Ihr Andenken ift in einer kleinen raren Schrift erhalten.

Ein Bild des Ehrgeizes könnte ein kleiner Umstand aus dem Alterthume geben. Plutarch bemerkt, daß man der Ehre mit entblößtem Haupte geopfert habe. Alle übrigen Opfer, das an den Saturnus ausgenommen, geschahen mit einer Decke über den Kopf. Gedachter Scribent glaubt, daß die gewöhnliche Ehrenbezeigung unter Menschen zu der Beschachtung bei diesem Opfer Gelegenheit gegeben habe; da es vielleicht das Gegentheil sein kann. Es kann auch dieses Opfer von den Peslasgern herrühren, die mit entblößtem Haupte zu opfern pslegten. Die Ehre wird vorgestellt durch eine weibliche Figur, mit Lorbern gekrönt, die ein Horn des Ueberslusses in der einen, und eine hasta in der andern Hand hält. In Begleitung der Tugend, die eine männliche Figur mit einem Helme ist, steht sie auf einer Münze Kaisers Vitellius, die Köpfe dieser Tugenden sieht man auf einer Münze von Cordus und Calenus.

Ein Bild des Gebets könnte aus dem Homer genommen werden. Phönix, der Hofmeister des Achilles, sucht den ihm anvertrauten Held zu besänftigen, und dieses thut er in einer Allegorie. "Du mußt wissen, Achilles," sagt er, "daß die Gebete Töchter des Jupiter sind. Sie sind krumm worden durch vieles Knieen; ihr Gesicht ist voller Sorgen und Runzeln, und ihre Augen sind beständig gegen den Himmel ge-

richtet. Sie sind ein Gesolge der Göttin Ate, und gehen hinter ihr. Diese Göttin geht ihren Weg mit einer kühnen und stolzen Miene, und leicht zu Fuß, wie sie ist, läuft sie durch die ganze Welt, und ängstigt und quält die Menschenkinder. Sie sucht den Gebeten auszuweichen, welche ihr unablässig folgen, um diesenigen Personen, welche jene verswundet, zu heilen. Wer diese Töchter des Jupiter ehrt, wenn sie sich ihm nähern, genießt viel gutes von ihnen; wenn man sie aber verwirft, bitten sie ihren Bater, der Göttin Ate Besehl zu geben, einen solchen wegen der Härte seines Herzens zu strassen."

Man könnte auch aus einer bekannten alten Fabel ein neues Bild machen. Salmacis und der Anabe, den fie liebte, wurden in eine Quelle

verwandelt, welche weibisch machte; also daß

Quisquis in hos fontes vir venerit, exeat inde Semivir: et tactis subito mollescat in undis.

Ovid. Metam. L. IV.

Die Quelle war bei Halicarnassus in Carien. Litruv glaubt, die Wahrheit dieser Erdichtung erfunden zu haben. Einige Einwohner aus Argos und Trözene, sagt er, begaben sich bahin, und vertrieben die Carier und Leleger, die sich ins Gebirge retteten, und anfingen, die Briechen mit Streifereien zu beunruhigen. Giner von den Ginwohnern, welcher besondere Eigenschaften in dieser Quelle entdeckt hatte, legte bei derfelben ein Gebaude an, wo diejenigen, die den Brunnen ge= brouchen wollten, ihre Bequemlichkeit hatten. Es fanden fich Barbaren sowohl als Griechen hier ein, und jene gewöhnten fich an die fanften griechischen Sitten, und legten freiwillig ihr wildes Wesen ab. Die Vorstellung der Fabel selbst ist Künstleru bekannt, die Erzählung des Bitruv konnte ihnen Anleitung geben, ein Bild eines Bolks zu machen, welches gesittet und menschlich geworden, wie die Ruffen unter Peter I. angefangen haben. Die Fabel des Orpheus konnte zu eben diefer Borstellung dienen, es kommt auf den Ausbruck an, ein Bild vor dem andern bedeutender zu machen.

Ist daßjenige, was ich allgemein über die Allegorie gesagt habe, nicht überzeugend genug, die Nothwendigkeit derselben in der Walerei darzuthun, so werden wenigstens die Bilber, welche als Beispiele ansgebracht sind, zur Rechtsertigung meines Sapes dienen können; "daß sich die Walerei auf Dinge erstrecke, die nicht sinnlich sind."

Die beiden größten Werke der allegorischen Malerei, die ich in meiner Schrift angeführt habe, nämlich die luxemburgische Gallerie und die Cuppola der kaiserlichen Bibliothek zu Wien, können zeigen, wie ihre Meister die Allegorie glücklich und dichterisch angewendet haben.

Rubens wollte Heinrich IV. als einen menschlichen Sieger malen, der in Bestrasung der frevelhaften Aufrührer und meuchelmörderischen Majestätsbeleidiger dennoch Gelindigkeit und Gnade bliden läßt. Er gab seinem Helden die Berson des Jupiter, welcher den Göttern Besehl ertheilt, die Laster zu strasen und zu stürzen. Apollo und Minerva drücken ihre Pfeile

auf dieselben ab, und die Lafter, als Ungeheuer gebildet, fallen überseinander zu Boden. Mars will in voller Wuth alles vollends versnichten; die Benus aber, als das Bild der Liebe, hält ihn sanft bei dem Arme zurück, der Ausdruck der Göttin ist so redend gemacht, daß man dieselbe gleichsam den Gott des Krieges bitten hört: Wüthe nicht mit grausamer Rache wider die Laster; sie sind gestraft.

Daniel Gran's ganze Arbeit an der Cuppola ist eine Allegorie auf die kaiserliche Bibliothek, und alle seine Figuren sind gleichsam Zweige von einem einzigen Stamme. Es ist ein malerisches Heldengedicht, welches nicht von den Giern der Leda aufängt, sondern wie Homer vornehmlich nur den Zorn des Achilles besingt, so verewigt des Künstlers Kinsel nur allein des Kaisers Sorgfalt für die Wissenschaften. Die Anstalten zum

Baue der Bibliothet hat der Rünftler also vorgestellt:

Die kaiserliche Majestät erscheint unter einer sitzenden weiblichen Figur mit einem kostbaren Hauptschmude, auf deren Bruft ein goldenes Berg an einer Rette hangt, als ein Bild bes gutthätigen Bergens biefes Mit dem Befehlaftabe giebt diese Figur den Befehl zum Baue. Unter ihr fitt ein Genius mit Winkel, Balette und Gifen; ein anderer schwebt über ihr mit dem Bilde der drei Grazien, welche auf ben guten Geschmack in dem ganzen Baue deuten. Neben der Hauptfigur fitt die allgemeine Freigebigkeit mit einem angefüllten Beutel in ber hand, und unter berselben ein Genius mit der Tafel eines römischen Congiarii, und hinter berselben die österreichische Freigebigkeit mit ge= wirkten Lerchen in ihrem Mantel. Aus dem Horne des Ueberfluffes fangen etliche Benien die ausgeschütteten Schate und Belohnungen auf, um dieselben benen um Runfte und Wiffenschaften, sonderlich um die Bibliothek, verdienten Männern auszutheilen. Auf die befehlende Verson richtet die perfonlich gemachte Befolgung des gegebenen Befehls ihr Ge= ficht, und drei Kinder halten das Modell des Gebäudes. Reben biefer Figur fteht ein alter Mann, der auf einer Tafel den Bau ausmißt, und unter ihm ein Genius mit einem Senkblei, gur Borftellung ber eingerichteten Befolgung. Bur Seite bes Alten fitt die finnreiche Erfindung mit dem Bilbe der Ifis in der rechten Hand, und mit einem Buche in der Linken, die Natur und Wiffenschaft als Quellen der Erfindung anzuzeigen, deren schwere Auflösung das Bild einer Sphinx, welches vor ihr liegt, abbilbet.

Die Bergleichung dieses Werkes mit dem großen Plasond von le Moine zu Bersailles, die ich in meiner Schrift gemacht habe, ist blos als zwischen den neuesten und größten Arbeiten unserer Zeiten in Deutschland und Frankreich angestellt. Die große Gallerie des erswähnten Lustschlosses, von Carl le Brun gemalt, ist ohne Zweisel das Höchste in der dichterischen Malerei, was nach dem Aubens ausgeführt worden, und Frankreich kann sich rühmen, daß es an dieser und der luxemburgischen Gallerie die gelehrtesten Werke der Allegorie in der Welt habe.

Die Gallerie von le Brun ftellt die Geschichte Ludwig XIV. vom pprenäischen bis jum nymmegischen Frieden vor, in neun großen und achtzehn kleinen Felbern. Dasjenige Gemalbe, wo ber Ronig ben Rrieg wider Holland beschließt, enthält allein eine sinnreiche und hohe Unwendung beinahe ber gangen Mythologie, und ift von Simoneau bem Meltern geftochen. Der Reichthum beffelben erfordert eine Beschreibung. die für eine kleine Schrift zu ftark werden würde, man urtheile aus ein paar kleinern Rompositionen unter diesen Gemälden, mas der Rünftler im Stande gemefen, zu benten und auszudrücken. Er malte ben be= rühmten Uebergang ber französischen Bolfer über ben Rhein. Sein Beld fist auf einem Rriegswagen mit einem Donnerfeile in der Sand, und Hercules, als ein Bilb bes beroifchen Muthes, treibt den Bagen mitten durch die unruhigen Wellen. Die Figur, welche Spanien vorstellt, wird von dem Strome mit fortgeriffen, der Gott des Rheins ift befturat und läßt sein Ruder fallen, die Biktorien kommen herzugeflogen, und halten Schilber, auf welchen die Namen der Städte, die nach diesem Uebergange erobert find, angebeutet worden. Europa fieht voller Berwunderung zu.

Eine andere Borstellung betrifft ben Friedensschluß. Holland läuft, ungeachtet es durch den Reichsadler beim Rocke zurückgehalten wird, dem Frieden entgegen, welcher vom Himmel herab kömmt, umgeben mit den Genien der Scherze und des Bergnügens, die allenthalben Blumen ausstreuen. Die Eitelkeit, mit Pfauensedern gekrönt, sucht Spanien und Deutschland zurückzu halten, diesem mit ihnen verbundenen Staate zu folgen; aber da sie die Höhle sehen, wo für Frankreich und Holland Wassen geschmiedet wurden, und die Fama in den Lüsten hörten, die sie bedroht, so lenken sie sich gleichfalls zum Frieden. Das erste von diesen zwei Bildern ist an Höhe mit Homers berühmter Beschreibung von Neptuns Fahrt auf dem Meere, und dem Sprunge der unsterds

lichen Pferde beffelben, zu vergleichen.

Nach bergleichen großen Beispielen wird es bennoch der Allegorie in der Malerei nicht an Gegnern sehlen, so wie es der Allegorie im Homer schon im Alterthume ergangen ist. Es giebt Leute von so zärtlichem Gewissen, daß sie die Fabel, neben die Bahrheit gestellt, nicht ertragen können, eine einzige Figur eines Flusses auf einem sogenannten heiligen Borwurse ist vermögend, ihnen Aergniß zu geben. Poulsin wurde getadelt, weil er, auf seiner Findung Moses, den Nil personlich gemacht hatte. Eine noch stärkere Partei hatte sich wider die Deutlichseit der Allegorie erklärt; und in diesem Punkte hat le Brun ungeneigte Richter gefunden, und sindet sie noch jest. Aber wer weiß nicht, daß Zeit und Berhältniß mehrentheils Deutlichseit und das Gegentheil zu machen pslegt? Da Phidias seiner Benus zuerst eine Schildkröte zugezgeben, waren vielleicht wenige von der Absicht des Künstlers unterrichtet, und derzenige, welcher eben dieser Göttin zuerst Fesseln angelegt, hat viel gewagt. Mit der Zeit wurden diese Beichen so bekannt, als es die

Figur war, welcher sie beigelegt worden. Aber die ganze Allegorie hat, wie Plato von der Dichtkunft überhaupt sagt, etwas räthselhaftes, und ist nicht für jedermann gemacht. Wenn die Besorgung, denen undeutlich zu sein, die ein Gemälde wie ein Getümmel von Menschen ansehen, den Künstler bestimmen sollte, so würde er auch alle außersordentliche fremde Ideen ersticken müssen. Die Absicht des berühmten Friedrich Barocci mit einer Kirsche auf einem Märthrertod des H. Vitalis, die ein junges Mädchen über einen Specht hielt, der nach derselben schnappte, war nothwendig sehr vielen ein Geheimnis. Die Kirsche bedeutete die Jahreszeit, in welcher der Heilige seinen Geist ausgesgeben hatte.

Alle große Maschinen und Stüde eines öffentlichen Gebäubes, Palastes ac. erfordern billig allegorische Malereien. Das, was groß ist, hat einersei Berhältniß, eine Elegie ist nicht gemacht, große Begebensheiten in der Welt zu besingen. Ist aber eine jede Fabel eine Allegorie zu ihrem Orte? Sie hat es weniger Recht zu sein, als der Doge verslangen könnte, dasjenige in Terra serma vorzustellen, was er zu Benedig ist. Wenn ich richtig urtheile, so gehört die sarnesische Gallerie nicht unter die allegorischen Werke. Bielleicht habe ich dem Annibal an diesem Orte in meiner Schrift zu viel gethan, wenn die Wahl nicht bei ihm gestanden, man weiß, daß der Herzog von Orleans von Coppel die Geschächte des Aeneas in seine Gallerie verlangt.

Des Rubens Neptun auf der Königlichen Gallerie zu Dresden war ehemals für den prächtigen Einzug des Infant Ferdinand von Spanien, als Gouverneur der Niederlande, in Antwerpen gemacht; und daselbst war es an einer Chrenpforte ein allegorisches Gemälde. Der Gott des Meers, der beim Birgil den Winden Frieden gebietet, war dem Künstler ein Bild der nach ausgestandenem Sturm glüdlichen Fahrt und Anslandung des Prinzen in Genua. Jest aber kann es weiter nichts, als den Neptun beim Birgil vorstellen.

Basari hat nach der gleichsam bekannten und angenommenen Absicht bei Gemälden an Orten, dergleichen ich namhaft gemacht habe, geurtheilt, wenn er in Raphaels bekanntem Gemälde im Vatican, welches unter dem Namen der Schule zu Athen bekannt ist, eine Allegorie sinden wollen; nämlich die Vergleichung der Weltweisheit und Sterndeutung mit der Theologie, da man doch nichts weiter in demselben zu suchen hat, als was man augenscheinlich sieht, das ist, eine Vorstellung der Akademie zu Athen.

Im Alterthume hingegen war eine jede Vorstellung der Geschichte einer Gottheit in dem ihr geweihten Tempel auch zugleich als ein allegorisches Gemälde anzusehen, weil die ganze Mythologie ein Gewebe von Allegorie war. Homers Götter, sagt jemand unter den Alten, sind natürliche Gefühle der verschiedenen Kräfte der Welt; Schatten und Hüllen edler Gesinnungen. Für nichts anders sah man die Liedeshändel des Jupiter und der Juno an einem Plasond eines Tempels dieser

Göttin zu Samos an. Durch ben Jupiter wurde die Luft, und durch die Juno die Erde bezeichnet.

Endlich muß ich mich über die Borftellung der Widersprüche in ben Reigungen bes atheniensischen Bolls, von der Sand des Barrhaffus, erklären. Ich will zugleich einen Fehler anmerken, ben ich in meiner Schrift begangen habe; an die Stelle dieses Malers ift in der Schrift Ariftides gesett, welchen man insgemein ben Maler ber Seele hieß. In dem Sendschreiben hat man sich den Begriff von besagtem Gemälde sehr leicht und bequem gemacht, man theilt es zu mehrerer Deutlichkeit in verschiedene Gemalde ein. Der Runftler hat gewiß nicht fo gedacht, benn fogar ein Bilbhauer, Leochares, machte eine Statue bes athenien= fischen Bolks, so wie man einen Tempel unter diesem Namen hatte, und die Gemälde, deren Borwurf das Bolk zu Athen war, scheinen wie des Parrhafius Werk ausgeführt gewesen zu sein. Man hat noch keine wahrscheinliche Komposition besselben entwerfen können, ober da man es mit der Allegorie versucht, so ift eine schreckliche Gestalt erschienen, wie diejenige ist, die uns Tesoro malt. Das Gemälde des Barrhasius wird allezeit ein Beweis bleiben, daß die Alten gelehrter als wir in der Allegorie gewesen.

Meine Erklärung über die Allegorie überhaupt begreift zugleich dassienige in sich, was ich über die Allegorie in Berzierungen sagen könnte; da aber der Berfasser des Sendschreibens besondere Bedenken über dieselbe

angebracht hat, so will ich diesen Punkt wenigstens berühren.

In allen Berzierungen sind die beiden vornehmsten Gesetze: Erstlich, der Natur der Sache und dem Orte gemäß, und mit Wahrheit; und

zweitens, nicht nach einer willfürlichen Phantafie zu zieren.

Das erste Geset, welches allen Künstlern überhaupt vorgeschrieben ist, und von ihnen verlangt, Dinge bergestalt zusammen zu stellen, daß das eine auf das andere ein Verhältniß habe, will auch hier eine genaue Uebereinstimmung des Verzierten mit den Zierrathen.

- Non ut placidis coeant immitia -

Hor.

Das Unheilige soll nicht zu dem Heiligen, und das Schreckhafte nicht zu dem Erhabenen gestellt werden; und aus eben diesem Grunde verwirft man die Schafsköpfe in den Metopen der dorischen Säulen an der Ka-

pelle des luxemburgischen Palais in Baris.

Das zweite Geset schließt eine gewisse Freiheit aus, und schränkt Baumeister und Verzierer in viel engere Grenzen ein als selbst den Maler. Dieser muß sich zuweilen sogar nach der Mode in historischen Stüden bequemen, und es würde wider alle Klugheit sein, wenn er sich mit seinen Figuren in seiner Einbildung allezeit nach Griechenland versetzen wollte. Aber Gebäude und öffentliche Werke, die von langer Dauer sein sollen, erfordern Verzierungen, die eine längere Periode als Kleidertrachten haben, das ist, entweder solche, die sich viele Jahrhunderte hindurch in Ansehen erhalten haben und bleiben werden, oder solche, die nach den Regeln, oder

nach bem Geschmacke bes Alterthums gearbeitet worden; widrigenfalls wird es geschehen, daß Berzierungen veralten und aus der Mode kommen, ehe das Werk, wo sie angebracht sind, vollendet worden.

Das erste Gesetz führt den Künstler zur Allegorie; das zweite zur Nachahmung des Alterthums, und dieses geht vornehmlich die Keinern

Bergierungen an.

Aleinere Berzierungen nenne ich diejenigen, welche theils kein Ganzes ausmachen, theils ein Zusat der größeren sind. Wuscheln sind bei den Alten nirgends, als wo es der Fabel, wie bei der Benus und den Meersgöttern, oder wo es dem Orte gemäß gewesen, wie in Tempeln des Neptun geschehen, angebracht worden. Wan glaubt auch, daß alte Lampen mit Muscheln geziert, in Tempeln dieser Gottheit gebraucht worden sind. Sie können also an vielen Orten schön, ja bedeutend, sein; wie in den Festons an dem Rathhause zu Amsterdam.

Die Schaf= und Stierköpfe geben so wenig eine Rechtfertigung bes Muschelwerks, wie der Verfasser des Sendschreibens vielleicht glaubt, daß fie vielmehr den Migbrauch deffelben darthun können. Diese von der Haut entblößten Röpfe hatten nicht allein ein Verhältniß zu ben Opfern ber Alten; fondern man glaubt auch, fie hatten die Rraft, bem Blige gu widerstehen, und Numa wollte hierüber einen besonderen Befehl vom Jupiter bekommen haben. Das Rapital einer korinthischen Saule kann eben so wenig zu dem Muschelmert, als ein Beispiel eines scheinbar ungereimten Zierraths geset werben, ber burch die Lange ber Beit Bahrheit und Geschmack erhalten. Der Ursprung dieses Kapitäls scheint weit natürlicher und vernünftiger zu sein, als Bitruvs Angeben ift. Diese Untersuchung aber gehört in ein Wert der Baufunft. Pocote, welcher glaubt, daß die korinthische Ordnung vielleicht nicht sonderlich bekannt gewesen, da Perikles den Tempel der Minerva gebaut, hätte sich er= innern follen, daß diefer Böttin ihren Tempeln dorifche Säulen gehören wie Vitruv lehrt.

Man muß in diesen Berzierungen so, wie überhaupt in der Baukunst, versahren. Diese erhält eine große Manier, wenn die Eintheilung der Hauptglieder an den Säulenordnungen aus wenig Theilen besteht; wenn dieselben eine kühne und mächtige Erhobenheit und Ausschweisung erhalten. Man gedenke hierbei an die kanellirten Säulen am Tempel des Jupiter zu Agrigent, in deren einzigem Reise ein Mensch füglich stehen konnte. Diese Berzierungen sollen nicht allein an sich wenig sein, sondern sie sollen auch aus wenig Theilen bestehen, und diese Theile sollen groß und frei ausschweisen.

Das erste Gesetz (um wieder auf die Allegorie zu kommen) könnte in sehr viele subalterne Regeln zergliedert werden, die Beobachtung der Natur der Sachen aber und der Umstände ist allezeit das allgemeine Augenmerk der Künstler; und was die Beispiele betrifft, so schiedent hier der Weg der Widerlegung lehrreicher als der Weg der

Borfdrift.

Arion auf einem Delphine reitend, so wie er als ein Gemälbe zu einer Sopraporte in einem neuern Werke der Baukunst, wiewohl nicht mit Borsah, wie es scheint, angebracht ist, würde nach der gewöhnlichen Deutung nur allein in Sälen und Zimmern eines Dauphin von Frank-reich dem Orte gemäß sein; an allen Orten aber, wo dieses Bild nicht entweder auf Menschenliebe, oder auf Hülfe und Schut, welchen Künstler, wie Arion sinden, zielen kann, würde es nicht bedeutend sein. In der Stadt Tarent hingegen könnte eben dieses Bild, doch ohne Leier, noch jetzt, an allen öffentlichen Gebäuden seinen Ort zieren, denn die alten Tarentiner, die des Neptun Sohn Taras für ihren Erbauer hielten, prägten denselben, wie er auf einem Delphine ritt, auf ihre Münzen.

Man hat wiber die Wahrheit gehandelt in den Berzierungen eines Gebäudes, an dessen Aufführung eine ganze Nation Theil hat; an dem Palais Blenheim des Herzogs von Marlborough, wo über zwei Portalen ungeheure Löwen von Stein gehauen liegen, welche einen kleinen Hahn in Stücke reißen, die Ersindung ist nichts als ein sehr gemeines

Wortspiel.

Es ift nicht zu leugnen, man hat eins ober ein paar Beispiele von ähnlich scheinenden Gedanken aus dem Alterthume, wie die Löwin auf dem Grabmale der Liebsten des Aristogiton, mit Namen Leana war, welches dieser Person als eine Belohnung aufgerichtet wurde, wegen der bezeigten Beständigkeit in der Marter des Tyrannen, um von ihr ein Geständniß der Mitverschwornen wider ihn zu erpressen. weiß nicht, ob dieses Grabmal zur Rechtfertigung der Wortspiele in neueren Berzierungen dienen konnte. Die Liebste des Märtyrers der Freiheit zu Athen war eine Berfon von berüchtigten Sitten, deren Namen man Bedenken trug, auf ein öffentliches Denkmal zu feten. Eine gleiche Beschaffenheit hat es mit den Eidechsen und Froschen an einem Tempel, wodurch die beiden Baumeister Saurus und Batrachus ihre Namen, die sie nicht offenbar andeuten durften, zu verewigen suchten. Gedachte Löwin hatte keine Zunge und diefer Gedanke gab der Allegorie Wahrheit. Die Löwin, welche auf der berühmten Lais Grab gesett wurde, war vermuthlich von jener eine Kopie, und hielt hier mit den Vorderfüßen einen Bidder, als ein Gemalde ihrer Sitten. Im übrigen wurde auf das Grabmal tapferer Leute insgemein ein Löwe gefett.

Es ift zwar nicht zu verlangen, daß alle Verzierungen und Bilber der Alten, auch sogar auf ihren Vasen und Geräthen, allegorisch sein sollen. Die Erklärung von vielen derselben würde auch entweder sehr mühsam werden, oder auf bloßen Muthmaßungen beruhen. Ich unterstehe mich nicht zu behaupten, daß z. E. eine Lampe in der Gestalt eines Ochsenkopfs eine immerwährende Erinnerung nüglicher Arbeiten bedeute, so wie das Feuer ewig ist. Ebenso wenig möchte ich hier die Vorstellung eines Opfers des Pluto und der Proserpine suchen. Das Bild aber eines trosanischen Vrinzen, den Jupiter entführt und ihn zu

seinem Liebling erwählt, war in dem Mantel eines Trojaners von großer und rühmlicher Deutung; und also eine wahre Allegorie, welche man in dem Sendschreiben nicht hat finden wollen. Die Bedeutung der Bögel, die von Trauben fressen, scheint einem Aschentopse eben so gemäß zu sein, als es der junge Bacchus, den Mercurius der Leucothea zu säugen überbringt, auf einer großen marmornen Base, von dem Athenienser Salpion gearbeitet, ist. Die Bögel können den Genuß des Vergnügens vorstellen, welches der Bersstorbene in den elyseischen Felbern haben wird, so wie dieses nach der herrschenden Neigung im Leben zu geschehen pslegte, man weiß, daß Bögel ein Bild der Seele waren. Man will auch bei einer Sphinz auf einem Becher des Künstlers Absehen auf die Begebenheiten des Dedipus in Theben, als dem Baterlande des Bacchus, dem der Becher geweiht sein soll, sinden. Die Eidechse aber auf einem Trinkgeschirre des Mentors kann den Besitzer desselben anzeigen, welcher vielleicht Sauros geheißen hat.

Ich glaube, man habe Ursach in den mehrsten Bildern des Alterthums Allegorien zu suchen, wenn man erwägt, daß sie so sehr allegorisch gebaut haben. Ein solches Werk war die den sieden freien Künsten geweihte Gallerie zu Olympia, in welcher ein abgelesenes Gedicht durch den Wiederhall siedenmal wiederholt wurde. Ein Tempel des Wercur, der anstatt der Säulen, auf Hermen, oder auf Termen, wie man jetzt spricht, ruhete, auf einer Münze Kaisers Aurelianus, kann einigermaßen mit hierher gehören. In dem Fronton ist ein Hund, ein Hahn und eine Zunge: Figuren, deren Auslegung bekannt ist.

Noch gelehrter war der Bau des Tempels der Tugend und der Ehre, welchen Marcellus unternahm. Da er die Beute, welche er in Sicilien gemacht hatte, hierzu bestimmte, wurde ihm sein Vorhaben durch die Oberpriester, deren Gutachten er vorher einholte, untersagt, unter dem Vorwande, daß ein einziger Tempel nicht zwei Gottheiten fassen könnte. Marcellus ließ also zwei Tempel nahe an einander bauen, dergestalt, daß man durch den Tempel der Tugend gehen mußte, um in den Tempel der Ehre zu gelangen; um dadurch zu sehren, daß man allein durch Ausübung der Tugend zur wahren Ehre geführt werde. Dieser Tempel war vor der Porta Cagena. Es sällt mir hierbei ein ähnlicher Gedanke ein. Die Alten pslegten Statuen von häßlichen Satyrs zu machen, welche hohl waren; wenn man sie öffnete, zeigten sich kleine Figuren der Grazien. Wollte man nicht dadurch lehren, daß man nicht nach dem äußeren Scheine urtheilen solle, und daß daßjenige, was der Gestalt abgeht, durch den Verstand ersett werde?

Ich befürchte, daß einige Bebenken in dem Sendschreiben wider meine Schrift von mir können übergangen worden sein, auf die ich zu antworten gewillt war. Ich entsinne mich hier auf die Kunst der Griechen, aus blauen Augen schwarze zu machen: Dioscoribes ist der einzige Scribent, der von derselben Weldung gethan hat. Es ist in dieser Kunst auch in neuern Zeiten ein Versuch geschehen. Eine gewisse Gräftn in Schlessen war eine bekannte Schönheit unserer Zeiten, man fand sie

vollfommen; nur hätten einige gewünscht, daß fie ftatt der blauen Augen schwarze gehabt hätte. Sie erfuhr den Bunsch ihrer Anbeter, und wendete alle Mittel an, die Natur zu ändern, und es gelang ihr, fie bekam

schwarze Augen; wurde aber blind.

Ich habe mir selbst und vielleicht auch dem Sendschreiben kein Genüge gethan, allein die Kunft ist unerschöpflich, und man muß nicht alles schreiben wollen. Ich suchte mich in der mir vergönnten Muße angenehm zu beschäftigen, und die Unterredungen mit meinem Freunde, Herrn Friedrich Deser, einem wahren Nachfolger des Aristides, der die Seele schilderte, und für den Verstand malte, gaben zum Theil hierzu die Gelegenheit. Der Name dieses würdigen Künstlers und Freundes soll den Schluß meiner Schrift zieren.

## Kleine Auffähe

über

# Gegenstände der alten Kunst

aus

Beitschriften.

.

# Erinnerung über die Betrachtung der Werke der Kunft.

Willft du über Werke der Kunst urtheilen, so siehe anfänglich hin über das, was sich durch Fleiß und Arbeit anpreist, und sei aufmerksam auf das, was der Verstand hervorgebracht hat, denn der Fleiß kann sich ohne Talent zeigen, und dieses erblickt man auch, wo der Fleiß kann sich ohne Talent zeigen, und dieses erblickt man auch, wo der Fleiß fehlt. Ein sehr mühsam gemachtes Vild vom Maler oder Vildhauer ist, blos als dieses, mit einem mühsam gearbeiteten Buche zu vergleichen. Denn, wie gelehrt zu schreiben nicht die größte Kunst ist, so ist ein sehr sein und glatt ausgepinseltes Vild allein kein Veweis von einem großen Künstler. Was die ohne Noth gehäusten Stellen vielmals nie gelesener Vücher in einer Schrift sind, das ist in einem Vilde die Andeutung aller Kleinigkeiten. Diese Vetrachtung wird dich nicht erstaunen machen über die Lorbeers blätter an dem Apollo und der Daphne von Vernini, noch über das Netz an einer Statue in Deutschland vom ältern Adam aus Paris. Eben so sind keine Kennzeichen, an welchen der Fleiß allein Antheil hat, fähig zur Kenntniß oder zum Unterschiede des Alten vom Neuen.

Gieb Achtung, ob der Meister des Werks, welches Du betrachtest, selbst gedacht oder nur nachgemacht hat; ob er die vornehmste Absicht der Kunst, die Schönheit, gekannt, oder nach den ihm gewöhnlichen Formen gebildet; und ob er als ein Mann gearbeitet, oder als ein Kind ge=

spielt hat.

Es können Bücher und Werke der Kunst gemacht werden, ohne viel zu denken; ich schließe von dem, was wirklich ift; ein Maler kann auf diese mechanische Art eine Madonna bilden, die sich sehen läßt, und ein Prosessor sogar eine Wetaphysik schreiben, die tausend jungen Leuten gefällt. Die Fähigkeit des Künstlers zu denken aber kann sich nur in oft wiederholten Vorstellungen, sowie in eigenen Ersindungen, zeigen. Denn so wie ein einziger Zug die Vildung des Gesichts verändert, so kann die Andeutung eines einzigen Gedankens, welcher sich in der Richtung eines Gliedes äußert, dem Vorwurse eine andere Gestalt geben und die Würdigkeit des Künstlers darthun. Plato in Raphaels Schule

von Athen rührt nur den Finger, und er sagt genug; und Figuren von Ruccari fagen wenig mit allen ihren verdrehten Bendungen. Denn wie es schwerer ift, viel mit wenigem anzuzeigen, als es das Gegen= theil ift, und der richtige Verstand mit wenigem mehr als mit vielem zu wirken liebt, so wird eine einzelne Zigur der Schauplat aller Runft eines Meifters sein können. Aber es wurde den mehrsten Runftlern ein eben so hartes Gebot sein, eine Begebenheit in einer einzigen oder in ein paar Figuren, und dieses in groß gezeichnet, vorzustellen, als es einem Scribenten sein wurde, jum Bersuch eine gang turge Schrift aus eigenem Stoff abzufaffen, benn hier kann beider Bloge erscheinen, die sich in der Bielheit versteckt. Eben daher lieben fast alle angehende und sich selbst überlassene junge Rünftler mehr, einen Entwurf von einem Haufen zusammengestellter Figuren zu machen, als eine einzige völlig auszuführen. Da nun das wenige, mehr oder geringer, den Unter= schied unter Künftlern macht, und das wenige Unmerkliche ein Borwurf benkender empfindlicher Geschöpfe ist; das viele und handgreifliche aber schlaffe Sinne und einen stumpfen Berstand beschäftigt, so wird der Künstler, der sich Klugen zu gefallen begnügt, im Einzelnen groß und im Wiederholten und Bekannten mannigfaltig und denkend erscheinen können. Ich rede hier wie aus dem Munde des Alterthums: Dieses lehren die Werke der Alten, und es würde von ihnen ähnlich geschrieben und gebildet werden, wenn ihre Schriften wie ihre Bilder betrachtet und untersucht würden.

Der Stolz in dem Gesichte des Apollo äußert sich vornehmlich in dem Kinn und in der Unterlefze, der Zorn in den Rüftern seiner Rase, und die Berachtung in der Deffnung des Mundes; auf den übrigen Theilen dieses göttlichen Haupts wohnen die Grazien, und die Schönheit bleibt bei der Empfindung unvermischt und rein, wie die Sonne, deren Bild er ift. Im Laocoon siehst du bei dem Schmerz den Unmuth, wie über ein unwürdiges Leiben, in dem Krausen der Nase, und das väterliche Mitleiden auf den Augäpfeln wie einen trüben Duft schwimmen. Diese Schönheiten in einem einzigen Drude find wie ein Bild in einem Worte beim Somerus; nur der kann sie finden, welcher fie kennt. Glaube gewiß, daß der alten Künstler so wie ihrer Beisen Absicht war, mit wenigem viel anzubeuten. Daber liegt ber Berftand ber Alten tief in ihren Berten; in ber neuern Welt ift es mehrentheils wie bei verarmten Kramern, die alle ihre Waare ausstellen. Homerus giebt ein höheres Bild, wenn alle Götter sich von ihrem Site erheben, da Apollo unter ihnen erscheint, als Callimachus mit feinem ganzen Gefange voller Gelehrsamkeit. Ift ein Bortheil nütlich, so ift es die Ueberzeugung von bem, mas ich fage; mit derfelben nabere bich zu ben Werten des Alterthums, in Hoffnung viel zu finden, so wirst du viel suchen. Aber du mußt die= selben mit großer Ruhe betrachten; benn das Biele im Wenigen und die ftille Einfalt wird dich fonft unerbaut laffen, wie die eilfertige Lefung des ungeschmückten großen Xenophon.

Gegen das eigene Denken setze ich das Nachmachen, nicht die Nachsahmung, unter jenem verstehe ich die knechtische Folge; in dieser aber kann das Nachgeahmte, wenn es mit Vernunft geführt wird, gleichsam eine andere Natur annehmen, und etwas eigenes werden. Domenichino, der Maler der Zärtlichkeit, hat die Köpfe des sogenannten Alexander zu Klorenz und der Riobe zu Kom zu Mustern gewählt; sie sind in seinen Figuren zu erkennen (Alexander im Johannes zu St. Andrea della Balle in Kom, und Niobe in dem Gemälde des Tesoro zu St. Gennaro in Neapel), aber doch sind sie nicht eben dieselben. Auf Steinen und Münzen sindet man sehr viele Bilder aus Poussins Gemälden; Salomon in seinem Urtheil ist der Jupiter auf macedonischen Münzen; aber sie sind bei ihm eine versetzte Pflanze, die sich verschieden vom ersten Grunde zeigt.

Rachmachen ohne zu benken ist, eine Madonna von Maratta, einen H. Joseph von Barocci, und andere Figuren anders wo nehmen und ein Ganzes machen, wie eine große Menge Altarblätter auch in Kom sind, ein solcher Maler war der kürzlich verstorbene berühmte Masucci zu Kom. Nachmachen nenne ich serner, gleichsam nach einem gewissen Formular arbeiten, ohne selbst zu wissen, daß man nicht denkt. Von diesem Schlage ist derzenige, welcher für einen Prinzen die Bermählung der Psyche, die ihm vorgeschrieben wurde, versertigte. Er hatte vermuthlich keine andere gesehen, als die von Naphael in klein Farnese; die seinige könnte auch eine Königin aus Saba sein. Die mehrsten letzten großen Statuen der Heiligen in St. Peter zu Kom sind von dieser Art, große Stücke Marmor, welche unbearbeitet jedes 500 Scudi kosten. Wer eine sieht, hat sie alle gesehen.

Das zweite Augenmerk bei Betrachtung der Werke ber Runft foll die Schönheit sein. Der höchste Vorwurf der Runft für bentende Menschen ift der Mensch, oder nur deffen außere Flache, und diese ist für den Künftler fo schwer auszuforschen, wie von den Weisen das Innere beffelben, und das schwerfte ift, mas es nicht scheint, die Schonheit, weil fie, eigentlich zu reben, nicht unter Bahl und Maß fällt. baber ift bas Berftandnif bes Berhaltniffes bes Ganzen, die Biffen= schaft von Gebeinen und Muskeln nicht so schwer und allgemeiner als die Renntnig des Schönen; und wenn auch das Schöne durch einen allgemeinen Begriff könnte bestimmt werden, welches man wünscht und sucht, so würde sie dem, welchem der Himmel das Gefühl verfagt hat, nicht helfen. Das Schöne besteht in der Mannigfaltigkeit im Ginfachen; dieses ift der Stein der Beisen, den die Rünftler zu fuchen haben, und welchen wenige finden; nur der verfteht die wenigen Worte, der fich diesen Begriff aus sich selbst gemacht hat. Die Linie, die bas Schone beschreibt, ift elliptisch, und in derselben ift das Einfache und eine beftändige Beränderung, denn fie kann mit keinem Birkel beschrieben werden, und verändert in allen Bunkten ihre Richtung. Dieses ist leicht ge= fagt, und schwer zu lernen, welche Linie mehr ober weniger elliptisch, bie verschiedenen Theile zur Schönheit formt, kann die Algebra nicht bestimmen; aber die Alten kannten sie, und wir finden sie vom Mensichen bis auf ihre Gefäße. So wie nichts Zirkelförmiges am Menschen ist, so macht auch kein Profil eines alten Gefäßes einen halben Zirkel.

Wenn von mir verlangt würde, sinnliche Begriffe der Schönheit zu bestimmen, welches sehr schwer ift, so würde ich, in Ermangelung alter vollsommener Werke oder deren Abgüsse, kein Bedenken tragen, dieselbe, nach einzelnen Theilen von den schönsten Menschen genommen, an dem Orte, wo ich schriebe, zu bilden. Da nun diese zett im Deutschen nicht geschehen kann, so müßte ich, wenn ich lehren wollte, die Begriffe der Schönheit verneinungsweise mich anzubeuten begnügen, ich müßte

mich aber aus Mangel ber Zeit auf bas Geficht einschränken.

Die Form der wahren Schönheit hat nicht unterbrochene Theile. Auf diesen Sat gründet sich das Profil ber alten jugendlichen Röpfe, welches nichts Linealmäßiges, auch nichts Eingebilbetes ift; aber es ift selten in der Natur, und scheint sich noch seltener unter einem rauben, als gludlichen himmel zu finden, es besteht in der fanftgesenkten Linie von der Stirn bis auf die Nase. Diese Linie ift der Schönheit dermaßen eigen, daß ein Gesicht, welches, von vorn gesehen, schön scheint, von der Seite erblickt, vieles verliert, je mehr deffen Profil von der fanften Linie abweicht. Diese Linie hat Bernni, der Kunstverderber, in seinem größten Flor nicht kennen wollen, weil er sie in der ge= meinen Natur, welche nur allein Vorwurf gewesen, nicht gefunden, und seine Schule folgt ihm. Aus diesem Sape folgt ferner, daß weder das Rinn noch die Wangen, burch Grübchen unterbrochen, ber Form ber wahren Schönheit gemäß fein konnen, es kann alfo auch die mediceifche Benus, die ein folches Rinn hat, keine hohe Schönheit sein; und ich glaube, daß ihre Bilbung von einer beftimmten schönen Berfon genommen ift, so wie zwei andere Benus in dem Garten hinter dem Balast Far= nese offenbare Borträtköpfe haben.

Die Form ber wahren Schönheit hat die erhobenen Theile nicht stumps, und die gewölbten nicht abgeschnitten; der Augenknochen ist prächtig erhaben, und das Kinn völlig gewölbt. Die besten Künstler der Alten haben daher dasjenige Theil, auf welchem die Augenbrauen liegen, scharf geschnitten gehalten, und in dem Berfalle der Künste im Alterthume, und in dem Berberbniß neuerer Zeiten, ist dieses Theil rundlich und stumps vertrieben, und das Kinn ist insgemein zu kleinlich. Aus dem stumps gehaltenen Augenknochen kann man unter andern urstheilen, daß der berühmte, fälschlich so genannte, Antinous im Belvedere zu Rom nicht aus der höchsten Zeit der Kunst sein kann, so wenig wie die Benus. Dieses ist allgemein gesprochen von dem Wesentlichen der Schönheit des Gesichts, welches in der Form besteht, die Züge und Reizungen, welche dieselbe erhöhen, sind die Grazie, von welcher besonders zu handeln ist. Aber ich merke, daß ich meinen Vorsatz übersschreite, welchen mir die Kürze der Zeit und meine überhäuste Arbeit

setzen; ich will hier kein Shstem der Schönheit, wenn ich auch könnte, schreiben.

Eine männliche Figur hat ihre Schönheit wie eine jugendliche; aber da alles einfache Mannigfaltige in allen Dingen schwerer ist, als das Mannigfaltige an sich, so ist eben deswegen eine schöne jugendliche Figur groß zu zeichnen (ich verstehe in dem möglichen Grade der Bollstommenheit) das schwerste. Die Ueberzeugung ist für alle Menschen auch von dem Kopfe allein. Nehmt das Gesicht der schönsten Figur in neueren Gemälden, so werdet ihr sast allezeit eine Person kennen, die schöner ist, ich urtheile nach Rom und Florenz, wo die schönsten Gesmälde sind.

Ift ein Künftler mit persönlicher Schönheit, mit Empfindung des Schönen, mit Geift und Kenntniß des Alterthums begabt gewesen, so war es Raphael; und bennoch sind seine Schönheiten unter dem Schönsten in der Natur. Ich kenne Personen, die schöner sind, als seine undergleichliche Madonna im Palast Pitti zu Florenz, und als Alcidiades in der Schule von Athen, die Madonna des Correggio ist keine hohe Idee, noch die von Maratta in der Galerie zu Dresden, ohne Nachsteil von den ursprünglichen Schönheiten in der Nacht des erstern zu reden, die berühmte Benus von Tizian in der Tribüne zu Florenz ist nach der gemeinen Natur gebildet. Die Köpfe kleiner Figuren von Albano scheinen schön; aber vom Kleinen ins Große zu gehen, ist hier saft, als wenn man, nach Erlernung der Schiffskunst aus Büchern, die Führung eines Schiffes im Ocean unternehmen wollte. Poussin, welcher das Alterthum mehr als seine Borgänger untersucht, hat sich gekannt, und sich niemals ins Große gewagt.

Die Griechen aber scheinen Schönheiten entworfen zu haben, wie ein Topf gebreht wird, benn fast alle Mungen ihrer freien Staaten zeigen Röpfe, die vollkommener find von Form, als was wir in der Natur kennen, und diese Schönheit besteht in der Linie, die das Profil bilbet. Sollte es nicht leicht scheinen, ben Bug dieser Linie zu finden? Und in allen Münzbüchern ift von berfelben abgewichen. Sätte nicht Raphael, der fich beklagte, zur Galathee keine würdige Schönheit der Natur zu finden, die Bildung derfelben von den beften fpracufanischen Mungen nehmen können, ba die schönsten Statuen, außer dem Laocoon, zu seiner Zeit noch nicht entbedt waren? Weiter, als diese Münzen, kann ber menschliche Begriff nicht geben, und ich hier auch nicht. Ich muß bem Lefer wünschen, ben Rouf des schönen Genii in der Billa Borghese, die Riobe und ihre Töchter, die Bilber der höchften Schönheit, zu feben, außer Rom muffen ihn die Abguffe oder die geschnittenen Steine lehren. Zwei der schönften jugendlichen Röpfe find die Minerva von Aspasius, jest zu Wien, und ein jugendlicher Bercules in dem Stofchischen Museum zu Florenz. Wer die besten Werke des Alterthums nicht hat kennen lernen, glaube nicht zu wissen, mas mahrhaftig schön ist; unsere Begriffe werden außer dieser Kenntniß einzeln und nach unserer Neigung gebildet sein; von Schönheiten neuerer Weister kann ich nichts vollkommneres angeben, als die griechische Tänzerin von Herrn Mengs, groß wie die Natur, halbe Figur, in Bastell auf Holz gemalt, für den Marquis Croimare zu Baris.

Daß die Kenntniß der wahren Schönheit in Beurtheilung der Werke der Kunft zur Regel dienen kann, bezeugen die mit großem Fleiße nach alten geschnittenen Steinen gearbeiteten neueren Steine. Natter hat sich gewagt, den angeführten Kopf der Minerva in gleicher Größe und kleiner zu copiren, und dennoch hat er die Schönheit der Form nicht erreicht, die Nase ist um ein Haar zu stark, das Kinn ist zu platt, und der Mund schlecht; und ebenso verhält es sich mit anderen Nachahmungen in dieser Art. Gelingt es den Meistern nicht, was ist von Schülern zu hoffen, und was könnte man sich von selbst entworfenen Schönheiten versprechen? Ich will nicht die Unmöglichkeit sogar der einsachen Nachahmung alter Köpfe daraus zu erkennen geben; aber es muß solchen Künstlern irgendwo sehlen: Natters Buch von geschnittenen Steinen zeigt nicht viel Einsicht der alten Kunst, auch in der einzigen Art, die er allein getrieben, welches künstlig kann dargethan werden.

Die eigene Ueberzeugung von der schwer zu erreichenden Schönheit der Alten ist daher eine der vornehmsten Ursachen von der Seltenheit untergeschobener griechischer Münzen in der besten Zeit, eine falsche neue Münze, die in griechischen freien Staaten geprägt ausgegeben würde, wäre gegen eine jede ächte zu entdecken. Unter den kaiserlichen Münzen ist der Betrug leichter gewesen, die zu alten Münzen geschnittenen Stempel des berühmten Padovano sind im Museum Barberini zu Rom, und die von Michel, einem Franzosen, der diese Kunst zu Florenz getrieben, sind in dem Stoschischen Museum.

Bas zum dritten die Ausarbeitung eines Werks der Kunst im engern Berftande, nach deffen geendigtem Entwurfe, betrifft, fo ift der Fleiß in berfelben zu loben, aber ber Berftand zu schätzen. Die Hand bes Meisters erkennt sich, so wie in der Schreibart an der Deutlichkeit und kräftigen Fassung der Gedanken, also in der Ausarbeitung des Künstlers an der Freiheit und Sicherheit ber Hand. Auf der Berklärung Chrifti von Raphael fieht man die sicheren und freien Züge des großen Rünftlers in ben Figuren Chrifti, St. Peters und ber Apostel zur rechten Hand, und an der mubsam vertriebenen Arbeit des Giulio Romano an einigen Figuren zur Linken. Bewundere niemals, weder am Marmor die glänzende sanfte Oberhaut, noch an einem Gemälde die spiegelnde glatte Fläche; jene ift eine Arbeit, die dem Tagelöhner Schweiß gekoftet hat, und diese dem Maler nicht viel Nachsinnen. Der Apollo des Bernini ift so glatt, wie der im Belvedere, und eine Madonna von Trevisano ist noch viel fleißiger, als die von Correggio, gemalt. Bo Stärke der Arme und Fleiß in der Kunft gilt, hat das Alterthum nichts vor uns voraus, auch der Porphyr tann eben fo gut bearbeitet werben, wie vor Alters, welches viele unwiffende Scribenten leugnen, und gulett Claren cas in einem Buche, beffen Uebersetzung den Deutschen keine Ehre macht.

Die größere Glätte an Figuren tiefgeschnittener alter Steine ift nicht bas Geheimniß, welches Maffei ber Welt zum Besten mittheilend ents beden will, wodurch sich die Arbeit eines alten Künstlers im Steinschneiben von den Neuern unterscheibet, unsere Meister in ihrer Kunst haben die Glätte so hoch als die Alten getrieben; die Glätte der Ausarbeitung ift wie die seine Haut im Gesichte, die allein nicht schön macht.

Ich table dadurch nicht die Glätte einer Statue, da sie zur Schönheit viel beiträgt, ungeachtet ich sehe, daß die Alten das Geheimniß erreicht haben, eine Statue blos mit dem Eisen auszuarbeiten, wie am Laocoon geschehen ist. Es ist auch in einem Gemälde die Sauberkeit des Pinsels ein großer Werth desselben; dieses muß aber von Verschmelzung der Tinten unterschieden werden; denn eine baumrindenmäßige Fläche einer Statue würde so unangenehm sein, als ein blos mit Vorstpinseln ausgeführtes Vild, sowohl in der Nähe, als in der Ferne. Man muß mit Feuer entwersen und mit Phlegma ausssühren. Meine Meinung geht auf solche Arbeiten, deren größtes Verdienst der Fleiß allein ist, wie die aus der Verninischen Schule in Marmor, und die von Denner, Seybold und ihres Gleichen auf Leinewand.

Mein Leser! Es ift diese Erinnerung nöthig. Denn da die mehrsten Menschen nur an der Schase der Dinge umhergehen, so zieht auch das Liebliche, das Glänzende, unser Auge zuerst an, und die bloße Warnung für Frungen, wie hier nur geschehen können, macht den ersten Schritt zur Kenntniß.

Ich habe überhaupt in etlichen Jahren meines Aufenthalts in Italien eine fast tägliche Ersahrung, wie sonderlich junge Reisende von blinden Führern geleitet werden, und wie nüchtern sie über die Meisterstücke der Kunst hinslattern. Ich behalte mir vor, einen ausschrlicheren Unterricht hierüber zu ertheilen.

#### Bon der Grazie in den Werken der gunft.

**V**ie Grazie ist das vernünftig Gefällige. Es ist ein Begriff von weitem Umfange, weil er fich auf alle Handlungen erstreckt. Die Grazie ift ein Geschenk bes himmels, aber nicht wie die Schönheit, denn er ertheilt nur die Ankundigung und Fähigkeit zu derselben. Sie bildet sich durch Erziehung und Ueberlegung, und kann zur Natur werden, welche bazu Sie ift fern vom Zwange und gesuchten Wiße; aber es erfordert Aufmerksamkeit und Fleiß, die Natur in allen Handlungen, wo sie sich nach eines jeden Talent zu zeigen hat, auf den rechten Grad ber Leichtigkeit zu erheben. In ber Ginfalt und in ber Stille ber Seele wirkt sie, und wird durch ein wildes Feuer und in aufgebrachten Neigungen verdunkelt. Aller Menschen Thun und Sandeln wird durch bieselbe angenehm, und in einem schönen Körper herrscht sie mit großer Gewalt. Lenophon war mit derselben begabt, Thuchdides aber hat fie nicht gesucht. In ihr bestand ber Vorzug des Apelles, und des Correggio in neueren Zeiten, und Michel Angelo hat fie nicht erlangt, über die Werke des Alterthums aber hat sie sich allgemein ergossen, und ift auch in dem Mittelmäßigen zu erkennen.

Die Kenntniß und Beurtheilung der Grazie am Menschen und in der Nachahmung desselben an Statuen und auf Gemälden scheint verschieden zu sein, weil hier vielen daßzenige nicht anstößig ist, was ihnen im Leben mißsallen würde. Diese Verschiedenheit der Empfindung liegt entweder in der Eigenschaft der Nachahmung überhaupt, welche desto mehr rührt, je fremder sie ist, als das Nachgeahmte, oder mehr an ungeübten Sinnen und am Mangel öfterer Betrachtung und gründslicher Vergleichung der Werke der Kunst. Denn. was bei Auftlärung des Verstandes, und bei Vortheilen der Erziehung an neueren Werken gefällt, wird oft nach erlangter wahrer Kenntniß der Schönheiten des Alterthums ekelhaft werden. Die allgemeine Empfindung der wahren Grazie wäre also nicht natürlich, da sie aber erlangt werden kann, und ein Theil des guten Geschmack ist, so ist auch dieser so wie jene zu lehren, wider den Versasser der Briese über die Engländer, weil sogar

bie Schönheit zu lehren ift, obgleich noch keine allgemeine beutliche Er-klärung berfelben bestimmt worden.

Im Unterricht über Werke der Kunft ist die Grazie das Sinnslichste, und zur Ueberzeugung von dem Borzuge der alten Werke vor den Reuern giebt sie den begreiflichsten Beweis, mit derselben muß man ansangen zu lehren, dis man zur hohen abstrakten Schönheit gehen kann.

Die Grazie in Werken der Kunft geht nur die menschliche Figur an, und liegt nicht allein in deren Wesentlichem, dem Stande und Geberden, sondern auch in dem Zufälligen, dem Schmucke und der Kleisdung. Ihrer Eigenschaft ist das eigenthümliche Verhältniß der handelnden Personen zur Handlung, denn sie ist wie Wasser, welches desto vollskommener ist, je weniger es Geschmack hat; alle fremde Artigkeit ist die Grazie, so wie der Schönheit nachtheilig. Man merke, daß die Rede von dem Hohen, oder Herosschulen und Tragischen der Kunst, nicht von dem komischen Theile derselben ist.

Stand und Geberben an den alten Figuren find wie an einem Menschen, welcher Achtung erwecken und fordern kann, und der vor den Augen weiser Männer auftritt, ihre Bewegung hat den nothwendigen Grund des Wirkens in sich, wie durch ein flüssiges feines Geblüt und mit einem sittsamen Geiste zu geschehen pslegt, nur allein die Stellung der Bacchanten auf geschnittenen Steinen ist der Absicht bei denselben gemäß; das ist, gewältsam. Was von stehenden Figuren gesagt wird, ailt auch von liegenden.

Im ruhigen Stande, wo ein Bein das tragende ift, und bas anbere das spielende, tritt dieses nur so weit zurud, als nöthig war, die Figur aus der fenkrechten Linie zu setzen; und an Faunen hat man die ungelehrte Natur auch in der Richtung dieses Fußes beobachtet, welcher, gleichsam unmerksam auf Zierlichkeit, einwärts fteht. neuern Künstlern schien ein ruhiger Gtand unbedeutend und ohne Beift; fie ruden baber ben spielenden Fuß weiter hinaus, und um eine idealische Stellung zu machen, setzen sie ein Theil der Schwere bes Körpers von dem tragenden Beine weg, und drehen den Oberleib von neuem aus seiner Rube, und ben Ropf wie an Bersonen, die nach einem unerwarteten Blite seben. Diejenigen, welchen dieses, aus Mangel ber Gelegenheit, das Alte zu seben, nicht deutlich ift, mögen fich einen Ritter einer Komödie, ober auch einen jungen Franzosen in seiner eigenen Brühe vorftellen. Wo der Raum diesen Stand der Beine nicht erlaubte, um nicht das Bein, welches nicht trägt, muffig zu laffen, fest man es auf etwas Erhabenes, als ein Bild eines Menschen, welcher, um mit jemand zu reden, bas eine Bein allezeit auf einen Stuhl fegen wollte, ober, um feft zu fteben, fich einen Stein unterlegte. Die Alten maren bergeftalt auf ben höchsten Bohlftand bedacht, daß nicht leicht Figuren mit einem Beine über das andere geschlagen fteben, es sei benn ein Bacchus in Marmor, ein Paris ober Nireus auf geschnittenen Steinen, zum Zeichen ber Beich= lichkeit.

In den Geberden der alten Figuren bricht die Freude nicht in Lachen aus, sondern sie zeigt nur die Heiterkeit vom inneren Bergnügen; auf dem Gesichte einer Bacchante blickt gleichsam nur die Morgenröthe von der Wolluft auf. In Betrüdniß und Unmuth sind sie ein Bild des Meers, dessen Tiese stille ist, wenn die Fläche aufängt, unruhig zu werden; auch im empfindlichsten Schmerze erscheint Niobe noch als die Heldin, welche der Latona nicht weichen wollte. Denn die Seele kann in einen Zustand gesetzt werden, wo sie von der Größe des Leidens, welches sie nicht fassen kann, übertäubt, der Unempfindlichseit nahe kommt. Die alten Künstler haben hier, wie ihre Dichter, ihre Personen gleichsam außer der Handlung, die Schrecken oder Wehklagen erwecken müßte, gezeigt, auch um die Würdigkeit der Menschen in Fassung der Seele vorzustellen.

Die Neuern, welche theils das Alterthum nicht kennen lernen, oder nicht zur Betrachtung der Grazie in der Natur gelangt find, haben nicht allein die Natur gebildet, wie sie empfindet, sondern auch, was sie nicht empfindet. Die Bartlichkeit einer figenden Benus in Marmor zu Potsbam, von Bigalle aus Baris, ift in einer Empfindung, in welcher ihr bas Wasser aus dem Munde, welcher nach Luft zu schnappen scheint, laufen will, benn fie foll vor Begierbe ichmachtend aussehen. Sollte man glauben, daß ein solcher Mensch in Rom einige Rahre unterhalten gewesen, das Alterthum nachzuahmen! Eine Charitas von Bernini an einem der papftlichen Grabmaler in St. Beter zu Rom foll liebreich und mit mütterlichen Augen auf ihre Kinder sehen, es find aber viel zu wider= sprechende Dinge in ihrem Gefichte; das Liebreiche ift ein gezwungenes satirisches Lachen, damit ihr der Künftler seine ihm gewöhnliche Grazie, die Grübchen in den Wangen, geben konnte. In Vorstellung der Betrübniß geht er bis auf das Haarausreißen, wie man auf vielen berühmten Gemälden, welche geftochen find, sehen kann.

Die Bewegung der Hände, welche die Geberden begleiten, und deren Haltung überhaupt, ist an alten Statuen wie an Personen, die von niemand glauben beobachtet zu werden; und ob sich gleich wenig Hände an denselben erhalten haben, so sieht man doch an Richtung des Arms, daß die Bewegung der Hand natürlich gewesen ist. Diejenigen, welche die mangelnden oder verstümmelten Hände ergänzt, haben ihnen vielmals, so wie an ihren eigenen Werken, eine Haltung gegeben, die eine Person vor dem Spiegel machen würde, welche ihre vermeinte schöne Hand denen, die sie bei ihrem Putze unterhalten, so lange und so oft sie kann, im völligen Lichte wollte sehen lassen. Im Ausdrucke sind die Hände insgemein gezwungen, wie eines jungen Ansängers auf der Kanzel. Faßt eine Figur ihr Gewand, so hält sie es wie Spinnswebe. Eine Nemesis, welche auf alten geschnittenen Steinen gewöhnlich ihr Peplum von dem Busen sanst in die Höhe hält, würde es in neuern

Bilbern nicht anders thun können, als mit zierlich ausgestreckten brei letzten Fingern.

Die Grazie in bem Zufälligen alter Figuren, bem Schmucke und ber Rleidung, liegt, wie an der Figur felbst, in dem, was der Natur am nächsten kommt. Un den allerältesten Werken ift der Burf ber Falten unter bem Gurtel fast fentrecht, wie fie an einem bunnen Be= wande natürlich fallen wird. Mit dem Bachsthume der Runft wurde bie Mannigfaltigkeit gefucht; aber bas Gewand ftellte allezeit ein leichtes Gewebe vor, und die Falten wurden nicht gehäuft, ober hier und da zerstreut, sondern find in ganze Massen vereinigt. Diefes blieben die zwei vornehmsten Beobachtungen im Alterthume, wie wir noch an der schönen Flora (nicht ber Farnefischen) im Campidoglio, von Hadrians Beiten, sehen. An Bacchanten und tangenden Figuren wurde bas Gewand zerftreuter und fliegender gearbeitet, auch an Statuen, wie eine im Balaft Riccardi zu Florenz beweift; aber der Wohlstand blieb beobachtet, und die Fähigkeit der Materie murde nicht übertrieben. Götter und Helben find wie an heiligen Orten ftehend, wo die Stille wohnt, und nicht als ein Spiel der Winde, oder im Kahnenschwenken vorge= ftellt; fliegende und luftige Gewänder suche man sonderlich auf geschnit= tenen Steinen, an einer Atalanta, wo die Berson und die Materie es erforderte und erlaubte.

Die Grazie erstreckt sich auf die Kleidung, weil sie mit ihren Gesschwistern vor Alters bekleidet war, und die Grazie in der Kleidung bildet sich wie von selbst in unserem Begriffe, wenn wir uns vorstellen, wie wir die Grazien gekleidet sehen möchten; man würde sie nicht in Galaskleidern, sondern wie eine Schönheit, die man liebte, im leichten Ueberswurf kürzlich aus dem Bette erhoben, zu sehen wünschen.

In neueren Werken der Kunst scheint man, nach Raphaels und bessen bester Schüler Zeiten, nicht gedacht zu haben, daß die Grazie auch an der Aleidung Theil nehmen könne, weil man, statt der leichten Gewänder, die schöne zu bilden, anzusehen sind, benn die Falten von großem Inhalt überheben den Künstler der von den Alten gesuchten Andeutung der Form des Körpers unter dem Gewande, und eine Figurscheint östers nur zum Tragen gemacht zu sein. Bernini und Beter von Cortona sind in großen und schweren Gewändern die Wuster ihrer Rachsolger geworden. Wir kleiden uns in leichte Zeuge; aber unsere Bilder genießen diesen Vortheil nicht.

Wenn man geschichtsmäßig von der Grazie nach Wiederherstellung der Kunft reden sollte, so würde es mehr auf das Gegentheil gehen. In der Bildhauerei hat die Rachahmung eines einzigen großen Mannes, des Michel Angelo, die Künstler von dem Alterthume und von der Kenntniß der Grazie entfernt. Sein hoher Verstand und seine große Wissenschaft wollte sich in Nachahmung der Alten nicht allein einschränken, und seine Einbildung war zu feurig zu zärtlichen Empfindungen und

zur lieblichen Grazie. Seine gebruckten und noch ungebruckten Gebichte find voll von Betrachtungen der hohen Schönheit; aber er hat fie nicht gebildet, so wenig wie die Grazie seiner Werke. Denn da er nur bas Außerordentliche und das Schwere in der Runft suchte, so setzte er diesem das Gefällige nach, weil dieses mehr in Empfindung als in Biffenschaft besteht; und um diese allenthalben zu zeigen, wurde er übertrieben. Seine liegenden Statuen auf ben Grabmalen in ber Großherzoglichen Rapelle zu St. Lorenzo in Florenz haben eine so ungewöhnliche Lage, daß das Leben fich Gewalt anthun mußte, fich also liegend zu erhalten, und eben burch diese gefünftelte Lage ift er aus dem Bohlstande der Natur und bes Orts, für welchen er arbeitete, gegangen. Seine Schüler folgten ihm, und da sie ihn in der Wiffenschaft nicht erreichten, und ihren Werken auch diefer Werth fehlte, fo wird der Mangel der Grazie, da der Verstand nicht beschäftigt ift, hier noch merklicher und anftößiger. Wie wenig Guglielmo bella Porta, der befte aus dieser Schule, die Grazie und das Alterthum begriffen hat, fieht man unter andern an bem Farnefischen Stier, an welchem die Dirce bis auf den Gürtel von seiner Hand ist. Johann Bologna, Algardi und Fiamingo find große Rünftler, aber unter den Alten, auch in dem Theile der Runft, wobon wir reben.

Endlich erschien Lorenzo Bernini in der Welt, ein Mann von aroßem Talent und Geiste, aber dem die Grazie nicht einmal im Traume er= schienen ift. Er wollte alle Theile ber Runft umfaffen, war Maler, Baumeister und Bildhauer, und suchte, als dieser, vornehmlich ein Original zu werben. Im achtzehnten Jahre machte er ben Apollo und die Daphne, ein wunderbares Werk für ein folches Alter, und welches versprach, daß durch ihn die Bildhauerei auf ihren höchsten Gipfel kommen wurde. Er machte hierauf seinen David, welcher jenem Werke nicht beitommt. Der allgemeine Beifall machte ihn ftolz, und es scheint, sein Borfat sei gewesen, da er die alten Werke weder erreichen noch verdunkeln konnte, einen neuen Weg zu nehmen, den ihm der verderbte Geschmad selbiger Zeit erleichterte, auf welchem er bie erfte Stelle unter ben Rünftlern neuerer Reit erhalten konnte, und es ift ihm ge= lungen. Bon der Zeit an entfernte fich die Grazie ganzlich von ihm, weil sie sich mit seinem Borhaben nicht reimen konnte. Denn er er= griff das entgegengesette Ende vom Alterthum, seine Bilber suchte er in der gemeinen Natur, und sein Ideal ift von Geschöpfen unter einem ihm unbekannten himmel genommen; denn in dem schönften Theile von Italien ift die Natur anders als an seinen Bilbern gestaltet. Er wurde als Gott ber Runft verehrt und nachgeahmt; und da nur die Beiligkeit, nicht die Beisheit Statuen erhält, so ift eine Berninische Figur beffer für die Kirche, als der Laocoon. Lon Rom tannft du, mein Leser, sicher auf andere Länder schließen, und ich werde kunftig Nachrichten dazu ertheilen. Gin gepriesener Buget, Girardon und wie die Meifter in ong heißen, find nicht beffer. Bas der befte Zeichner

in Frankreich tann, zeigt eine Minerva in einem Rupferleiften zu An-

fang ber geschnittenen Steine von Mariette.

Die Grazien ftanden in Athen beim Aufgang nach dem heitigsten Orte zu, unsere Künstler sollten sie über ihre Werkstatt setzen und am Ringe tragen, zur unaufhörlichen Erinnerung, und ihnen opfern, um

fich diesen Göttinnen hold zu machen.

Ich habe mich in dieser kurzen Betrachtung vornehmlich auf die Bildhauerei eingeschränkt, weil man sie über Gemälde auch außer Italien machen kann, und der Leser wird das Bergnügen haben, selbst mehr zu entdecken, als ich gesagt habe, ich streue nur einzelne Körner aus zu einer größeren Aussaat, wenn sich Muse und Umstände dazu finden werden.

#### Beschreibung des Corso im Belvedere ju Rom.

Ich theile hier eine Beschreibung bes berühmten Torso im Belvebere mit, welches insgemein der Torso von Michael Angelo genannt wird, weil dieser Künstler dieses Stück besonders hochgeschätzt, und viel nach demselben studirt hat. Es ist eine verstümmelte Statue eines sitzenden Hercules, wie bekannt ist, und der Meister desselben ist Apollonius des Nestors Sohn von Athen. Diese Beschreibung geht nur auf das Ideal der Statue, sonderlich da sie idealisch ist, und ist ein Stück von einer ähnlichen Abbildung mehrerer Statuen.

Die erste Arbeit, an welche ich mich in Rom machte, war, die Statuen im Belvedere, nämlich den Apollo, den Laocoon, den sogenannten Antinous, und diesen Torso, als das Bolltommenste der alten Bildhauerei, zu beschreiben. Die Borstellung einer jeden Statue sollte zwei Theile haben, der erste in Absicht des Joeals, der andere nach der Kunst; und meine Meinung war, die Werke selbst von dem besten Künstler zeichnen und stechen zu lassen. Diese Unternehmung ging aber über mein Bermögen, und würde auf dem Borschub freisgebiger Liebhaber beruhen; es ist daher dieser Entwurf, über welchen ich viel und lange gedacht habe, unbeendigt geblieben, und gegenwärtige Beschreibung selbst möchte noch die letzte Hand nöttig haben.

Man sehe sie an als eine Probe von dem, was über ein so volltommenes Werk der Kunst zu denken und zu sagen wäre, und als eine Anzeige von Untersuchung in der Kunst. Denn es ist nicht genug zu sagen, daß etwas schön ist, man soll auch wissen, in welchem Grade und warum es schön sei. Dieses wissen die Antiquarii in Rom nicht, wie mir diesenigen Zeugniß geben werden, die von ihnen geführt sind, und sehr wenige Künstler sind zur Einsicht des Hohen und Erhabenen in den Werken der Alten gelangt. Es wäre zu wünschen, daß sich semand fände, dem die Umstände günstig sind, welcher eine Beschreibung der besten Statuen, wie sie zum Unterrichte junger Künster und reisender Liebhaber unentbehrlich wäre, unternehmen und nach Würdigkeit außesühren könnte.

Ich führe dich jetzt zu dem so viel gerühmten, und niemals genug gepriesenn Trunk eines Hercules; zu einem Werke, welches das schönste in seiner Art, und unter die höchsten Hervorbringungen der Kunst zu zählen ist, von denen, welche die auf unsere Zeiten gekommen sind. Wie werde ich dir denselben beschreiben, da er der schönsten und der bedeutendsten Theile der Natur beraudt ist! So wie von einer prächtigen Siche, welche umgehauen und von Zweigen und Aesten entblößt worden, nur der Stamm allein übrig geblieben ist, so mißhandelt und verstümmelt sitzt das Bild des Helden; Kopf, Arme und Beine und das oberste der Brust sehlen.

Der erste Anblid wird dir vielleicht nichts, als einen verunstalteten Stein entdeden, vermagst du aber in die Geheimnisse der Kunft einzus dringen, so wirst du ein Bunder derselben erbliden, wenn du dieses Wert mit einem ruhigen Auge betrachtest. Alsdann wird dir Hercules wie mitten in allen seinen Unternehmungen erscheinen, und der Held und der Gott werden in diesem Stüde zugleich sichtbar werden.

Da, wo die Dichter aufgehört haben, hat der Künstler angefangen. Jene schwiegen, sobald der Held unter die Götter aufgenommen, und mit der Göttin der ewigen Jugend ist vermählt worden; dieser aber zeigt uns denselben in einer vergötterten Gestalt, und mit einem gleichsam unsterblichen Leibe, welcher dennoch Stärke und Leichtigkeit zu den großen Unternehmungen, die er vollbracht, behalten hat.

Ich sehe in den mächtigen Umrissen dieses Leibes die unüberwunsdene Kraft des Besiegers der gewaltigen Riesen, die sich wider die Götter empörten, und in den phlagräischen Feldern von ihm erlegt wurden; und zu gleicher Zeit stellen mir die sansten Züge dieser Umrisse, die das Gebäude des Leicht und gesenksam machen, die gesichwinden Wendungen desselben in dem Kampse mit dem Achesous vor, der mit allen vielförmigen Verwandlungen seinen Händen nicht entgehen konnte.

In jedem Theile dieses Körpers offenbart sich, wie in einem Gesmälbe, der ganze Held in einer besonderen That, und man sieht, so wie die richtigen Absichten in dem vernünftigen Baue eines Palastes, hier den Gebrauch, zu welcher That ein jedes Theil gedient hat.

Ich kann das Wenige, was von der Schulter noch zu sehen ist, nicht betrachten, ohne mich zu erinnern, daß auf ihrer ausgebreiteten Stärke, wie auf zwei Gebirgen, die ganze Last der himmlischen Kreise geruht hat. Wit was für einer Großheit wächst die Brust an, und wie prächtig ist die anhebende Rundung ihres Gewölbes! Eine solche Brust muß diesenige gewesen sein, auf welcher der Riese Antäus und der dreiseibige Geryon erdrückt worden. Keine Brust eines dreis und viermal gekrönten olympischen Siegers, keine Brust eines spartanischen Kriegers, von Helden geboren, muß sich so prächtig und erhöht geszeigt haben.

Fragt biejenigen, die das Schönfte in der Natur der Sterblichen

kennen, ob sie eine Seite gesehen haben, die mit der linken Seite zu vergleichen ist. Die Wirkung und Gegenwirkung ihrer Muskeln ist mit einem weislichen Maße von abwechselnder Regung und schneller Kraft wunderwürdig abgewogen, und der Leib mußte durch dieselbe zu allem, was er vollbringen wollen, tüchtig gemacht werden. So wie in einer anhebenden Bewegung des Meeres die zuvor stille Fläche in einer nebligen Unruhe mit spielenden Wellen anwächst, wo eine von der andern verschlungen, und aus derselben wiederum hervorgewälzt wird, eben so sanst aufgeschwellt und schwebend gezogen fließt hier eine Muskel in die andre, und eine dritte, die sich zwischen ihnen erhebt, und ihre Bewegung zu verstärken scheint, verliert sich in jene, und unser Blick wird gleichsam mit verschlungen.

Hier möchte ich stille stehen, um unsern Betrachtungen Raum zu geben, der Borstellung ein immerwährendes Bild von dieser Seite einzudrücken; allein die hohen Schönheiten sind hier in einer unzertrennslichen Mittheilung. Was für ein Begriff erwächst zugleich hierher aus den Hüsten, deren Keistigkeit andeuten kann, daß der Held niemals ges

wantt, und nie fich beugen muffen!

In diesem Augenblicke durchfährt mein Geift die entlegensten Gegenden der Welt, durch welche Hercules gezogen ist, und ich werde bis an die Grenzen seiner Mühseligkeiten, und bis an die Denkmale und Säulen, wo sein Fuß ruhte, geführt durch den Andlick der Schenkel von unerschöpflicher Kraft, und von einer den Gottheiten eigenen Länge, die den Held durch hundert Länder und Bölker bis zur Unsterblicksteit getragen haben. Ich sing an, diese entsernten Züge zu übersbenken, da mein Geist zurückgerusen wird durch einen Blick auf seinen Mücken. Ich wurde entzückt, da ich diesen Körper von hinten ansah, so wie ein Mensch, der, nach Bewunderung des prächtigen Portals an einem Tempel, auf die Höhe desselben geführt würde, wo ihn das Gewölbe desselben, welches er nicht übersehen kann, von neuem in Erstaunen setzt.

Ich sehe hier ben vornehmsten Bau der Gebeine dieses Leibes, den Ursprung der Muskeln, und den Grund ihrer Lage und Bewegung, und dieses alles zeigt sich wie eine von der Höhe der Berge entdeckte Landschaft, über welche die Natur den mannichfaltigen Reichsthum ihrer Schönheiten ausgegossen. So wie die lustigen Höhen dersselben sich mit einem sansten Abhange in gesenkte Thäler verlieren, die sich hier schmälern und dort erweitern, so mannichfaltig, prächtig und schön erheben sich hier schwellende Hügel von Muskeln, um welche sich oft unmerkliche Tiesen, gleich dem Strome des Mäanders, krümmen, die weniger dem Gesichte, als dem Gesühle offendar werden.

Scheint es unbegreiflich, außer dem Haupte, in einem anderen Theile des Körpers eine denkende Kraft zu zeigen, so lernet hier, wie die Hand eines schöpferischen Meisters die Materie geistig zu machen vermögend ist. Wich däucht, es bilde mir der Küden, welcher durch

hohe Betrachtungen gekrümmt scheint, ein Haupt, das mit einer frohen Erinnerung seiner erstaunenden Thaten beschäftigt ist; und indem sich so ein Haupt voll von Majestät und Weisheit vor meinen Augen ershebt, so sangen sich an in meinen Gedanken die übrigen mangeshasten Glieber zu bilben, es sammelt sich ein Ausfluß aus dem Gegenwärztigen, und wirkt gleichsam eine plößliche Ergänzung.

Die Macht ber Schulter beutet mir an, wie ftark die Arme gewesen, die den Löwen auf dem Gebirge Cithäron erwürgt, und mein Auge sucht sich diejenigen zu bilden, die den Cerberus gebunden und weggeführt haben. Seine Schenkel und das erhaltene Knie geben mir einen Begriff von den Beinen, die niemals ermüdet sind, und den

Hirsch mit Füßen von Erze verfolgt und erreicht haben.

<u>. :</u> :

Ŀį

1. .

--

::

:::

; **-**

Ţ.

=

t

::

!:

į

Ċ

:

Ç

Durch eine geheime Kunft aber wird der Geist durch alle Thaten seiner Stärke bis zur Lollkommenheit seiner Seele geführt, und in diesem Sturze ist ein Denkmal derselben, welches ihm keine Dichter, die nur die Stärke seiner Arme befingen, errichtet, der Künstler hat sie überstroffen. Sein Bild des Helden giebt keinen Gedanken von Gewaltthätigkeit und ausgelassener Liebe Plat. In der Ruhe und Stille des Körpers offenbart sich der gesetzte große Geist; der Mann, welcher sich aus Liebe zur Gerechtigkeit den größten Gesährlichkeiten ausgesetzt, der den Ländern Sicherheit, und den Einwohnern Ruhe geschaffen.

In diese vorzügliche und edle Form einer so volltommenen Natur ist gleichsam die Unsterblichkeit eingehüllt, und die Gestalt ist blos wie ein Gesäß derselben; ein höherer Geist scheint den Raum der sterblichen Theile eingenommen und sich an die Stelle derselben ausgesbreitet zu haben. Es ist nicht mehr der Körper, welcher noch wider Ungeheuer und Friedensstörer zu streiten hat; es ist derzenige, der auf dem Berge Oeta von den Schlacken der Menscheit gereinigt worden, die sich von dem Ursprunge der Aehnlichkeit des Baters der Götter abgesondert.

So vollkommen hat weder der geliebte Hyllus, noch die zärtliche Jole den Hercules gesehen; so lag er in den Armen der Hebe, der ewigen Jugend, und zog in sich einen unaufhörlichen Einfluß derselben. Bon keiner sterblichen Speise und groben Theilen ist sein Leib ernährt, ihn ernährt die Speise der Götter, und er scheint nur zu genießen,

nicht zu nehmen, und bollig, ohne angefüllt zu fein.

D möchte ich dieses Bild in der Größe und Schönheit sehen, in welcher es sich dem Verstande des Künstlers geoffenbart hat, um nur allein von dem Ueberreste sagen zu können, was er gedacht hat, und wie ich denken sollte! Wein großes Glück nach dem seinigen würde sein, dieses Werk würdig zu beschreiben. Voller Verrübnis aber bleibe ich stehen, und so wie Psyche ansing die Liebe zu beweinen, nachdem sie dieselbe kennen gelernt, so bejammere ich den unersetzlichen Schaden dieses Hercules, nachdem ich zur Einsicht der Schönheit desselben geslangt bin.

Die Kunft weint zugleich mit mir, benn bas Werk, welches sie den größten Ersindungen des Wizes und Nachdenkens entgegensezen, und durch welches sie noch jetzt ihr Haupt wie in ihren goldenen Zeiten zu der größten Höhe menschlicher Achtung erheben könnte; dieses Werk, welches vielleicht das letzte ist, in welches sie ihre äußersten Kräfte gewandt hat, muß sie halb vernichtet und grausam mißhandelt sehen. Wenn wird hier nicht der Verlust so vieler hundert anderer Weisterstücke dersselben zu Gemüthe geführt! Aber die Kunst, welche uns weiter untersrichten will, ruft uns von diesen traurigen Ueberlegungen zurück, und zeigt uns, wie viel noch aus dem Uebriggebliebenen zu lernen ist, und mit was für einem Auge es der Künstler ansehen müsse.

### Inhalts-Verzeichniß.

| diographie                                                                | . Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Einleitung zur Kunstgeschichte                                            | . <b>xx</b> m |
| beschichte der Kunst des Alterthums                                       | . 5           |
| bedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der <b>Nalcr</b> e | i             |
| und Bildhauerkunst                                                        | . 301         |
| rläuterung der Gedanken von der Kachahmung der griechischen Werk          | e             |
| in der Malerei und Bildhauerkunst und Beantwortung des Send-              | •             |
| schreibens über diese Gedanken                                            | . 329         |
| erinnerung über die Betrachtung der Berte der Kunft                       | . 369         |
| don der Grazie in Werken der Kunst                                        | . 376         |
| deschreibung des Torso im Belvedere zu Rom                                | . 382         |
|                                                                           |               |

Druct von Carl Marquart in Leipzig.



. • •

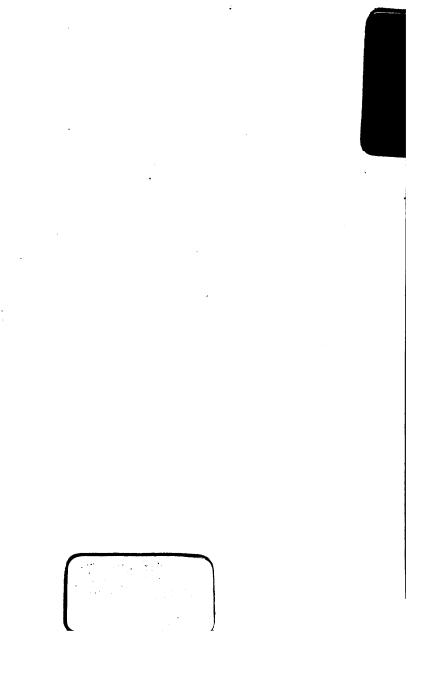

٠

-

<u>.</u>

•

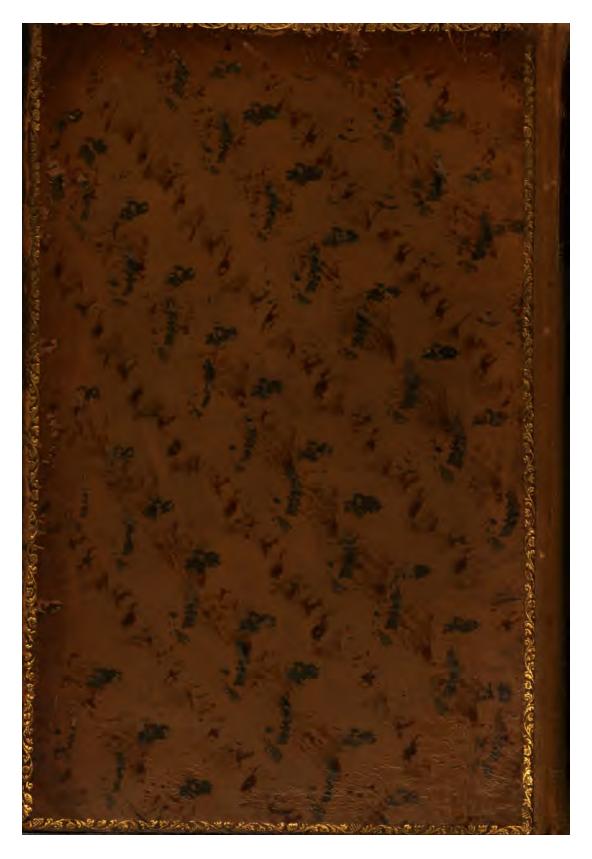